

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Verlag von Duncker & Sumblot in Leipzig.

## Johann Reuchlin

fein

Leben und seine Werke

bon

Dr. Ludwig Geiger.

Preis geh. 2 Thir. 24 Ggr.

# Kleine Schriften

pon

Dr. Johannes Inber,

ö. orb. Professor an ber Universität München.

Inhalt: Lamennais. Jacob Bobme. Spinoza. Communismus und Socialismus. Die Rachtfeiten von Lonbon. Deutsches Stubentenleben.

Preis geh. 2 Thir. 12 Sgr.

#### Inngrussisch und Altlivländisch.

Politische und culturhistorische Auffäte

von

Julius Akardt.

2. Auflage.

Preis geh. 2 Thir. 12 Sgr.

#### Bilder

aus dem Geistigen Leben

unserer Zeit

pon

Julian Schmidt.

Preis geh. 2 Thír. 20 Sgr.

Verlag von Dunder & humblot in Leipzig.

## Johann Reuchlin

fein

Leben und feine Werke

pon

Dr. **Ludwig Geiger.** Preis geh. 2 Thlr. 24 Sgr.

### Kleine Schriften

bon

Dr. Johannes Inber, ö. orb. Professor an ber Universität Müngen.

Inhalt: Lamennais. Jacob Bohme. Spinoza. Communismus und Socialismus. Die Rachtfeiten von London. Deutsches Studentenleben.

Preis geh. 2 Thir. 12 Sgr.

#### Inngrussisch und Altlivländisch.

Politische und culturhistorische Auffätze

bon

Julius Ackardt.

2. Auflage.

Breis geh. 2 Thir. 12 Sgr.

#### Bilder

aus bem Geistigen Leben

unserer Zeit

bon

Inlian Schmidt.

Preis geh. 2 Thir. 20 Ggr.

Berlag von Duncker & Sumblot in Seipzig.

### Deutsche Reden

non

W. von Giesebrecht. Breis 24 Sar.

### Jahrbücher des deutschen Reichs. König Pippin

bor

&. Delsner.

Preis 3 Thir. 10 Sgr.

#### Bilder

aus dem Geiftigen Leben

unferer Beit

von

#### Inlian Schmidk.

Neue Solge.

Preis 2 Thir. 20 Sgr.

Inhalt: Charles Didens. Fernan Caballero und Alt-Spanien. Lamartine. Parifer moralische Belleitäten. (Wiber ben Cancan, Dumas Fils, Fepbeau, Bictor Hugo u. s. w.) heinrich heine. Berliner Plaubereien (Bismarck, Waldeck, Twesten, Rich. Wagner, Gutstow u. s. w.).

Demnächst erscheint:

Der Ursprung

be8

# Siebenjährigen Krieges

bon

Leopold von Banke.

# Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Reunzehnter Banb.



**Leipzig,** Berlag von Duncker und Humblot. 1871.



# Englische Geschichte

bornehmlich

im siebzehnten gahrhundert.

Bon

Leopold von Kanke.

Sechster Banb.

Bweite Auflage.



**Leipzig**, Berlag von Duncker und Humblot. 1871.

Das Recht ber Ueberfetzung ift vorbehalten.

# Inhalt.

| Siebzehntes Buch. Regierung Jacobs II. (Februar 1685 bis September 1688.)                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einleitung                                                                                                                            |
| Einleitung                                                                                                                            |
| Erstes Capitel. Thronbesteigung und erste Sitzungen eines neuen Parlaments                                                            |
| Drittes Capitel. Spätere Sitzungen bes Parlaments                                                                                     |
| Drittes Capitel. Spätere Sitzungen bes Parlaments                                                                                     |
| biertes Capitel. Erflärung bes Dispensationsrechts; firchliche Com-                                                                   |
|                                                                                                                                       |
| finites Manital Day Olivia was William Wann Chabulana Con                                                                             |
| Fünstes Capitel. Der König und William Penn. Indulgenz Graftarung                                                                     |
| Sechstes Capitel. Borbereitung eines nonconformiftifchen Parlaments 106                                                               |
| Siebentes Capitel. Proceg ber Bischöfe; weitere Entwürfe 123                                                                          |
| Achtzehntes Buch. Katastrophe Jacobs II in ihrem Zusammen-<br>hang mit den europäischen Conflicten im Spätjahr 1688 145<br>Einseitung |
| Erftes Capitel. Berhältniß Jacobs II du bem römischen Hof und ben                                                                     |
| Irrungen der continentalen Mächte 149                                                                                                 |
| Bweites Capitel. Der Pring von Oranien und die protestantisch-episco-<br>pale Bartei in England                                       |
| Drittes Capitel. Borbereitungen und beutiche Alliangen bes Bringen                                                                    |
| von Oranien                                                                                                                           |
| Diertes Capitel. Unfichere Saltung ber englifden Regierung; Lanbung                                                                   |
| bes Prinzen                                                                                                                           |
| Fünftes Capitel. Entscheibung in England. Flucht Jacobs II 211                                                                        |

| 4.  | - |      |
|-----|---|------|
| Stu | h | ılt. |
| -74 |   | u.   |
|     |   |      |

۷t

|                                                                                                                                       | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rennzehntes Buch. Durchführung ber Revolution in ben brei                                                                             |       |
| Reichen. 1688—1691                                                                                                                    | 237   |
| Ginleitung                                                                                                                            | 239   |
| Erftes Capitel. Bishelm III in Lonbon. Berufung einer Convention<br>Bweites Capitel. Erfte Sigungen ber Convention. Debatten über bie | 242   |
| Erledigung bes Thrones                                                                                                                | 253   |
| Drittes Capitel. Erhebung bes Prinzen von Oranien auf ben eng-<br>lischen Thron. Constitutionelle Beschränkungen ber Krone            | 264   |
| Diertes Capitel. Jacob II mit frangofischer Bulfe in Irland                                                                           | 288   |
| Sunftes Capitel. Dunbee in bem ichottischen Sochlanbe                                                                                 | 301   |
| Sechstes Capitel. Rriegsereigniffe in Irland im Jahre 1689                                                                            | 312   |
| Siebentes Capitel. Entzweiungen im Conventionsparlament                                                                               | 321   |
| Achtes Capitel. Auflösung bes Conventionsparlaments. Erfte Sitzungen                                                                  |       |
| bes Parlaments von 1690                                                                                                               | 333   |
| Heuntes Capitel. Der hof zu Dublin. Die frangofische Marine im Gegensatz mit ber englischen!                                          | 342   |
| Behntes Capitel. Entscheibung in Irland. Die Schlacht an ber Bopne                                                                    | 352   |
| ·                                                                                                                                     |       |

Siebzehntes Buch.

Regierung Jacobs II. (Februar 1685 — September 1688.) Bon ben großen constitutionellen Fragen war in den letzten Jahren Carls II eigentlich nur eine, und auch diese mehr durch den Gang der Ereignisse, als durch die Gesetzgebung entschieden worden; das Erbrecht hatte über die Antipathien, welche das religiöse Bestenntniß des Thronfolgers erweckte, den Sieg behalten. Denn jede Abweichung von demselben ward so angesehen, als ob sie den republikanische fanatischen Tendenzen wieder Thür und Thor öffnen müsse. Die anglicanische Kirche und die mit derselben verbündete Aristokratie, Nobility sowohl wie Gentry, und wenigstens ein Theil der Städte, hatten es darauf gewagt, ihrer protestantischen Gesinznung zum Trotz den katholischen Thronfolger anzuerkennen. Innershalb der britannischen Reiche gab es Niemanden, der es hätte wagen mögen, sich der Thronbesteigung des erbberechtigten Königs zu widerssehen.

100

Noch eine andere große Entscheidung hatten die letten Sahre Carls II in ben auswärtigen Berhaltniffen herbeigeführt. Franfreich gewann bamals, von England wenngleich nicht geradezu gefördert, boch auch nicht gehindert, eine Stellung unbestrittenen Uebergewichts in dem continentalen Europa. Und wie großartig in sich felbst er= schien dieses Reich überhaupt. Ludwig XIV hatte den alten feu= dalen Staat nicht etwa umgeworfen, aber ihm doch eine durch und burch monarchische Form gegeben; er erfreute sich mehr als ein früherer König der unbedingten hingebung des gallicanischen Klerus; indem er den Protestantismus, der geraume Zeit hindurch die vornehmste Stüte seines Großvaters gebildet hatte, allen demselben gegebenen Bersprechungen zum Trot unterbrückte ober von Frankreich ausstieß, grundete er die firchliche Uniformität, welche fich seitdem in diesem Lande immer von neuem behauptet hat: er rief eine national und firchlich uniforme, geographisch abgerundete, ju Land 1 \*

und See zur Bertheibigung und zum Angriff auf bas trefflichste gerüstete Potenz ins Leben, die ihr Gesetz nur in ihren Interessen sah. Jedermann wußte, wohin bei dem bevorstehenden Abgang der spanischen Linie des Hauses Desterreich und bei dem Ablauf oder einem Bruch des mit Deutschland geschlossenen Waffenstillstandes der Ehrgeiz Ludwigs XIV ging. Die alte Unabhängigkeit der europäischen Reiche konnte sich nicht mehr behaupten, wenn dieser Fürst nicht

irgendwo nachhaltigen Widerstand fand.

Eine solche Rolle zu übernehmen, erschien als der natürliche Beruf von England; ber altherkömmliche Gegensat, in bem es mit Frankreich ftand, feine maritime Machtstellung, und bas Uebergewicht bes protestantischen Bekenntnisses im Lande, bezeichneten ca als feine europäische Pflicht. Nur durfte es nicht aufs neue burch innere Unruben gelähmt werden. Alles lag baran, ob die soeben festgesette Combination bes fatholischen Königs mit einer bem Wesen nach protestantischen Staatsgenossenschaft sich haltbar erweisen würde: in biesem Fall ware auch eine starke politische Haltung nach Außen möglich gewesen. Wie aber, wenn bas nicht geschah? Mit bem wiederausbrechenden religiöfen Saber mußten fich auch alle anderen constitutionellen Streitigkeiten erneuern und einen Rampf herbeiführen, ber ben französischen Machtgelüsten nicht anders als vortheilhaft werden konnte. Man konnte zweifeln, was für bas europäische Leben von größerer Wichtigkeit fei, die Entscheidung ber inneren englischen, oder der äußeren continentalen Fragen. Für beide mußte bie neue Regierung entscheibenb werben.

#### Erftes Capitel.

#### Thronbesteigung und erste Situngen eines neuen Parlaments.

Jacob II stand in seinem zweiundfünfzigsten Lebensjahr; er erfreute sich einer kräftigen Gesundheit, die sich in diesem Alter unter unaufhörlicher täglicher Leibesübung noch erft recht befestigte. Er hatte in seiner Jugend unter Turenne gebient, und sprach von nichts lieber als von seinem Dienst zu Land und See, benn auch in ber Marine hatte er sich gute Sachkenntniß verschafft und als Abmiral bie Sochachtung ber Seeleute erworben. Bon bem geiftvollen und verföhnenden Wesen seines Bruders war nichts in ihm: er hielt mehr auf äußere Würde und Ceremoniell; ihm fehlte es an ber Keinheit und Unterscheidung, die dessen Politik allezeit bestimmt hatte; bagegen hatte er eine mehr militärische Aber, war überhaupt soliber, zuverlässiger, ein bei weitem besserer Haushalter und ausdauernder bei der Arbeit. Cheliche Treue und fittliche Haltung in dieser Beziehung konnte man auch an ihm nicht rühmen. Wohl trug er das Unwesen nicht so unverhohlen zur Schau, wie Carl II: dafür trat bei ihm der sonderbare Rückschlag ein, daß er die beleidigte Gattin burch außerorbentliche Nachgiebigkeiten wieder zu begütigen luchte. Von Frauen und Brieftern war er Zeit seines Lebens sehr abbängig 1). Doch that bas seiner Energie nicht gerade Eintrag;

1) Bonrepaus, Dec. 1685: Le roi n'est pas si maistre de lui-même, ny si grand homme, que l'on a cru d'abord, il a tous les défauts du roi son frère; il n'a pas tant d'esprit que lui, et est plus opiniatre et plus glorieux dans les choses extérieures. — Diest, Relationes aus bem Haag, Dec. 1686, findet Gefahr "in der Irregularität der englischen Nation und dieses Königs Gloire, welcher von Jugend auf Lust gehabt, seine Desseinen auf Präcipitiis zu stellen, wie S. abgesebte Maj. von Engelland allezeit von demselben judiciret."

immer beschäftigten ihn große Pläne; er wünschte burch Kriegsthaten zu glänzen, wie sein Lehrmeister Turenne, ober einen mächtig geglieberten compacten Staat zu gründen wie Ludwig XIV. Rie verlor er den Muth. Neben seinem Pferde auf der Jagd ist der Blit eingeschlagen, ohne ihn zu erschrecken. In seiner Natur lag es, in jeder Richtung bis zum Aeußersten fortzugehen; er suchte sich zwischen Abgründen den Weg zu seinem Ziel.

Daß er nun bei seiner Thronbesteigung seine Stellung als König nach ben verschiebenen Seiten hin überlegt und durchdacht hätte, lag ihm fern; er gehörte zu den Fürsten, die ihre Stellung als Prinzen vollständig ergriffen haben und sie so festhalt.n, wenn

fie zur Gewalt gekommen find.

Bon Anfang an war Jacob II bei weitem enger an Frankreich gefesselt als Carl II. Er biente, wie berührt, unter ben französsischen Fahnen, und hätte auch, als Frankreich sich mit Eromwell werband, in diesem Berhältniß zu bleiben gewünscht; gern hätte er damals, was Cromwell nachgegeben haben würde und Mazarin vorschlug, ein Commando in Italien angenommen. Der ausdrückliche Besehl seines Bruders — und einem solchen wagte er nie zu widerstreben — verhinderte ihn daran; er begab sich an dessen Hofen Hofe und theilte sein Exil, aber nicht ohne zu berechnen, wie viel nützlicher ihm die Fortsetzung des früheren Berhältnisses gewesen sein würde.

Nach der Restauration wäre er geneigt gewesen, den Gingebungen ber Mutter zu folgen und fich nach ihrem Sinne zu vermählen; seine Beirath mit ber Tochter bes Kanglers entsprach ber portugiesischen Che seines Bruders; sie enthielten beibe eine abermalige Entfrembung von ben frangofischen Intereffen und ben Bunschen der Mutter. Und die Partei, die der Kangler bildete, hielt ber Herzog auch bann noch fest, als ber König fie verließ: er erschien eine Zeit lang als das Haupt der Anglicaner. Auch die Opposition gegen Frankreich gab er nicht fo bald und entschieben auf, wie man gemeint hat. Als die politischen Berhältnisse es so mit fich brachten, hat er es über fich gewonnen, mit bem ausgesprochenen Gegner bes Königs Ludwig, bem Bringen von Dranien. in die engste Familienverbindung zu treten: er gefiel sich damals in bem Gebanken, ein großes Beer auf bem Continent gegen bie Frangofen ins Reld gu führen.

Allmählich aber zog sein Religionswechsel Folgen nach sich, die ihn zu Frankreich zuruckführten. Er hatte es gewagt, durch ben-

selben mit der Gesetzebung von England in offenen Widerspruch zu treten; die gesetzebende Gewalt faßte hierauf in der neuen Zusammensetzung, die sie erhielt, die Absicht, ihn von der Thronfolge auszuschließen; selbst die Regierung schien einen Augenblick fähig, sich dem zu fügen. In dieser Gefahr suchte Jacob II sein Heil bei dem großen König — anfangs im Gegensatz gegen die Regierung seines Bruders — die er auch den dafür gewann. Die Allianz von 1681 ist von dem Herzog von Jork nach beiden Seiten hin angebahnt worden. Und wie wir sahen, dei weitem mehr auf ihn, als auf den König zählte man in Frankreich. Wir wissen, welch ein großes eigenes Interesse Ludwig XIV darin sah, den Herzog an den englischen Hof zurückzubringen.

Damit aber wurde jene Verbindung von Interessen und Persönlichkeiten begründet, welche in den beiden letzten Jahren Carls II, obwohl nicht ohne inneren Kampf, die englische Politik nicht allein für die Zeit vorzugsweise bestimmte, sondern ihre Zukunft vorbereitete.

Da traten Sunderland und Jeffreys in die Geschäfte; da wurde die Bernichtung der Charters von London in großem Umfang auszgeführt; man legte Hand an, eine starke stehende Armee aufzustellen. Daß Lord Dartmouth zur Wiederzerstörung der bei Tanger angezlegten Befestigungen in See ging, geschah vor allem im Sinne des Herzogs: er wollte die Truppen, die dort garnisonirten, für jeden möglichen Fall in England haben, und das Geld, das sie kosteten, zu Hause verwenden. Ohne Rücksicht auf die entgegenstehenden Sidesleistungen nahm er die Verwaltung der Admiralität, noch ohne diesen Titel, selbst in die Hand. Auf das ernstlichste war von der Aussebung der Pönalgesetz gegen die Katholisen die Rede.

Ein neues Shstem war schon begründet; was demselben entzgegenstand, war vornehmlich der Rückhalt, den König Carl II den gemäßigten Tories gab, seine Abneigung, irgend ein Unternehmen dis in seine äußersten Consequenzen zu verfolgen. Der Tod des Königs befreite den Herzog won diesem Hinderniß. Seine Thronzbesteigung erschuf nicht eine neue Gewalt; sie befestigte eine schon begründete, und öffnete ihr den Weg zu einer vollen freien Entwickelung.

Es ift ber Mühe werth, seine ersten Schritte zu begleiten, benn gleich im Anfang pflegen sich bie Knoten bebeutenber Regierungen ju fcurzen.

Sobald Carl II die Augen geschlossen hatte, begaben sich die

Mitalieder bes geheimen Raths zu Jacob II, ber in sein bisberiaes Wohnzimmer gegangen war, um ibm ihre Hulbigung barzubringen. Eine Biertelftunde barauf erschien berfelbe in bem Saal, wo fich ber geheime Rath versammelt hatte, um die Broclamation des neuen Königs anzuordnen. Der Siegelbewahrer stellte ihm das große Siegel bes Reichs, bie anderen boberen Beamten ihre Amtoliegel jur Berfügung; er gab fie ihnen jurud, und fprach ihre Bestätigung aus: - bann ergriff er bas Wort, um ben Beforgnissen entgegen= autreten, die über ihn verbreitet waren. Man hielt ihn für rachfüchtig: er fagte, er werbe eben so gnäbig fein, wie fein Bruber. Er erwähnte felbft, daß man ihn für einen Freund willfürlicher Makregeln halte: er sprach bagegen seinen Entschluß aus, Die Regierung, wie sie gesetlich bestehe, beibes in Rirche und Staat aufrecht zu erhalten. Denn er fenne bie Mitglieder ber englischen Rirche als getreue Unterthanen; er wiffe, daß die englischen Gesetze hinreichen, um einen König ju einem großen Monarchen ju machen: er werde die Rechte und Brärogative der Krone behaupten, aber nichts antasten, was einem Anderen gehöre. So wenigstens lieft man in ber Erklärung, wie fie auf ben Bunich Rochefters in ber Reitung von London aller Welt bekannt gemacht wurde 1). Db fie ursprünglich wörtlich so gelautet hat, ift nicht über allen 3weifel erhaben. Nach bem Bericht bes frangofischen Gesandten wurde ber König noch ausbrücklich hinzugesett haben, daß er die ihm von Gott verliehene Gewalt zu nichts als zur Erhaltung ber englischen Gesetze anwenden, und bag er nichts gegen die Sicherheit und Behauptung ber protestantischen Religion thun werde 2). Der brandenburgische Resident bezeichnet die Ausdrücke, beren sich ber König biebei bebient habe, fogar noch bestimmter: er habe gesagt: man folle in Bezug auf seine besonderen Meinungen nie bemerken, daß er beren bege; - er will wiffen, bei ber Redaction seiner Rebe jum Druck habe Sacob II diese Worte weagestrichen 3). Dagegen wird von der

<sup>1)</sup> I shall make it my endeavour to preserve this government both in church and state, as it is now by law established. Ralph aus ber Gazette, Nr. 2006.

<sup>2)</sup> qu'il ne se serviroit du pouvoir, que dieu lui avoit donné, que pour le maintien des loix d'Angleterre, et qu'il ne feroit rien contre la sureté et la conservation de la religion protestante. (Barrillon, 18. Febr.)

<sup>3)</sup> Sachon: Quand on a imprimé sa harangue au conseil, il en a fait retrancher, qu'à l'égard de ses opinions particulières on ne s'en appercevroit pas.

anberen Seite behauptet, die Nebe sei minder positiv gewesen, als wie sie von einem Anwesenden — Heneage Finch — niedergeschrieben und dann von dem König gutgeheißen wurde. Und wie sie nunmehr lautete, ist sie fast zu abgemessen, und bei aller guten Bersicherung doch auch wieder nicht ohne Rückhalt, als daß sie der erste Erguß sein dürfte. Genug aber: so ward sie bekannt gemacht; auch ward sie mit Freuden empfangen: sie galt als die das Land sichernde Magna Charta der neuen Regierung.

Wer die Augen erhob, der konnte nicht in Zweifel darüber bleiben, daß in ber Behandlung ber religiösen Differenz die Zufunft biefer Regierung liege. Man hat in jener Zeit überlegt, welche Auslicht Sacob II haben wurde, wenn er fich von ben Gefeten in Kirche und Staat losreißen und ein absolutes Regiment aufrichten wolle. Die Antwort ist: er werbe einen Bürgerfrieg bervorrufen. in welchem er die Ratholifen für sich, aber die Aristofratie des Landes und das Bolf überhaupt gegen sich haben und nothwendig unterliegen muffe. Wurde er bie Rirche schonen, fich mit ihr berständigen, so wurde er sich behaupten und ein mächtiger Konia werben können; von biesem Bunkt hange ber ganze Gehorfam ab, ben er finden werbe 1). Diese Stimmung war unter anderm bei bem erwähnten Bersuch, die Toleranz ber Ratholifen auszusprechen, hervorgetreten. Die Opponenten hatten es halifar fast jum Berbrechen gemacht, daß er benfelben verhinderte; benn fie hatten nichts mehr gewünscht, als einen entschiedenen Schritt ber Regierung in biefer Beziehung, burch ben bie gange Nation in Bewegung gerathen Denn durch erneuerte Verbindung mit der Kirche war die Autorität der Krone hergestellt worden, aber unter der Borausfetung, daß fie die Rirche hinwiederum befduten und überhaupt ben gesetlichen Zustand aufrecht erhalten werde. Die Kirche zu verleten, war bei ber Identität der politischen und kirchlichen Verfassung in England boppelt gefährlich; eine willfürliche Begunstigung bes Ratholicismus erschien als ein Anfang zur Berletung ber Gefete überhaupt.

Jacob II hätte sich eine ruhige und vielleicht glorreiche Regierung gesichert, hätte er sich entschließen können, seine Religion als Privatsache zu behandeln.

<sup>1)</sup> In einem bem Kursursten von Brandenburg eingegebenen Gutachten, wahrscheinlich eines Flüchtlings, heißt es: le gros du peuple et tous les protestants et presque tous les Seigneurs riches suivront le parti du prince d'Orange, du duc de Monmouth ou de la république.

Das war bisher ber Fall gewesen. Der Thronfolger, dessen Gesinnung Jebermann kannte, hatte sich doch bisher begnügt, der Messe in der kleinen Capelle, welche seiner Gemahlin bewilligt worden war, hinter verschlossenen Thüren beizuwohnen. Die Minister, die er bei seinen ersten Schritten zu Rathe zog, Rochester, Godolzphin und selbst Sunderland, riethen ihm, es dabei zu lassen, wesnigstens so lange, bis er seine Regierung befestigt habe 1).

Aber bagegen sträubte fich bas Selbstgefühl, bas ihm ber Besit ber Krone gab, und jugleich feine religiofe Anschauung. Geine Religion zu versteden, fagte er, sei gegen feine Natur, und wurde seinen Feinden als eine Feigheit erscheinen, die ihnen Muth gegen ihn machen werbe; aber auch bas Bewiffen verbiete es ihm; benn nachdem ihn Gott einmal zu dieser Krone erhoben habe, durfe er ben Segen Gottes nicht hoffen, wenn er nicht seine Religion offen zu bekennen mage 2): wenn er darüber in Gefahr gerathe, so werbe Gott ihn schüten. Bom erften Augenblick an aber fah er fich für einen folden Fall auch nach menschlicher Hulfe um. Er hat dem frangösischen Gesandten gesagt, daß er alsbann auf die Unterstützung bes Königs von Frankreich rechne. Ludwig XIV stimmte ihm vollfommen bei; er ließ vernehmen: für einen großen Rönig gieme es fich nicht, in einer fo wichtigen Sache feine Ueberzeugung zu berbergen 3). Jacob II hat nicht etwa gewartet, bis ihm diese Erklärung jufam; er war ihrer ohnehin sicher; die Bustimmung des groken Königs gehörte zu ber Gesammtheit ber Erwägungen, die ihn aleich bei bem ersten Schritt leiteten . ben er in confessioneller Beziehung that.

Um zweiten Sonntag nach seiner Thronbesteigung, am 15./25. Februar 1684/5, gegen Mittag, als der Palast nicht allein von den Mitgliedern der Hofhaltung, sondern von einer Menge Anderer, die dem König ihre Hulbigung darbringen wollten, erfüllt war, wurden die Thüren der Cavelle, zunächst dem großen Saal, vor Jedermanns

<sup>1)</sup> Go berichtet Barrillon am 22. Febr. in einem von For und Anberen übersebenen Schreiben.

<sup>2)</sup> Bignola, 2. März: Essendosi espresso, che destinato dal cielo a questa corona non v'era strada di mezzo a sperare le divine benedittioni. Bignola selbst begriiste bas mit Freuben: Va permettendo l'esercitio della vera sede, havendosi dato coraggio a questo re, di non temere li malcontenti.

<sup>3) &</sup>quot;qu'il ne fust convenable à un grand roi, de dissimuler sur une chose si importante." (Barrillou, 5. März.)

Augen eröffnet; König und Königin traten hinein und empfingen barin öffentlich bas Sacrament; bie Thüren blieben aufgethan; bei ber Elevation knieten bie Katholiken nieder; die Protestanten, die von dem Eintritt überhaupt ausgeschlossen waren, entfernten sich.

Bisher war ben katholischen Engländern die öffentliche Ausübung ihres Glaubens durch Gesetze verboten: wie schlug ihnen das Herz, daß der König selbst den Muth faßte, sich darüber hinwegzusetzen: sie sahen darin eine Beranstaltung Gottes, um "dem Licht des wahren Glaubens" wieder Bahn zu machen. "Die guten Unterthanen", sagt der venezianische Gesandte, "und die Gläubigen sprechen nicht davon aus Freude, die Mißvergnügten und die Protestanten schweigen aus Furcht; mein Herz ist getröstet."

Die Absicht bes Königs ging dahin, wie er dem vertrauten Barrillon aussprach, den Katholiken nicht allein Freiheit des Gewissens, sondern auch der Religionsübung zu verschaffen; er hoffte dies nach und nach zu erreichen und zwar in Berbindung mit der episcopalen Partei, die er als die royalistische bezeichnete, und ohne babei zugleich den Konconformisten, in denen er noch immer Republikaner sah, eine Erleichterung zu Theil werden zu lassen.

Das war der Sinn, in welchem er seine Verwaltung begann: so wollte er seine Erklärung verstanden wissen: er hielt dafür, der Royalismus der bischöslichen Kirche werde so weit gehen, um ihrem König eine Förderung der Religion, die er bekenne, zu gestatten.

Ein Gedanke, der an frühere Zeiten anknüpfte, als die Bischöfe, dem Anwogen einer übermächtigen presbhterianischen Bewegung gegenüber, ihr Heil in der Verbindung mit der Krone suchten: der aber schon an sich nicht mehr an seiner Stelle war, seitdem das bischösliche Spstem sich als ein erclusiv protestantisches gestaltet, den Katholicismus von sich ausgestoßen, und eine Reihe von Jahren hindurch in dem Parlament geherrscht hatte. Nur nach diesem Zustand konnte der Episcopalismus zurücktreben: nur zu einem den Gesesen unterworfenen, nicht zu einem sie überschreitenden Royalismus konnte er hinneigen; er hatte die Thronbesteigung des katholischen Erben jeder anderen Combination vorgezogen: aber keinen Augenblick verschloß er die Augen vor der daraus erwachsenden Gesahr. Die Kanzeln erschollen sofort von Warnungen gegen den

<sup>1)</sup> d'établir les catholiques dans une entière liberté de conscience et d'exercice de la religion — en conduisant les affaires peu à peu à ce but.

Papismus, benn jest sei eine Zeit gekommen, wo man sich vor beffen Berführungen besonders in Acht nehmen muffe. Rönig Jacob iprach barüber gleich in seinen ersten Tagen mit bem Erzbischof Sancroft von Canterbury und bem Bischof von London, Henry Compton. Er äußerte felbit ben Bunich und ermahnte fie bafür gu forgen, bag ihre Rirchen voll fein möchten: aber nur eines machte er dabei zur Bedingung, daß man nicht gegen seine Religion, ben Katholicismus, predige. Wie ware aber bas ju erreichen gewesen? Der erste Schritt bes fatholischen Königs, Die öffentliche Feier bes Megopfers im Widerspruch mit den Gefeten, erregte Untipathien, welche nicht niederzuhalten waren. Durch die eingehenden Berichte sah sich der König veranlaßt, die beiden Brälaten bald nachher wieder vor fich zu bescheiden, und ihnen eine Ansprache zu halten, bie ben fommenben Sturm verfündigte. "Ihr Berren", fagte er, "ich werbe mein Wort halten und nichts gegen die durch die Gesetze eingeführte Religion unternehmen, vorausgesett, daß ihr eure Bflicht gegen mich beobachtet; solltet ihr barin fehlen, so burft ihr nicht erwarten, daß ich euch in Schutz nehme. Ich werde schon bie Mittel finden, meine Absichten ohne euch zu erreichen 1)." Rönig schien bie Sache als eine perfonliche, als eine Ehrensache anzusehen. Die beiden Brälaten waren von der Lebhaftigkeit seiner Ausdrude, die wie eine Drohung aussahen, fehr betroffen. bielten an fich: aber in bem Gefühl, baf bas Migverständnig weiter führen werbe, bachten fie gleich bamals auf Magregeln, um in bem bevorstehenden Barlament, — benn schon hatte ber König, wir werben sogleich sehen aus welchen Umständen, ein solches angekunbigt, - jedem Berfuch ber Neuerung Widerstand entgegenseten gu fönnen 2).

In der Tiefe der politischereligiösen Beziehungen bahnte sich der Zwiespalt an.

Bunächst vermied ber König alles, was einen Ausbruch besselben hätte veranlassen können. Bei ber ersten Berührung ber Scrofeln,

<sup>1)</sup> Si vous ne faites votre devoir à mon égard, n'attendez pas, que je vous protège, et croyez, que je trouverai bien les moyens, de faire mes affaires sans vous. 12. Marz: eine im Supplement zur großen Sammslung bieser Schreiben Barrillons enthaltene, von anderer Hand noch nicht berührte Depesche.

<sup>2)</sup> Bignosa, 16. März: Li vescovi dubitando di qualche alteratione nel prossimo parlamento vanno oramai sotto mano lavorando, a formare buon partito per sostenere che non sia admessa novità di sorte.

zu der er nach alter Sitte schritt, ließ er die religiöse Function durch Protestanten vollziehen, zumal da dabei nichts specifischeprotestantisches vorkam. Er ließ sich nicht nehmen, in seiner Capelle katholische Predigten anzuordnen und ihnen beizuwohnen: aber sie wurden in französischer Sprache gehalten, und auch da sollte die Controverse nicht hervortreten. Das Bezeichnendste ist, daß er es nicht dulbete, als Lord Powis nach seinem Beispiel eine katholische Capelle zu eröffnen Anstalt traf; denn es sei durch die Gesetze verzboten; diese zu übertreten, stehe wohl ihm zu, dem König, denn er sei über dem Gesetz, aber keinem Anderen. Sein königliches Selbstzgesühl verschmolz sich mit der katholischen Intention; von jedem Anderen aber wollte er die bestehenden Gesetze bevbachtet wissen.

Und selbst bei der Bollziehung der kirchlichen Ceremonien, die er für sein Königsrecht hielt, nahm er damals noch Nücksicht auf fremde Ueberzeugungen. Er wünschte an hohen Festagen, dem alten Herkommen an katholischen Hösen gemäß, in großem Aufzug zum Gottesdienst zu gehen, und forderte dabei die Begleitung der obersten Krondeamten. Andere fügten sich; der nächste Berwandte und vertrauteste Freund aber, Lorenz Hyde, Carl von Rochester, den er eben zur Würde eines Lord; Schatzmeisters befördert hatte, erhob Schwierigkeiten aus religiösem Scrupel; er erklärte, wenn der König es ihm ausdrücklich besehle, wolle er ihm in die Capelle folgen, aus freiem Willen würde er es nicht thun. Der König trug Bedenken, den Besehl zu ertheilen, denn er wolle Niemanden zu etwas drängen, was ihm widerstrebe. Lord Rochester begab sich, denn auch ihm lag daran alles Aufsehen zu vermeiden, während der nächsten Festtage aufs Land.

In biesem Sinne wurden die Fragen, welche die Krönung betrasen, erwogen. Jacob II wünschte balbigst gekrönt zu sein, benn nach dem englischen Grundsat, daß der Besit der Krone alle Incapacitäten vernichte, werde darnach Niemand sagen dürsen, daß seine Religion ihn verhindere, König zu sein; schon bei der Erössenung des Parlaments wollte er mit der Krone auf dem Haupte erzscheinen. Allerdings nahm er Anstoß daran, daß er die kirchliche Sanction aus den Händen protestantischer Bischöse annehmen sollte; aber man bemerkte ihm, die Krönungsceremonien seien in der Hauptssache dieselben, welche einst bei der Krönung Eduards des Heiligen vollzogen worden. Und was den Sid anbelangt, durch welchen der König sich verpslichtete, nach den Gesehen, Statuten und Gebräuchen von England zu regieren und der Kirche von England ihre gesehe

lichen Gerechtsame zu erhalten, so war dies nichts weiter, als was er schon durch seine Declaration verheißen hatte. Dabei ihn festzubalten, war das Interesse der anglicanischen Bischöfe. Sie mußten sich freilich dabei auch ihrerseits zu einem großen Zugeständniß verzstehen: die Communion nach anglicanischem Ritus zu empfangen, konnten sie dem katholischen König nicht anmuthen; sie entschlossen sich, diesen Theil der Ceremonie überhaupt fallen zu lassen. Denn das war nun einmal die Conjunctur, daß der katholische König die Krone eines protestantischen Königreichs tragen sollte. In den letzten Irrungen hatte die anglicanische Kirche sich für die katholische Erbsolge entschieden: sie konnte davon nicht zurücktreten. Auch über der Bewölkerung lag ein Gefühl davon; sie bemerkte die Abweichung, aber sie fügte sich in das Unabänderliche.

Ob nun aber diese Verbindung entgegengesetzter Elemente die Probe einer parlamentarischen Verhandlung bestehen, ob der katholische, von dem ihm als sein Erbe zugefallenen Vorrecht mehr als jemals ein anderer durchdrungene König, und ein protestantisches auf seine hergebrachten Gerechtsame eifersüchtiges Parlament zusammensaehen würden?

Der Berufung eines Parlaments hatte sich bisher Nicmand so entschieden widersetzt, als dieser Fürst sclbst, so lange er noch Herzog von Nork war; zu den Bedingungen der von ihm vermittelten Allianz mit Frankreich gehörte es sogar, daß ein englisches Parlament, von welchem Ludwig XIV Widerstand gegen seine europäische Politik erswartete, nicht berufen werden sollte; und wer erinnerte sich nicht seines alten gehässigen Haders mit diesen Versammlungen? Die Welt erstaunte, daß derselbe Mann, sobald als er zur Krone gelangt war, ein neues Parlament für den Mai 1685 einberief. Erinnere er sich nicht, daß die Parlamentsberufung von 1640 seinen Vater Schritt für Schritt ins Verderben geführt habe? Sein Bruder habe zulett nicht mehr den Muth dazu gehabt.

Jacob II bekannte sich von ganzem Herzen zu ber Meinung, baß Berufen ober Nichtberufen bes Parlaments lediglich von bem Gutbunken bes Königs abhange; er hätte an sich nicht verpflichtet

<sup>1)</sup> Nach b'Dyly Life of Sancroft, I, 211 nahm man an, daß das der Sinn des Parlaments sei. Parliament, by refusing to exclude him from the succession, although he was an avowed papist, might be said to have indirectly consented, that the coronation-cerimony should be performed in such a manner, as a Papist could conscientiously comply with.

zu fein gemeint, ein Barlament zu versammeln; aber ein Moment lag vor, das dies unbedingt erheischte und keinen Berzug gestattete. Bon ben Einkünften der Krone, die man damals auf 1,400,000 Bfb. berechnete, war ihr boch nur der kleinere Theil auf immer annectirt; ber größere, ungefähr 900,000 Bfd., kam aus Böllen (Tonnen: und Pfundgelb), Accifen und anderen Imposten auf, die von dem Barlament nur auf Lebenszeit bes Königs bewilligt maren. Daß fie auf die Länge und regelmäßig forterhoben werden könnten, ohne neue Bewilligung, war nicht zu erwarten. Die Bahlung wurde einen ober den anderen Tag verweigert, und die Berweigerung von ben Gerichten als rechtsbeständig anerkannt worden sein. Und noch eine andere unmittelbare Schwierigkeit trat hiebei hervor. Wortlaut bes Gesetes gemäß hatte felbst eine interimistische Gingiehung nicht eintreten durfen. Einerseits aber war diese, die Forterhebung der gewohnten Bölle, den reichen Kaufleuten der Stadt felbst genehm 1). Sie hätten sonst für ihre bereits lagernden und verzollten Waaren eine Concurrenz von folden, welche ohne ben Boll eingegangen waren, ju beforgen gehabt. Undererseits konnte und wollte man biefe Erträge nicht einen Augenblick entbehren; es schien, als wurde ohne fie bie ganze Berwaltung in Stocken gerathen. So geschah es, daß ber Borschlag, ber im geheimen Rath aus Rudficht auf den Wortlaut der Gesetze gemacht wurde, fie fo lange unberührt in ber Schatkammer liegen zu laffen, bis die Bewilligung bes Parlaments erfolgt fei, mit Entschiedenheit abgewiesen wurde. Dabei vernehmen wir aber noch von einem anderen Motiv. König Jacob wollte die Steuern auch deshalb forterheben 2), weil cs vor allem darauf ankomme, fich in Befit ju fegen: nachmals werbe er schon Mittel finden, sich barin zu behaupten. Er meinte genug zu thun, wenn er ben Befehl, Bolle und Accifen fortzuer= heben, gleich mit der Ankundigung eines neuen Barlaments verband, welches dieselben ohne Zweifel aufs neue bewilligen werde.

Hiegegen regte sich auch bamals Wiberspruch, boch war er nicht sehr stark. Denn die ruhige Fortsetzung des Staatslebens, die ohne eine ununterbrochene Zahlung der Steuern nicht zu benken ist, bilbet

<sup>1)</sup> The unfair traders will undersell us, as they well may, paying no custom. North: Guilforb, 254.

<sup>2)</sup> tout de même, comme du vivant de notre très cher frère, wie sein Besehl in der französischen Gazette von London sautet. Er bezeichnet sie als entièrement nécessaires pour le soustien du gouvernement.

nun einmal ein unbedingtes Bedürfniß der Gesellchaft; die constitutionellen Gefühle wurden dadurch befriedigt, daß mit der Zahlungs-Forderung die Ankündigung eines nahe bevorstehenden Parlaments verbunden war, das man so lange mit Widerwillen und Ungeduld hatte entbehren mussen.

In der Umgebung des Königs, unter seinen Ministern wurde die Partei, die bisher gegen ein Parlament gewesen war, dadurch bestimmt, ihren Widerspruch fallen zu lassen, weil sonst ihre Gegner, die schon immer dafür gewesen waren und darauf gedrungen hatten, es wahrscheinlich durchgeset und sich dann in der öffentlichen Meinung ein Verdienst daraus gemacht haben würden. Die übrigen und namentlich der König wollten sich das Verdienst selbst erwerben: was er that, wollte er vollkommen thun.

Auf bas forgfältigfte aber hütete er fich, bas Berhältnig gu Frankreich hiebei ju verleten: schon barum, weil er bes Ausgangs nicht gewiß und feineswegs ber Meinung war, fich einer ungunftigen Entscheidung bes Parlaments zu unterwerfen. Gin parlamentarischer König sein zu wollen, war auch Jacob II weit entfernt. Für ben Fall, daß ihm das Barlament das Nothwendige abschlage, behielt er sich Recurs an Frankreich vor, um fich, fo lautet ber Ausbruck, "unabhängig bon feinem Parlament zu machen." Er versicherte Barrillon, daß er sich niemals von der frangofischen Allianz trennen werbe, benn er miffe, wie schwere Nachtheile seinem Bruder aus einer solchen Bolitik erwachsen seien 1). Auf die erste Nachricht von bem Tobe Carls II hatte Lubwig XIV unaufgeforbert eine Summe Gelbes nach London geschickt, um bem neuen König eine Bulfsquelle au eröffnen, für ben Kall, daß fich etwa eine Emporung gegen ibn rege. Ein vorsorgendes Anerbieten, bas ohne Zweifel ernftlich gemeint, aber boch auch sehr wohl berechnet war. Jacob II war davon auf bas tiefste gerührt; die Thränen traten ihm ins Auge, wenn er von diesem Beweise zuvorkommender Fürsorge redete; er versprach bem König bafür sein Lebenlang unverbrüchliche Unbanglichfeit.

In welche Berlegenheit aber mußte biese Regierung gerathen, wenn das neue Parlament, wie die früheren immer, in den continentalen Conflicten Partei gegen Frankreich ergriff. Unter dessen

<sup>1)</sup> que le roi son frère s'est mis fort près d'estre entièrement ruiné, pour s'être laissé detacher de la liaison, qu'il avoit formé avec V. M. (Barrisson, 22. Febr.)

Wibersachern nahm ber Bring von Dranien, ber burch ben Tobesfall bem Throne selbst einen Schritt näher gerückt war, fast bie erste Stelle ein. Er verlor feine Zeit, fich bem neuen Konig burch Botschaften und Briefe zu nähern: er machte ihm in ben obwaltenben Arrungen Erbietungen, die von viel Nachgiebigkeit zeugten, zum Beispiel in ber Besetzung ber Offizierstellen bei ben englischen Truppen; man fann nicht verkennen, daß er bei bem Thronwechsel eine Beränderung in ben auswärtigen Beziehungen erwartete. So läßt ein Schreiben bes Gouverneurs ber fpanischen Nieberlande, in welchem zugleich von bem Bringen und von bem Barlament die Rede ift, die Soffnuna burchbliden, baß die früheren Tenbengen bes Parlaments zu Gunften Spaniens wieber erwachen wurden. Barrillon erschraf, als unter biesen Umständen von einer Reise bes Bringen von Dranien nach England die Rede mar. Er führte dem König ju Gemuthe, wie unangenehm die Unwesenheit des prasumtiven Thronfolgers, der sich im Gegensat mit ihm gur Religion bes Landes halte, werben konne. Er nahm sich wohl beraus, bem König über einen ihm bedenklichen Ausbruck, ben er in einem Schreiben an die Bringeffin, seine Tochter, hatte einfließen laffen. Borftellungen zu machen. Ludwig XIV erklärte ohne Rudhalt, daß die Berbindung, die der König von England mit ihm suche, sich mit ben Absichten, die ber Bring von Oranien verrathe und geltend machen wolle, nicht vertrage. Rönig Jacob machte einen Unterschied. Daß fich ihm ber Bring von Oranien naberte, war ihm in Bezug auf die englischen Angelegenheiten überaus willfommen; benn fonft möchten feine unverföhnlichen Reinde leicht ein Oberhaupt in ihm suchen; er hütete sich schon beshalb bor jeber schroffen Begegnung gegen ihn, weil ein ausbrechendes Digverständniß feine Feinde erft recht erwecken wurde; aus biefen Grunden bewies er bem Prinzen Rudficht und Schonung 1). Wenn aber bie Rebe von den europäischen Angelegenheiten war, und bei der feindseligen Haltung bes Prinzen von Oranien gegen bie französische Politik bie Frage entstehen konnte, auf welche Seite König Jacob neige, so fühlte er sich burch die früheren Berträge, seine eigenen Antecedentien und

<sup>1)</sup> Er führt Barrisson die Gründe aus, qui l'obligent à garder présentement les apparences avec le prince d'Orange pour ne le pas jetter ouvertement dans le party de ses ennemis et leur donner un chef, qu'ils n'ont pas. — Der Gesandte bestärkte ihn in den "soupçons, que peut lui donner un héritier présomtif, qui est de la religion du pays." (Barrisson, 18. März.)

bie Lage bes Augenblicks an Frankreich gebunden. Aus dieser zwiefachen Rudficht entsprang aber auch eine Forderung Englands an Franfreich. Der neue Schapmeifter, ber als erster Minifter angeseben wurde und noch immer auf frangofische Sulfegelber rechnete, sagte bem frangofischen Gefandten, man habe fich bei bem bisherigen Berhältniß wohl befunden und wolle dabei bleiben: Jacob II felbst sprach aus, ber König von Frankreich möge ihm bas Berhalten vorschreiben, bas er einhalten folle: boch fügten fie bie Erinnerung bingu, bak es junachst zu feiner Entzweiung mit Spanien fommen burfe, weil bann bas Parlament für biefe Macht Partei ergreifen würde. Sunderland fagte gerabezu: zwischen Spanien, bem Prinzen von Dranien und bem Barlament bestehe eine so enge Berbindung ber Interessen, baß es unmöglich fein werbe, fie zu trennen; bie Regierung werbe junächst nur vermeiben barauf einzugeben; wenn bie Zeit gekommen sei, werbe fie die Maske abwerfen, sich offen und unumwunden — er brauchte bas Wort "mit Eclat" - von ihnen logreißen 1).

Und diese Berbindung mit Frankreich hatte jett eine stärkere Berkittung als jemals zuvor: bas bewegende Motiv berfelben lag in bem religiösen Borhaben, zu bem sich Jacob II unverhohlen bekannte. Außer dem von dem Selbstgefühl bes Königthums eingegebenen Entfolug, seiner Religion wieder Raum zu machen, vermochte ihn bazu auch die Meinung, daß er sich nur auf seine katholischen Unterthanen vollkommen verlaffen könne. Was Ludwig XIV in einem Briefe an seinen Gesandten bemerkt, die Befestigung der königlichen Autorität und die Wiederherstellung ber freien Ausübung ber fatholischen Religion in England feien zwei unauflöslich verbundene Dinge, eines sei ohne bas andere nicht burchzuführen, war ganz die eigene Unsicht Jacobs II; er fagte bem frangofischen Gefandten, bem er fich hierüber mehr eröffnete, als feinen eigenen Ministern, er sehe feine Sicherheit in einer solchen Aufstellung der fatholischen Religion, daß sie nicht wieder zerstört werden könne, und eben beshalb zugleich in seiner Berbindung mit Frankreich; benn wahrscheinlich werde er darüber in Schwierigkeiten mit seinem Barlament gerathen und bemfelben gegenüber Unterstützung bedürfen. Ludwig XIV war von ganzem Berzen bereit, ihm eine folche ju gewähren. "Sollte bas Barlament seine

<sup>1)</sup> il faut non seulement s'abstenir de toute liaison avec eux, mais même s'en séparer avec éclat et lever le masque, quand il en sera tems c. a. d. après que le parlement aura accordé les revenus. (16. April, son abgebrudt in For Appendix LX.)

Pflicht nicht thun, so wird er in meiner Freundschaft die Hülfsquellen sinden, die er erwarten kann: die Befestigung seiner Autorität und die Aufstellung der Religion sind unser gemeinschaftliches Interesse 1); einer besondern Stipulation darüber bedarf es nicht." Der Gesandte wurde ermächtigt, die Unterstützung auszuzahlen, wenn König Jacob sich genöthigt sähe, das Parlament aufzulösen, oder wenn er gegen die Herstellung einer freien Ausübung der katholischen Religion ernstlichen Widerstand sinden würde 2).

Es ist charakteristisch für Jacob II, daß er sich erst einem Rückhalt, den er für unumstößlich hielt, für den Fall des Mißlingens sicherte, ehe er zur Aussührung seines Borhabens schritt. Das hinderte nicht, daß er nicht auch die Hoffnung genährt hätte, wie es ihm ja bei weitem das liebste gewesen wäre, sein Ziel in Uebereinsstimmung mit dem Parlament zu erreichen.

Wenn man erwog, wie den Katholiken, eine nachhaltige Erleichterung zu verschaffen sei, ob durch eine allgemeine Indulgenz, welche zugleich die protestäntischen Dissenters umfaßt haben würde, oder durch ein bei dem Parlament durchzusührendes besonderes Statut zu ihren Gunsten, so hätten die meisten Katholiken die erste Methode bestolgt zu sehen gewünscht; denn es sei die einzige, von der sich ein Ersolg erwarten lasse. Aber Jacob hatte von jeher in den Nonconsformisten protestantischen Bekenntnisses seine bittersten Feinde gesehen: er konnte sich nicht auf einmal entschließen, als ihr Protector aufzustreten. Dagegen hielt er sest, daß zwischen Episcopalismus und Ratholicismus ein enges Verhältniß bestehe; er meinte Anglicaner zu kennen, welche katholisch seinen, ohne es zu wissen: eine Begünstigung der Katholiken werde bei ihnen kein unüberwindliches Hinderniß sinden: er meinte erst dann, wenn er auf diesem Wege nicht zum Ziele komme, den andern einzuschlagen.

<sup>1)</sup> Le roi à Barrillon, 6. Avril. Er mil ben König Jacob unterflüten "tant pour l'affermissement de son autorité, que pour l'establissement du libre exercice de la religion catholique, que je considère comme deux choses inséparables et qui auroient peine dorénavant de subsister et se maintenir, si l'une n'éstoit pas étroitement unie à l'autre."

<sup>2) 24.</sup> April. Schon bei for App. LXIII. mitgetheilt.

<sup>3)</sup> Barrillon, 12. März: C'est un party, que le roi d'Angleterre ne veut prendre, qu'après avoir eprouvé, s'il peut establir ses affaires par le moyen du parti episcopal et en sorte, qu'il n'ait plus à craindre des autres (wenn sie volle Freiheit bestämen).

Für biefen Zweck aber schien es um fo nothwendiger, alles zu vermeiben, was die Antipathien in Bezug auf innere und äußere Geschäfte aufreizen konnte.

Die enge Berbindung mit Frankreich wurde in das tiefste Geheimniß zurückgedrängt; ein eintreffender außerordentlicher Gesandter dieser Macht wurde mit besonderem Auswand von stolzem Ceremoniell behandelt; der spanische Gesandte dagegen glaubte Grund zu der Hoffnung zu haben, bei dem neuen König mehr auszurichten als bei dem alten.

Lord Halifar, ber als ber vornehmste Förberer ber parlamentarischen und spanisch-oranischen Interessen galt, wurde zum Präsibenten des Conseils ernannt. Noch hatte Arlington, welcher sich früher als Gegner des Herzogs von Pork gezeigt hatte, eine Stellung am Hose; die Katholiken hätten ihn und Andere durch Männer von zuverlässigerer Haltung zu ersetzen gewünscht. Aber der König urtheilte, wenn er eine durchgreisende Aenderung am Hose vornehme, so werde man glauben, daß eine ähnliche in jedem anderen Zweige bevorstehe: eine Meinung, die er schlechterdings vermeiden müsse. Sher könne es ihm nützlich sein, wenn die Sinen wegen ihres bisherigen Verhaltens besorgt seien, ihre Stellen zu verlieren, die Anderen in der Hossmung erhalten würden, sie zu erlangen: das werde beiden Rücksicht auf ihn einslößen.

Nur in Einer Sache zeigte sich ber neue König unerschütterlich: er verlangte von dem Parlament die volle Bewilligung des Einkommens, das sein Borgänger gezogen hatte. Noch waren keine Abgeordneten versammelt, noch waren die Wahlen nicht geschehen. Aber schon begann die Verhandlung mit den leitenden Männern in der Nation, von denen man voraussetzte, daß ihnen auch die Führung im Parlament zusallen würde. Der König sprach seine Forderung mit Nachdruck und Unumwundenheit aus. Die Richter, die zu dem Sircuit soeben in die Grasschaften gingen, bekamen den Auftrag, allenthalben in den Provinzen vor einem Widerstreben zu warnen, welches doch zu nichts führen und nur die widrigsten Folgen haben könnte.

Denn wenn man dem König von den seinem Bruder bewilligten Aussagen etwas entziehen wollte, so würde er sich genöthigt sehen, sich mit Gewalt im Besitz derselben zu behaupten; er würde es selbst auf einen Bürgerkrieg ankommen lassen, den er, gestützt auf die Nothwendigkeit der Sache, mit seinen eigenen Streitkräften und der Hülfe von Frankreich durchfechten werde. Niemand wollte es zu diesem

Aeußersten kommen lassen; bie Fortführung ber Staatsverwaltung burch Berfagung ber nöthigen Mittel unmöglich zu machen, kam Niemandem in den Sinn. Aber man besorate, daß der König, wenn er durch diese Bewilligungen gesichert sei, sich unabhängig fühle, alles, was ihn gelüfte, unternehmen und bas Barlament nicht wieder berufen werde. Die Ausfunft bot sich bar, ihm die erforderlichen Bewilligungen nicht auf Lebenszeit, sondern nur etwa auf drei Jahre zu machen: bie Nothwendigkeit, bas Barlament wieder zu berufen, werbe ihn hindern, die religiöfen Neuerungen, zu benen er fo geneigt sei, zu unternehmen. Der König ließ wiffen, daß er fich eine folche Befdrantung nie werbe gefallen laffen: er wurde bas Barlament, bas ihm dieselbe auflegen wolle, auflösen, und bann ein anderes berufen, ohne fich um die Wahlen zu befümmern, gang nach bem Sinn und ber freien Bahl ber Menschen: bem werbe er bann bie Freiheit bes Gemiffens sowohl für die Nonconformisten als für die Ratholiken porschlagen: ein foldes Varlament werde ihm seine Einkunfte auf Lebenszeit bewilligen 1).

Wie oft hat man über die vertrauensvolle hingebung, mit welcher Jacob II bei feiner Thronbesteigung empfangen worden sei, Berwunderung ausgesprochen. Und wahr ift es: Die Abressen, Die von allen Seiten bes Landes einliefen, suchten fich in Ausbrucken von Unterthänigkeit zu überbieten. Das Gefühl, daß bas Borhaben der Exclusion ungerechtfertigt gewesen sei, war in der That ein all: gemeines. Einige Erclusionisten find, wenn sie sich bei den Wahlen barstellten, von der Menae bie und ba insultirt worden. Aber barum hörte man doch keinen Augenblick auf, sich des großen, religiös: politischen Gegensates, in dem sich Krone und Land befanden, bewußt zu bleiben. Der König schonte bie Anglicaner, weil er mit ihnen zu seinem Ziele zu gelangen hoffte: die Anglicaner gaben bem König nach, weil fie keine Neigung hatten, die Anwendung der Brarogative, wie fie Carl II zulett mit ihnen im Bunde behauptet hatte, gegen fich hervorzurufen. Für die Rirche wurde eine größere Gefahr baraus hervorgegangen fein, wenn sich ber König entschlossen hatte, seinen haß gegen die protestantischen Nonconformisten bei Seite zu setzen

<sup>1)</sup> Barrison, 12. März: appeller un autre parlement, dont les membres soient tels, que chaque province les voudra choisir c. a. d. que la cour en prenne aucun soin et alors le roi d'Angleterre offrira la liberté entière de conscience tant pour les catholiques que pour les nonconformistes et demandera son revenu pour sa vie.

und ein Parlament aus freien Wahlen hervorgehen zu lassen, wennsgleich, wovon oft die Rede war, mit Ausschluß der entschiedenen Exclusionisten; man wollte die, welche ausgeschlossen hatten, jest selbst excludiren. Dann würde allgemeine Religionsfreiheit verkündigt, das Borrecht der Episcopalisten vernichtet worden sein.

In diesem Conflict ber religiösen und finanziellen Interessen, ber alle an bem Staate theilnehmenden Geister in ber Nation beschäftigte, hat nun, so weit es vor ber parlamentarischen Berathung möglich war, die Meinung das Uebergewicht erhalten, daß man bem Rönig in Bezug auf die Einfünfte und Steuern nicht widerstreben burfe. Bon ber Aristofratie und ben Spiscopalisten, Die Protestanten in der Umgebung, des Königs eingeschlossen, wurde für fehr nothwendig erachtet, die Krone aufrecht zu halten, und ihr einen gewiffen Grab von Macht zuzugestehen, ohne sie boch fo ftark werden zu laffen, bak fie in die Gefete und die Religion eingreifen konne. Dit ihrer Nachgiebigkeit in ber pecuniaren Forderung, beren Berfagung alles in Unordnung gebracht hätte, verbanden aber die Anglicaner ben bewußten Borfat, bem König in feinen religiöfen Abfichten zu widerstreben. Sie meinten überdies, wenig junger als sein Bruber, werbe er auch nur einige Jahre zu leben haben; dann werbe ber Bring von Oranien auf den Thron kommen, ein durch und durch protestantischer Kürst, und die Krone und das Land in der Religion wieder vereinigen 1).

Wie zeichnen sich da im Beginn der Regierung die Umrisse der kommenden Verwickelungen! — Zunächst hing alles davon ab, wie die Wahlen ausfallen würden.

Seit bem ersten Augenblick, daß sich die Möglichkeit eines Mißverständnisses zeigte, hatten die Geistlichen ihren Einfluß für Männer
verwendet, welche für unnachgiebige Anglicaner galten. Zwei Rücksichten walteten bei den Wahlen vor. Man wollte die alten ausgesprochenen Gegner des Königs nicht ins Parlament kommen lassen; er selbst forderte die Lords seiner Umgebung auf, in ihrer Heimath das zu verhindern; und sehr erfolgreich waren ihre Bemühungen: selbst in Grafschaften wie Chester, wo Monmouth besonders mächtig erschienen war, wurden ropalistische Deputirte gewählt. In Bed-

<sup>1)</sup> Barrisson, 12. März: La pluspart des seigneurs protestants, qui étoit du parti de la cour, regardent Mr. le prince d'Orange comme l'héritier présomtif; — ils veulent, que la royauté subsiste, mais ils ne désirent pas, que l'autorité royale ait trop de forces.

forbshire wurde diesmal kein Russel durchgesetzt. Mit gleichem Erfolg arbeiteten die von der Regierung in den Städten aufgestellten Magistrate. Aber wie die Beränderung in den Städten vornehmlich darauf beruhte, daß die exclusiven Kirchengesetze allenthalben geltend gemacht wurden, so mußten die Wahlen auch jetzt Episcopalisten treffen. Und fast noch eifriger als die Commons erklärten sich die Lords in diesem Sinne. Ein Parlament ging aus den Wahlen herzvor, ungefähr wie das Restaurationsparlament im Jahre 1661 gewesen war: rohalistisch gesinnt, wie man denn 180 von der Krone abhängige Mitglieder darin zählen wollte, aber zugleich sehr episcopaslistisch; seine Haltung konnte nur dann zweiselhaft werden, wenn ein Zwiespalt zwischen biesen beiden Tendenzen eintrat.

Um die Eindrücke zu würdigen, unter denen das englische Parlament zusammenkam, dürfen wir nicht versäumen, einen Blick auf die Berathungen des schottischen zu werfen, das auch diesmal, wie im Jahre 1661, dem englischen voranging.

Die rohalistischen Gefinnungen ber Schotten wurden schon an sich durch die Thronbesteigung eines eingebornen Königs angeregt, bes hundertzwölften in der fabulosen Reihe, nach zweitausendjährigem Bestand der Monarchie, die ihnen immer förderlich gewesen sei; überdies aber hatte der neue König bei seinem letten Aufenthalt in Schottland, ungeachtet seiner abweichenden Religion, die er als Brivatsache behandelte. Abel und Gentry persönlich für sich zu gewinnen gewußt. Er erklärte ben Schotten auch jett, daß er nichts beabsichtige, als die Befestigung ihrer Religion, wie sie durch die Gefete festgestellt fei, und ihres Eigenthums. Die Berhältniffe lagen in Schottland fo, bag Rirche und Staat eine ftarte Autorität willkommen hießen. Die wilden Whigs hatten sich von der presbyterianischen Rirche vollends abgesondert und in eine Gesellschaft vereinigt, die im November 1684 nicht allein ihre Lossagung von der Rrone und dem König durch eine öffentliche Declaration erneuerte, fondern auch alle Die, welche an der gegen fie verhängten Berfolgung Theil nehmen wurden, für Jeinde Gottes erklärte, und ihnen anfündigte, fie nach bem Mage ihrer Bergehung bestrafen zu wollen, so weit ihre Macht reiche 1). Da nun balb darauf Mordthaten verübt wurden, eben an Solchen, die bei der incriminirten Berfolgung besonders thätig gewesen waren, so ging ein allgemeiner Schrecken

<sup>1)</sup> Society people's declaration against informers and intelligencers bei Wobrow History of the Church of Scotland. IV, 148.

burch bie Reihen ber Anbanger ber Regierung; furchtsame Pfarrer haben ihre Dörfer verlaffen; die Berfolger dagegen verdoppelten ibre Schärfe und Erbarmungslofigkeit. So wurden eines Tages in ben Hügeln und Moosen von Douglas ein vaar Leute gefunden, die sich weigerten, ben Gib zu leisten, burch ben man jene Declaration und ihre Grunbfate verwerfen follte. Einer von ihnen, - er hieß John Brown. — in beffen Saufe man allerlei Schiegbedarf, fo wie in ber Nähe verborane Nistolen und Rugeln fand, erklärte geradezu, er fenne feinen König. Dafür wurde er auf der Stelle erschoffen 1). Und noch immer fanden Conventifel statt, zu benen sich zuweilen ein paar hundert Mann vereinigten, alle in Waffen, in deren Führung fie geübt gewesen sein sollen. Gegen biese "wilden Fanatiker und unmenschlichen Affassinen" rief Konig Jacob bie Unterstützung bes schottischen Barlaments an. Da man zugleich von den Bewegungen ber versammelten Emigranten in Solland borte, welche einen Ginfall in Schottland vorbereiteten, fo wurde bas ganze Land aufgeboten, sich gegen innere und äußere Reinde zur Wehr zu seten 2). Nur unter biefen Umftanben ift es zu verfteben, bag bas Barlament zu einem Beschlusse schritt, ber die Prediger in fanatischen Conventikeln, sei es im Hause ober im Feld, und sogar, was die Feldconventikel anbetrifft, auch Die, welche fie besuchen wurden, jum Tode und jur Confiscation ber Guter verurtheilte. Man hatte ein Gefühl, als fei man in einem religiösen und bürgerlichen Krieg begriffen. Beschlusse bon fo unerhörter Strenge hielt man für nothwendig, um die Ordnung und ben Frieden bes Landes aufrecht zu erhalten. Unter bem doppelten Ampuls des Enthusiasmus und der Kurcht ichlok sich nun das schottische Parlament dem König auf das engste an. Es erklärte nicht allein seinen Abscheu gegen alle Rebellion, sondern auch gegen die Principien und Behauptungen überhaupt, welche der oberften souveränen und absoluten Gewalt bes Königs entgegenstreben; es

<sup>1)</sup> Bgl. bie pathetische Schilberung Macaulan's I, ch. IV. Der Einbruck, ben sie macht, hat weitere Forschung veranlaßt. Und allerdings sindet sich nun in dem Bericht Grahams von Claverhouse, der die Hinrichtung verhängte, welchen Mark Napier mitgetheilt hat (Memorials of the viscount of Dundee I, 141) eine bessere Nachricht, als die bei Wodrow ist, auf welche sich Macaulan stütze. Bgl. Cunningham II, 238.

<sup>2)</sup> Die Proclamation vom 28. April forbert Anzeige von ben Anwohnern ber Küsten, so soon as they hear or get notice of any vessels arriving at the any place from abroad.

begnügte sich ferner nicht bamit, die Bewilligung ber Accisen und Bölle, die es dem vorigen Ronig zugestanden, zu Gunften bes neuen zu erneuern, sondern es sprach fie den rechtmäßigen Nachfolgern an ber imperialen Krone von Schottland für alle künftigen Zeiten zu. Dann folgte noch eine besondere Bewilligung zu ben vorliegenden Bedürfniffen. Doch geschah bas nicht ohne Borbehalt. Zugleich wurden alle Acten und Statute, die jemals jur Sicherheit und Freiheit der protestantischen Religion gegeben worden, — ausgenommen die auf den Covenant bezüglichen, welchen man vielmehr aufs neue verurtheilte — von König und Parlament bestätigt, in ihrem ganzen Inhalt, gleich als wären sie hier wörtlich wiederholt. Es war die ropalistisch-episcopale Staats: und Kirchenverfassung, die in Schottland, ohne Rudficht barauf, daß ber König Katholik war, in aller ihrer Strenge hergeftellt wurde, mit einem Gifer, ber fich bis jur Grausamkeit steigerte, um bie inneren Elemente bes Wiberstanbes ju unterdrücken, ebe fie burch ben bon ben Ausgewanderten zu erwartenben Angriff neues Leben befämen.

Die Kunde von den schottischen Beschlüssen traf in England mit der Nachricht zusammen, daß Arghle bereits in den Orkaden angelangt sei, und ein ähnliches Borhaben, wie er dort auszuführen suchte, von Monmouth auch auf England beabsichtigt werde. Die Borgänge und die Erwartungen, die sie anregten, die Anstalten, die der König dagegen traf und weiter vorbereitete, nicht gerade unter strenger Berücksichtigung seiner gesehlichen Schranken, beherrschten den Gesichtskreis des englischen Parlaments, als es nach vierjähriger Unterbrechung in Bestminster wieder zusämmentrat.

Der Sprecher, den die Regierung empfahl, war einstimmig angenommen, dagegen aber auch die Vereidigung in gewohnter Weise nach der die Katholiken ausschließenden Testformel bereits vollzogen worden, ehe noch am 22. Mai die feierliche Eröffnung erfolgte.

König Jacob II, ber mit ber Krone auf bem Haupte eintrat, wurde boch nicht mit den Acclamationen empfangen, mit denen ein neuer Souverän von den versammelten Ständen sonst begrüßt zu werden pflegt. Denn noch immer war seine Haltung zweiselhafter Natur gewesen; man hatte sogar mit einigem Erstaunen die Anstellung katholischer Offiziere bemerkt. Man erwartete mit gespannter Aufmerksamkeit, was die Thronrede, die er abzulesen sich anschiekte, enthalten, wie er sich darin über die Landeskirche aussprechen werde. Er wiederholte wörtlich, was et in seiner ersten Declaration gesagt hatte, daß er die Regierung, beides in Kirche und Staat, wie sie

jett gesehlich bestehe, aufrechtzuhalten entschlossen fei. Die Unertennung ber Legalität ber Principien ber englischen Kirche betonte er noch ftarfer als bamals. Man konnte auf ber Stelle bie bobe Befriedigung mahrnehmen, welche diese Erklärung ber Berfammlung gewährte. Als er nun an feine Zusage bie Forberung knupfte, bag man ihm das von seinem Bruder gezogene Ginkommen ebenfalls bewilligen moge und zwar auf Lebenszeit, ließ fich bas laute Gemurmel vernehmen, welches Beiftimmung bebeutet. König Jacob fagte nicht, wie seine Borfahren: unsere Religion, sonbern: eure Religion; er fprach bon bem noch nicht bewilligten Ginkommen, als feinem Ginfommen 1), gleich als ob es ihm gehöre, und warnte vor bem Gebanken, ihn durch eine nur zeitweise Bewilligung zu häufigen Barlamentsversammlungen ju veranlaffen : benn bas fei nicht ber Weg, bei ihm etwas zu erreichen: was benn boch die Doctrin einschliekt. daß es von seinem Dafürhalten abhänge, das Barlament öfter wieber zu berufen: bas beste Mittel, ihn bazu zu vermögen, werde sein, ihn aut zu behandeln: alles Andeutungen, die fonst wohl den leicht erregbaren constitutionellen Widerspruch hatten erweden konnen; aber biesmal geschah bas nicht; jeder Absatz ber Rede wurde mit Beifall begrüßt2). Zulett erwähnte ber König Argyle's und ber von ibm in Holland erlassenen Proclamation, in der man ihn, den Könia, der Usurvation bezüchtige, die aber vielmehr Argyle's und seiner Anhänger Berrätherei beweise: bamit ihnen ihr verdienter Lobn au Theil werde, forderte er eine unberzügliche Bewilligung feiner Revenue. In der royalistisch episcopalen Versammlung konnte kein Mitgefühl für einen Angriff, wie biefer, ber eben gegen ihre Bringipien gerichtet war, auffommen. Unter einem lauten: Vive le roi, benn in biefen Dingen walteten noch die französischen Formen ob, verließ Jacob II ben Saal, und auf ber Stelle schritten bie beiben Saufer ju ihren Deliberationen.

In den zunächst vorliegenden Fragen war kein Widerspruch zu erwarten. Das Unterhaus versprach dem König, ihm nicht allein gegen Arghle, sondern gegen alle Rebellen und Verräther mit Gut und Blut beizustehen; ein Votum, das der König als den wahren Ausdruck der monarchischen Gesinnung der Männer der englischen

<sup>1)</sup> you will give me my revenue.

<sup>2)</sup> Beffer: So oft ber König einen Periodum feiner Rebe absolvirt, bes zeigten bie Stände mit lautem Gefchrei die Bergnugung, die fie baruber empfunden. Wörtlich ebenfo Evelyn.

Kirche belobte. Es nahm keinen Anstand, die Einkünfte, welche Carl II auf Lebenslang besessen, dem Nachfolger ebenfalls auf die Dauer seines Lebens zuzugestehen.). Die Bewilligung der Weinsteuer, die dem vorigen König nur auf eine Reihe von Jahren votirt worden war, wurde dem neuen auf dessen erste Anregung ungefähr in derselben Weise auf acht Jahre gewährt.

So fand sich auch das Oberhaus bewogen, die Satzungen, welche die Freilassung der katholischen Lords und des Lord Danby eine lange Zeit verhindert hatten, nachträglich zu widerrusen und das durch deren Freilassung zu genehmigen. Schon war Dates als Bersläumder bestraft worden. Bon der papistischen Verschwörung durste unter der Herrschaft eines katholischen Königs nicht mehr die Rede sein.

Dieses enge Verständniß, das sich vor Aller Augen entwickelte, konnte jedoch nicht verhindern, daß nicht in den Debatten Anzegungen entgegengesetzter Art vorgekommen wären, in denen sich Mißvergnügen über die zuletzt eingehaltene innere und äußere Politik und lebhafte Besorgniß wegen der Zukunft kund gab<sup>2</sup>).

Ebward Sehmour brachte bie Aufhebung ber ftabtischen Freibriefe und die Willfürlichkeiten, die in Folge iberfelben bei ben Wahlen stattgefunden hatten, zur Sprache. Unter den neuen Mitgliebern des Unterhauses fah man Biele, die feine entsprechende Stellung in der Welt befagen, juweilen in keinem Aufammenbana mit ihren Committenten ftanden; fie waren unter unmittelbarem Ginfluß der Regierung gewählt worden. Seymour war aus bem Cabinet Carls II geschieden, als die von dem Herzog von Nork gegebenen Rathschläge die Oberhand gewannen, weil er in denselben eine Gefahr für die Verfassung und Religion des Landes erblickte. Was sollte aber erft geschehen, wenn unter bem Ginflug bes fatholischen Königs ein Parlament zu Stande fam, welches fich zu seinem Werkzeug hergab? Würde bann nicht Abschaffung aller bie Religion und bie perfonliche Freiheit sichernden Gefete zu erwarten fein? Diefen Beforgniffen gab Seymour einen Ausbruck, ber burch feine perfonliche Autorität und Erfahrung noch gehoben wurde. Wirfung aber fonnte

<sup>1)</sup> Die Erwägungen pro und contra bei hume gehören mehr feiner Zeit an, als ber bamaligen. Wir entnehmen bem beutschen Berichterstatter, bag bie Bewilligungen erfolgten: "sonber barüber zu beliberiren."

<sup>2)</sup> Es ist die Resolution, daß die auf Anklage bes Unterhauses eins geleiteten Processe burch Unterbrechung ber Sitzungen nicht aufgehoben sein sollten.

er damit nicht hervorbringen. Daß man eine Revision des Wahlsversahrens in einer Versammlung vornehmen würde, von der ein nicht geringer Theil aus Wahlen hervorgegangen war, welche durch diese Grundsätze in Zweifel gezogen wurden, konnte er wohl nicht erwarten. Sehmour fand vielkältige Beistimmung; aber Niemand hatte Lust, sich für ihn zu erklären.). Es war genug, daß die Gesahr, die daraus entsprang, mit beredtem Nachdruck hervorgehoben wurde.

Eine andere Saite berührte einige Tage später Sir John Lowther, Freund des Lord Halifax<sup>2</sup>). Er wollte wissen, welche Borzkehrungen England gegen die wachsende Uebermacht des großen Mannes jenseit des Meeres treffe. Auch hierauf ging Niemand ein; aber Barrillon war betroffen, daß eben so wenig Jemand darauf antwortete; er beklagte, daß der König von Frankreich keine Anshänger in dem Parlament besolde.

Um bieles weiter gebieh und viel größeres Aufsehen machte eine britte oppositionelle Regung. Das Committee für Religion, welches man niebergesett hatte, machte ben Antrag, ben Ronig aufzuforbern, baß er burch Proclamation bie Gefete gegen bie Diffenters aller und jeber Art einschärfen möge. Da zuerft trat ber Gegenfat zwischen ber Confession bes Königs und ber Religion bes Landes in volle Epidenz. Denn von diesen Gefeten wurden auch die Katholiken betroffen: wie konnte man dem katholischen König anmuthen, die blutigen Satungen gegen seine eigenen Blaubensgenoffen felbst aur Ausführung zu bringen? Er gerieth auch beshalb in Berlegenheit, weil er bem Saufe, bas ihm bie größte Singebung bewiesen, Die erfte Bitte, die es ihm bortrug, nicht geradezu abschlagen wollte. Könia sette allen seinen Einfluß ein, um die Annahme des Antrags in ber Bersammlung ju verhindern. Er sprach mit den einflukreichen Bischöfen, mit den angesebenften Führern des Saufes felbit; er bebrobte Alle, die dafür stimmen würden, mit seiner persönlichen Unanade. Er erreichte wirklich, daß ber Antrag burch bie vorläufige Frage von der Hand gewiesen wurde. Man sette eine Resolution

<sup>1)</sup> Barrillon: Il eut l'approbation secrète de beaucoup de gens, mais personne ne se leva pour l'approuver. Hauptsächlich aus Barrillon kennt man biese Rebe. Evelyn fügt einige Motive hinzu, welche Fox, ber zuerst von Barrillon Gebrauch machte, noch nicht wissen konnte.

<sup>2)</sup> Barrillon, 10. Juni: Le chevalier Louder, gentilhomme du nord, proche parent de Halifax.

an die Stelle, in der es heißt: das Haus verlasse sich vollfommen auf das von dem König gegebene Wort, daß er die Religion der englischen Kirche, wie sie jett gesetzlich bestehe, erhalten und vertheidigen wolle. Es schien gut, zugleich unverdrückliche Anhänglichkeit an diese Religion auszusprechen. So viel man weiß, unter dem Einsluß der Bischöfe, fügten die Commons die Worte hinzu: sie sei ihnen mehr werth, als das Leben. Dergestalt wurde ein offener Haber vermieden; aber auch der durchgegangene Beschluß läßt erkennen, welche Schwierigkeit der König mit seinem religiösen Vorhaben sinden würde. Er war einmüthig gefaßt worden.

Alle biese Berhanblungen aber, mochten sie zu Uebereinstimmung ober zu Differenzen führen, traten in den Hintergrund, als nun jene Invasionen, mit denen die Ausgewanderten unter Monmouth England, unter Arghle Schottland bedrohten, gleich nach einander zur

Ausführung gelangten.

## Bweites Capitel.

## Abwehr der Emigrirten.

Monmouth wiegte sich noch in ber Hoffnung einer balbigen Beimkehr, und genog in bollen Bugen die Gaftfreundschaft, die ibm in biefer Ausficht Bring und Pringeffin von Dranien im Saag gewährten: als die Nachricht vom Tobe Carls II. eintraf. In feinen Aufzeichnungen fügt er ber Erwähnung bes Briefes von Salifar, worin ihm berselbe gemelbet wurde, den Ausruf binzu: o graufames Geschick! - ein schmerzliches Wort, beffen gange Bitterkeit er empfanb: benn er hatte ben liebevollsten, in allen Abwandlungen ber öffent: lichen Berhältnisse boch in ber Tiefe mit ihm einverstandenen, nachfichtigften Bater verloren, beffen geheimen Beifungen er es verdankte, wenn er gut behandelt wurde, und ber ihn eben ein befferes Schidfal erwarten ließ; nirgends ist Carl II. herzlicher und voller beklagt worden, als bort im haag von Monmouth; benn in bem Tobe eines Anderen beklagt nun einmal ein jeder den eigenen Berluft. Hoffnungen konnte Monmouth für fein Leben noch begen? Es fehlte nicht, daß seine alten Freunde von England ber, und die englischen sowohl wie die schottischen Ausgewanderten, die in Holland lebten, ihm die Bitte, fich an ihre Spite ju stellen, entgegengetragen hatten; für fremdes Zureben leicht empfänglich, wie er bon jeher gewesen war, gab er ihnen Gebor; aber fein Gefühl war boch, daß bei ber Lage ber Dinge, welche fich in England fofort herausstellte, feine Wahrscheinlichkeit, etwas auszurichten, für ihn und seine Freunde vorhanden sei. "Um die Wahrheit ohne Umschweif zu sagen", heißt es in einem seiner Briefe 1), "am besten gefällt mir jest ein guruck-

<sup>1)</sup> an Mr. Spence. Bei Belwood Mem. 378.

gezogenes Leben: ich bente nicht, abermals Lärmen in ber Welt an- 3uftiften."

Bon ganz anderer Stimmung war Archibald Campbell, Graf von Arghle, ber feit einigen Jahren in ber Berbannung in Holland lebte. Er ift ber Sohn jenes großen Parteiführers, ber für bie Behauptung des Covenant in Schottland lebte und ftarb. Nicht zu beffen Titel als Marquis, aber zu ben Ehren seiner Borfahren (er war ber neunte Carl), und ju ihrer großen Stellung in ben Sochlanden war der jungere Archibald hergestellt worden: er erschien wieber als ber natürliche Berricher berfelben. Aber nach einiger Zeit zog auch er, namentlich durch die limitirende Clausel, mit der er die im Rabre 1681 bon bem ichottischen Barlament vorgeschriebene gegen ben Covenant gerichtete Gidesleistung begleitete, den Unwillen und die Berfolaung der schottischen Regierung auf sich. Man machte ihm jum Berbrechen, bag er bie im Covenant ausgesprochenen antiropalistischen Doctrinen aufrecht erhalten wolle, und fand ibn bes Berraths schuldig. Die vornehmste Absicht babei war, ihm die localen Gerechtsame zu entwinden, welche mit der Monarchie nicht länger verträglich schienen, und ihm zu beweisen, daß er ein Unterthan sei 1). Dem Carl gelang es jedoch, mit Hulfe seiner Tochter aus dem Gefängniß zu entkommen. Wir berührten, wie sehr man bei ben Berabredungen, die dem Rychouseplot vorangingen, auf ihn und seine Anhänger in Schottland rechnete. Er selbst hatte keinen Augenblick unterlaffen, eine Unternehmung auf seine eigene Sand vorzubereiten. Und der Glaubenseifer, den er an den Tag legte, verschaffte ihm die Unterftützung reicher Privatleute in Amsterdam, bie ihn als ein geeignetes Wertzeug betrachteten, um dem Ueberhandnehmen bes Ratholicismus entgegenzuwirken. Genug, er fand Mittel, eine Fregatte in feinen Besit ju bringen und in Bereitschaft ju feten; er faufte Waffen in aroker Anzahl für Reiterei und Kukvolf: in Schottland erwarteten ihn feine alten Unhänger mit großer hoffnung. Auf ihn beuteten seine Freunde das Wort eines Aftrologen, welcher nach ben Bechselfällen Schottlands unter Cromwell, Carl II., Jacob II. einen fleinen Sochlandsmann angefündigt hatte, ber fein Schwert über ein Keld von Leichen schwinge2).

<sup>1)</sup> Life of James, I, 771. Aus einem Schreiben Carls II. Er forbert ein Gutachten, how to dispose of those superiorities and offices, which he thougt too much for any one subject.

<sup>2)</sup> Sir Batrif Sume's Narrative, bei G. Roje, Observations on the

Rast noch mehr aber als auf die beiben Rührer tam auf die Musgewanderten an, namentlich die Schotten, die bamals in Rotterbam, zuweilen in Umfterbam, meiftens in Utrecht gablreich beifammen waren und eine Bartei für fich bilbeten. Es waren eifrige Covenanters, die entweber an ben letten Emporungen Theil genommen, ober fich ber Berbindungen, die mit bem Abehouseplot ausammenbingen, verbächtig gemacht und ben Berfolgungen burch bie Alucht entzogen batten: Codrane von Odiltree, Batrif Sume von Bolmarth, Bringle bon Torwoodlee, Denholm bon Westshiels, Fletcher von Salton, Rames Stuart, lange Reit Abvokat bes Königs in Ebinburg, ber felbit in amtlichen Schriftstuden bas Recht bes Wiberftanbes berfochten batte. In der Bewegung der Kactionen waren Ginige von ihnen, wie hume und Stuart, ihre Rettung bem Bergog von Monmouth schuldig geworden: Andere, wie Cochrane, schloffen fich Argble Alle waren geschworne Gegner des Herzogs von Nork, jekigen Ronigs, ben fie für bas Oberhaupt ber papistischen Berfchworung bielten, an beren volle Realität sie glaubten. Un ber Erhebung, bie im Jahre 1683 beabsichtigt war, hatten fie mit Freuden Theil genommen, in ber Absicht, ben König Carl II von bem Bergog, feinem Bruber, ju trennen, biefem alsbann ben Prozeß ju machen, und eine neue ben politischen und religiösen Prinzipien bes Covenants entsprechende Verfassung einzuführen. Wie gang anders aber mar ber Bang ber Dinge. Ihr Gegner, ben fie für einen ebenfo liftigen als gewaltsamen Thrannen hielten, batte ben Thron bestiegen. aweifelten nicht, daß ber Tob Carls II auf verratherische Beise berbeigeführt worden 1), damit aber die pavistische Verschwörung so weit gediehen sei, alle ihre Zwede zu erreichen; in Schottland und Arland nicht allein, fondern auch in England werde fie fich ein ergebenes Barlament zu verschaffen wiffen und bann ftarte Beere aufstellen, um Papstthum und Thrannei einzuführen, bas mahre Christenthum bagegen, Freiheit und Recht, ben größten Segen ber menfclichen Gefellschaft, in ben brei Königreichen auszurotten. Gie meinten jeboch, bei bem Widerwillen, ben fich ber Herzog — benn König nannten

historical work of Ch. J. Fox, 18: "All pointing at some great action to be done by him, especially some horagliphicks by an english astroleger representing many events."

1

<sup>1)</sup> Sir Patrit Sume's Narrative ermähnt ber Newes of king Charles his death with great grounds and to me convincing of base and treacherous means of bringing him to it.

fie ihn nicht — allenthalben zugezogen habe, sei es noch möglich, ihm zu widerstehen: sie erklärten es für ihre offenbare Pflicht, als Schotten und Christen das zu versuchen. Als ihnen Argyle balb nach dem englischen Thronwechsel von seinen Borbereitungen Kunde gab und sie aufforderte, sich ihm anzuschließen, fand er ohne Mühe-Gehör bei ihnen. Doch banden sie ihre Beistimmung an eine Beidingung.

Ihre Meinung war nämlich, daß die Unternehmung keine Aussicht habe, wenn sie nicht gleichzeitig in Schottland und in England
versucht, und in Irland Anstalt getroffen werde, daß von da aus
keine Gegenwirkung erfolgen könne. Sie sagten ihm unumwunden,
sie würden an seinem Borhaben gegen Schottland keinen Antheil
nehmen, wenn die Sache nicht methodisch und umfassend angegriffen
werde; wohlgeführt könne sie zur Rettung, schlechtangelegt werde sie
zum Berberben des gemeinsamen Interesses der drei Reiche führen.

Alles kam barauf an, Monmouth zu einer Unternehmung auf England zu überreben, wozu fich bann die englischen Emigranten mit ben schottischen verbanden. Man stellte ihm vor, daß die westlichen Grafschaften, beren Ergebenheit er bei feinen Reifen tennen gelernt habe, sich wie Ein Mann für ihn erheben würden, sobald er an ber Ruste erscheine: da sich gewiß auch London rege, so werde ber König verhindert sein, ihm eine ftarke Truppenmacht entgegenzustellen, und Die, welche er ja bazu verwende, wurden nicht gegen ben Bergog fechten. Lord Grey bemerkte ibm, Beinrich VII fei einst mit feiner größeren Schaar gelandet und habe England boch mit fich fortgeriffen. Und vielen Eindruck mußte ce auf ihn machen, daß ohne einen Berfuch auf England auch gegen Schottland nichts unternommen werden konnte. Bon seinen Freunden und seinen Anhängern in England gingen ibm so viele Aufforderungen und Anerhietungen zu, daß auch bie methobischen Schotten fich babon befriedigt fühlten und gur Berbindung mit Argyle um so mehr ermuthigt wurden. Ihn selbst fette bie Andeutung, daß es Mangel an Muth verrathen wurde, wenn er länger zögere, in Feuer und Flammen; einen Borwurf biefer Art wollte er nicht auf sich kommen laffen.

Zwischen Monmouth und Arghle war an sich kein gutes Verznehmen; sie gehörten zu verschiedenen Factionen in Schottland, ber erste zu den Gegnern, der zweite zu den Anhängern Lauderdale's. Und niemals hätte Arghle in eine Theilnahme Monmouths an seiner schottischen Expedition eingewilligt; aber zu zwei verschiedenen Unters. Mante's Werke XIX.

nehmungen, die nur in der Zeit möglichst zusammengreifen sollten, tonnten fie sich wohl verständigen.

Die Schotten verfaumten nicht, querft bie mitausgewanberten Brediger ausammengurufen und fich ihres Beifalls zu verfichern. Die Declaration, bie fie bann erließen - benn fie hielten fur nothwendig, Die Bevölkerung auf ihre Unternehmung vorzubereiten - trägt noch einmal ben altcovenantischen Charafter in feiner gangen Berbe. Sie bezeichnen es als ihre Absicht, nicht allein bas abkendienerische Babitthum zu unterbruden, sondern auch beffen wiberwartige Fortpflanzung, bas Bralatenthum und bas Supremat; mit ber Bernichtung ber episcopalen Berfaffung foll eine Berftellung aller Bergewaltigten, und Die Errichtung einer Regierung, welche Freiheit und Eigenthum gleichmäßig sichert, Sand in Sand geben. Bon einem Barlament reben fie nicht, fondern bon einer freien und fouveranen Reprafentation aller Derer, die fich ihnen anschließen wurden 1). Jacob II bezeichnen fie als einen Apostat-Usurpator, bem nach ben Geseten bes Landes nicht die mindeste Autorität gebühre, in der That einen erflärten Feind und Rebellen. Gie traten nicht geradezu ben wilben Bhigs und ihrer Declaration von Torwood bei; aber revublifanische Tenbenzen legten auch fie an den Tag. Diese Berjagten selbst ftellten fich als ben mahren schottischen Staat auf; fie constituirten fich als ben hoben Rath, welcher ben Kern einer neuen Organisation bilben jollte.

Die Schotten fragten einst ben Herzog von Monmouth, in welcher Eigenschaft er zu handeln gebenke; er antwortete: als Engländer und Brotestant. Sie fragten ihn weiter, ob er sich für den rechtmäßigen Sohn Carls II halte. Er antwortete, er sei davon überzeugt und habe dafür vollgültige Beweise. Sie hielten hierauf mit der Bemerkung nicht zurück: die Besorgniß, daß er nach der königlichen Gewalt strebe, mit der so viel Mißbrauch verbunden sei, entfremde viele Engländer von ihm. Monmouth erwiderte: er wolle weber Anspruch auf die Gewalt machen, noch sich des Titels bedienen, es wäre denn auf Rath und Bitten Derer, deren Sinn auf die Besseiung der Nation gerichtet sei; auch alsdann aber denke er nach ersochtenem Siege die Gewalt in die Hand des Bolks oder seiner Repräsentanten zurückzugeben, um eine solche Regierung einzurichten,

<sup>1)</sup> a free, full, just and sovereign representative of all the present undertakers and such as shall hereafter sincerely concur and take part with us. Bei Bebrew IV, 289.

wie sie ihnen die beste scheine; er wolle mit jeder Stellung in der Republik zufrieden sein. Sie versicherten ihm, er werde für sich und seine Familie eine ehrenvollere, festere Stellung erlangen, als irgend ein König auf Erden.

Dem entspricht es, wenn Monmouth in seinem Manifest bie Entscheidung über seine Rechte einem freien Barlament in die Bande legt. Er nimmt jugleich die Saltung eines parlamentarischen Refor-Wobon man icon fo lange gerebet batte, er verlangt ein jährlich zu erneuerndes Parlament, und zwar mit der Bestimmung, . baß es im Laufe bes Jahres nicht prorogirt, geschlossen ober auf: gelöft werden folle; alle feine Gerechtsame und Brivilegien follen aufrecht erhalten werden 1). Monmouth verdammte die Aufhebung ber städtischen Freibriefe und Sinrichtungen wie Ruffel's und Sidnen's auf unzureichende Zeugnisse; er forbert eine unabhängige Stellung bes Richterstandes. Er bilbet sich ein, bas Problem zu lösen, bag bie Regierung nur das Gute, das man erwarten dürfe, zu thun, und Niemandes Rechte zu franken im Stande sei. Gegen die Ratholiken geht er bei weitem nicht mit ber Schärfe an, wie die Schotten; er erklärt. daß fie nichts von ihm ju fürchten haben follen, wenn fie das Lager seiner Feinde verlassen; aber den meisten Nachdruck legt er boch auf bie Abschaffung ber Bonalgesete, in wie fern fie bie Protestanten betreffen; die Diffenters sollten mit den herrschenden Brotestanten aleiche Freiheit haben.

In dem constitutionellen Conslict ist dies Manisest von vieler Bedeutung. Es enthält die Intentionen, welche in den beiden letzten Parlamenten Carls II vorgewaltet hatten, selbst noch entschiedener, als sie da ausgesprochen worden; man erkennt darin das System Shaftesbury's wieder, wie denn auch dessen Freund Ferguson dabei die Feder geführt haben soll. Was man unter Shaftesbury und nach seinem Tode durch eine allgemeine Bewegung im Lande zu erreichen gedachte, das sollte nun durch die Invasion ins Werk gesetzt werden. Die Unternehmungen Argyle's und Monmouth's sind gleichz sam eine Ausstührung der damals gefaßten Pläne.

Die beiben Declarationen unterscheiben sich jedoch noch von einander. Die schottische ist covenantisch-republikanisch; sie ignorirt

<sup>1)</sup> The declaration of James Duke of Monmouth and the noblemen, gentlemen and others now in arms for the defense and vindication of the protestant religion and the laws, rights and privileges of England from the invasion made upon them, and for delivering the kingdom from the usurpation and tyranny of James duke of York. Bei Roberts I, 235.

das Parlament und will eine neue Repräsentation an bessen Stelle seinen; die englische ist parlamentarisch-whiggistisch. Darin sind sie einander gleich, daß sie der episcopalen Kirche zu Leibe gehen; aber Monmouth will ihr hauptsächlich ihre Strafgewalt entwinden; Argyle möchte sie ganz bernichten: er rechnete dabei auf die altschottische Antipathie gegen diese Kirchenform, die durch die Thronbesteigung des katholischen Königs, der sie aber dem zum Trop doch noch in Schutznahm, verdoppelt sein müsse.

Bon den früheren Entwürfen war einer dahin gegangen, daß bei der ersten Nachricht von der Empörung in England auch eine Erhebung in den süblichen und westlichen Grafschaften in Schottland erfolgen solle. Dazu waren Berabredungen getroffen, Zeichen und Worte, an denen man sich erkennen werde, festgesetzt). Man zweiselte nicht, daß diese Gesinnung in den Lowlands noch herrsche. Patrik Hume und seine Freunde wünschten deshalb ihren Angriff vorzugsweise eben dahin zu richten; er würde auch jetzt mit Bewegungen, die man im nördlichen England vorbereitete, zusammengegriffen haben.

Aber Arable erwartete noch mehr von seiner ererbten Stammesautorität in ben Sochlanden; er meinte ba eine Schaar von weniaftens 5000 Mann um fich sammeln und an ber Spite berfelben in ben Bergen eine Stellung nehmen ju tonnen, in ber er bem Bergog bon Dork, benn fo fuhr er fort ben Ronig zu bezeichnen, ein ganges Rabr widerstehen könne. Bor furzem war sein Sohn Carl angetommen, und hatte ibm von seinen Basallen in Araplesbire Rusicherungen ber Ergebenheit und Aufforberungen gur Rudfehr gebracht; auch weiter im Norden, auf ben Orfaben glaubte er zuberläffige Berbindungen ju haben. Durch bie näheren Eröffnungen, die Argyle barüber einem Beauftragten ber anderen Partei machte, wurde diese zulett bewogen. ihm zu folgen, unter bem Borbehalt, so balb als möglich nach bem inneren Lande vorzuruden. Monmouth fagte ben verbundenen Schotten, wenn er nicht überzeugt mare, daß fie den Grafen bagu bringen würden, so würde er feinen Jug rühren2). In diesem Gebanken fann man den Knotenpunkt der ganzen Unternehmung sehen.

1) Prozeß gegen Tarras. Wobrow IV, 224.

<sup>2)</sup> B. Sume: He told us, that he found, that Argyle was fond of the western isles of Scotland, and that wee thought it unfit to make stay there but to haist to the Inlands; that he was altogether of our opinion, and intreated us that wee might hinder his stay and get us quickly to the Lowlands; for said he, if I did not know you are able to overrule his inclination in this and to effectuate it, I should not stir a foot. (Bei Mose 37.)

Es waren brei Fahrzeuge, das eine von 30, das andere von 12, das dritte von 6 Kanonen, mit benen die Schotten am 2. Mai nach einer leichten Visitation in See gingen; mit einer Schaar von Freiwilligen — nicht mehr als 300 Mann — hauptsächlich mit einem stattlichen Vorrath von Waffen und Munition; denn vor allem auf Erweckung und Behauptung einer Empörung war es abgesehen.

Aber bagegen hatte sich nun auch die Regierung gerüstet. Sie brachte jene strengen parlamentarischen Beschlüsse in Anwendung; durch die Manifestationen der wilden Whigs war damals überdies die Stimmung der Nation gegen die Republikaner aufgeregt.

Die Emigranten hatten eine leichte Ueberfahrt; am 6. Mai legten fie fich an ber äußersten Spite ber Orfaben bor Unter. Aber gleich bier follten fie erfahren, daß man auf ihre Unfunft gefaßt war. Die beiben Ersten, bie bas Land betraten, um in Kirkwall Freunde aufzusuchen und Erfundigungen einzuziehen, wurden berhaftet, um nach Cbinburg geschickt zu werben. Bon Bind und Wetter begunftigt, nahm Argyle seinen Lauf nach ben westlichen Inseln. In Bla hoffte er eine gute Schaar von Anhängern beisammen zu finden; auch hatten fich beren zu versammeln versucht, aber fie waren bereits burch die Truppen der Regierung zerstreut worden. Der junge Graf ftieg ans Land, um die Getreuen bes Saufes in die Waffen zu rufen. Aber schon war ihm die Regierung mit einer sehr durchgreifenden Magregel zuvorgekommen. Sie hatte die Basallen und hintersaffen Arghle's nach Edinburg entboten; ihrer hundert und fechzig waren erschienen: bon benen waren bie sechzehn vornehmsten verhaftet, bie übrigen unter Caution freigegeben worben; sie wagten nicht fich ju Unter allen ben Sochlandsebelleuten gab es nur einen, Duncan Campbell, ber bem Saupte seines Stammes zuzuziehen wagte: in Tarbotcastle fand man sich bierauf 1800 Mann stark. Allein wie wollte man mit biefer geringen Schaar die Regierung angreifen, ober sich auch nur in den Hochlanden behaupten? Bergeblich war es, daß die Declaration neu gedruckt und im Lande verbreitet wurde. Sochländer verstanden taum, wovon die Rede war; selbst von benen, welche nach und nach erschienen, zeigten die wenigsten eine eigentliche Freudigkeit zur Sache. Wie Mancher nahm die neuen glänzenden Waffen, die man ihm anbot, und machte fich bann bavon.

Arghle war ein großer Covenanter: wohlgegründet in seinem Glauben und bibelfest, von feurigem Gifer in den Uebungen der Religion, — nie hätte er einen Scherz über das Heilige gestattet, — und ohne Tadel in seinem Wandel; aber eifersuchtig auf sein Recht,

unnachgiebig, burchfahrend, eigentvillig. Seine eigenthumliche Stellung ift, bag er feinen gelehrten Protestantismus, ber nicht obne Anflug von Republikanismus war, mit ber ererbten Autorität eines Stammesoberhaupts zu verbinden suchte, die boch auf einem gang anderen Brincip beruht; feine Sochländer fonnte er bagu nimmermehr fortreißen. Ueberdies tonnte er fich mit ben Gefährten feiner Expedition nicht verftandigen. Er vermied fo viel wie möglich, fie au boren; mabrend fie fich für eben fo gut berechtigt hielten, wie er fei, und alles nach ihrem eigenen Ginn ju lenten gewünscht batten, Es ist nicht ber Dube werth, zu untersuchen, wer ba in jedem Sall Recht gehabt hat; ber Fehler lag in ber Combination zwei verschiebener Interessen, Die fich boch in ber Tiefe nie verschmelgen konnten. Die Covenanters der Lowlands nahmen so wenig Antheil an ber Stellung eines Stammesoberhaupts in bem Sochland, wie bie Hochlander an ihren Freiheiten und ben protestantischerepublita: nischen Ibeen überhaupt 1). Arghle ging zu Grunde, indem er bas germanische Leben auf biefer Stufe ber Entwickelung mit bem in angebornen Trieben sich bewegenden gälischen Wesen zu vereinigen unternahm.

In der damaligen Lage blieb nichts übrig, als trot ben in der Nähe lagernden Truppen ber Regierung, die ber Garl von Dumbarton und ber Marquis von Athole befehligten, ben Weg nach ben Die Borrathe an Waffen unb füblichen Grafschaften zu fuchen. Munition wurden bon ben Schiffen nach Schlof Ellangren gebracht. bas zwischen schroffen Klippen in ber Mitte lag und eine sichere Ruflucht barzubieten schien, um fie später nachzuholen. Aber ein paar indeß herangekommene englische Fregatten fanden doch einen Zugana: es gelang ihnen, fich ber Feste unverzüglich zu bemächtigen und bie Borrathe in ihre Sand ju bringen; es waren bie Kanonen bon ben Schiffen, 5000 Gewehre, 500 Fäffer Pulver. Und als bie Truppen auf ihrem Weg auf Athole stießen, zeigte fich berfelbe breimal stärker, als fie waren. Unter dem Eindruck biefer Nachtheile verlor alles ben Muth: die Mannschaften begannen sich aufzulösen; eines Morgens waren ihrer nur noch 100 beisammen, und diese schlugen, um sich zu retten. verschiedene Wege ein. Die größere Menge, bei der hume und Cochrane waren, wurde bei Muirdufe vollends gerstreut. Arable

<sup>1)</sup> Die beiben Sauptberichte, ber eine bei Bobrom, ber jum Theil auf Argple felbft gurudgeführt wirb, ber anbere in Patrit Sume's Narrative, balten ben entgegengefeten Stanbpunkt fest.

suchte nach den heimathlichen Hochlanden zurückzukommen; er hatte sich der nachsehenden Feinde auf das tapferste erwehrt, und warf sich in einen jener Lochs, die dort das Land durchziehen; jenseit hoffte er gerettet zu sein<sup>1</sup>): mitten darin aber, so meldet ein nach London geschickter Bericht, wurde er erreicht, durch ein paar Schläge auf den Kopf betäudt und halbertrunken an das Land gebracht. So schickte man ihn nach Edindurg, wo man keine Lust hatte, ein langwieriges neues Bersahren gegen ihn einzuleiten, und auf den Grund der schon früher gegen ihn ergangenen Berurtheilung ohne weiteres dazu schrit, ihn hinzurichten. Am 30. Juni 1685 ward auch der zweite Archibald Lord Arghle enthauptet. Er starb mit dem bemerkenswerthen Gebet, daß immer ein Mitglied der königlichen Familie leben möge, das dem alten wahren Glauben, den er zugleich als den apostolischskatholischen und den protestantischen bezeichnete, zugethan sei und densselben vertheidige.

In den Tagen der Ratastrophe in Schottland durfte sich der Herzog von Monmouth, der nicht lange vorher nach England gelangt war, noch mit den stolzesten Hoffnungen auf einen großen Erfolg schmeicheln.

Seine Vorbereitungen waren noch ungenügender als die schottischen. Die reiche Wittwe, Mrs. Smith, die aus religiösem Eiser achttausend Pfund für Argyle gespendet, hatte für Monmouth kaum noch tausend übrig; mit vieler Mühe durch die Beiträge von Privatpersonen und eine Summe, die ihm auf Verpfändung von Kostbarkeiten dargeliehen wurde, kam er in den Stand, eine Fregatte von 32 Kanonen mit zwei kleineren Fahrzeugen nicht etwa zu erwerben, sondern zu miethen; nur einen wenig bedeutenden Vorrath von Wassen, die nicht einmal passend gewählt wurden, und von Munition konnte er anschafsen; alles in allem waren es nicht mehr als 82 Gefährten, die sich ihm anschlossen: darunter ein brandenburgischer Hauptmann, Buhse, der in Minden gestanden hatte und von Lord Greh angeworden worden war. Er wurde von seinem Fürsten dasur aus der Liste des Regiments gestrichen.

Denn daß biese Unternehmungen von anderen Potenzen unterstützt worden wären, dürfte man nicht annehmen. Weder der Kurs

<sup>1)</sup> In bem Bericht Arrans heißt es: ayant sceu ses vaisseaux pris, Myl. Argyle s'était avancé pour combattre ou le duc de Gordon ou le Cte de Dunbarton, mais ayant connu que ses gens commençoient à le quitter, il avoit lui même pris le parti de se déguiser pour se retirer dans les montagnes.

1

fürst von Brandenburg noch ber Prinz von Oranien hatten Antheil baran. Nur etwa die Stadt Umsterdam, eigentlich im Gegensatgegen den Prinzen von Oranien, der damals mit König Jacob in gutem Vernehmen stand 1), hat sie, wenn auch nicht geradezu unterstützt, doch gern gesehen und dazu eingewilligt.

Monmouth ichwantte anfange, ob er in Chefbire ober in Dorfet landen follte. Das waren die beiden Regionen, in benen er auf feinen Reisen eine enthufiaftische Aufnahme gefunden hatte. Da in Cheshire einige Noblemen von Autorität, namentlich Lord De la Mere. ber Sohn George Boothe, die Bewegung auf eigne Sand in Gang zu setzen im Stande waren, jog Monmouth die Landung in Dorset vor, wo eine große Schaar von Anhängern lebte, die aber feiner personlichen Gegenwart bedurften, um fich zu erheben 2). Ginft, in ben Gährungen des Jahres 1682, hatten die dortigen Freunde Shaftes. bury's ihm versprochen, für ihn die Waffen zu ergreifen, sobald man fie aufrufen wurde. Die angesehensten von ihnen mochten bie Spetes in White-ladingtonbouse bei Ilminfter fein, eine Gentryfamilie, welche wie bie Boothe einft für die Stuarte gefochten, bann aber in brotestantischem Gifer und in Besorgniß bor ben Absichten Jacobs II für die Erclusion Partei genommen hatte, einverstanden mit ben Freeholbers auf bem Lande und besonders ber burgerlichen Bevölkerung ber Manufacturstädte von Somerset und Dorset, bei ber die nonconformistische Gesinnung vorwaltete. Als der wirksamste Agitator galt John Trenchard, ber Schwiegersohn bes alten Spete. Er war bereits in die Untersuchung über jene Berschwörung berwickelt; feine Ausfagen haben ba zur Berurtheilung William Ruffels beigetragen; er felbst wurde noch einmal freigesprochen: aber bie tumultuarische Freude, welche bie Mitglieder ber Secte bei seiner Beimkehr an ben Tag legten, machte ihn wieder verbächtig. Spater hat man ihn verhaften wollen; aber es war ihm gelungen, qu. entflieben. Die Damen bes Saufes waren nicht minber eifrig als bie Männer: Mrs. Speke galt als bie ber Regierung gefährlichste Frau im Weften 3).

2) Trial of Henry Lord Delamere. Statetrials XI, 540.

<sup>1)</sup> Man erkennt das aus ben Verhandlungen des brandenburgischen Gesandten Diest im Haag, ber im Namen bes Aursürsten bem Prinzen Glitcht wünschte, daß "die gute Intelligenz und Freundschaft mit ber jeto regierenben Majestät in England so wohl wieber restabilirt worben."

<sup>3)</sup> Roberts Monmouth, 213, ben ich jedoch nur ba benute, wo er fich auf die authentischen Papiere bezieht, die ihm vorlagen. Satte er fle boch auch in authentischer Form mitgetheilt!

Nach einer langen und stürmischen Seefahrt langte Monmouth am 11. Juni früh in der Bai von Lyme Regis an: ein paar englische Meilen von dem Ort ließ er drei seiner Gefährten in einem Boot ans Land gehen. Zwei von diesen begaben sich unmittelbar nach Lackingtonhouse, um ihre Ankunst zu melden: der dritte kehrte nach der Fregatte zurück, um die Nachrichten mitzutheilen, die er dort am Plat eingezogen hatte. Nach dessen Rückehr hielt Monmouth Kriegsrath, und man beschloß, underzüglich an der Rhede anzulegen.

Denn wohl waren die Brediger und einige Sanpter ber Nonconformisten in Lyme ins Gefängniß geworfen: aber Diese Bartei war burch ihre Bahl boch factisch Meister baselbst. Nicht allein ohne Widerstand, sondern von enthusiastischem Zuruf begrüßt, stieg Monmouth gegen Abend ans Land; er sprach zuerst ein kurzes Gebet: bann jog er bas Schwert und schlug an ber Svike feiner Gefährten. welche fich in Reihe und Glied stellten, ben Weg nach ber Stadt ein. Sier war in diesem Augenblick eine fleine Umwälzung erfolgt; ber Mayor, ber bisher die Uniformitätsgesete auf bas ftrengste gehandhabt hatte, ergriff die Flucht; seine Anhänger wurden nun ihrerseits in die Gefängnisse geworfen. — Was ift aber eure Absicht? fragte ein Bollbeamter, der fich, ohne einverstanden ju fein, dem auf bie Stadt heranziehenden Saufen genähert hatte; einer aus bemfelben antwortete: Wir wollen die Papiften befämpfen. Jener leugnete, daß es solche zu befämpfen gebe; dieser sagte: Ist nicht ber Bergog von Nork ein Bapift? Der Beamte ermiberte: es gebe feinen Bergog von Pork; benn er wollte nicht etwa seinen König unter biesem Namen verstehen. So Einer und der Andere; aber die Meisten schlossen sich mit freudigem Einverständniß ben Fahnen an, auf benen bie Worte: Für Religion und Freiheit, ju lefen waren. Als man auf ben Marktplat fam, wurde die Declaration verlesen, die im Sinne ber popularen Stimmung ausführlich erläuterte, wie biese Worte zu verfteben feien.

Boraussehend, daß der Angriff Monmouths diesen Regionen gelten könne, hatte die englische Regierung den Herzog von Albemarle, den Sohn Monks, nach Exeter geschickt, um die Landmilizen demselben entgegenzustellen, und manche meinten in der That, die Bewegung werde auf den kleinen Ort beschränkt und daselbst erstickt werden. Das war aber deshalb nicht möglich, weil die Milizen die allgemeine Gesinnung der Provinz theilten. Nach ein paar Tagen konnte Monmouth, ansehnlich verstärkt, von Lyme ausziehen: man wunderte sich nur, daß er sich nicht selbst auf die

Miligen warf, welche er auseinandergetrieben und ohne Mühe ihrer Baffen beraubt haben würde, wenn sie nicht zu ihm übergetreten wären: auch Albemarle stellte sich ihm nicht in den Beg. Monmouth

rückte ungehindert nach Taunton bor.

Das ift ber Blat, an welchem einft in ben letten Burgerfriegen eine Umlagerung ber Cavaliere gescheitert, und biefer Tag ber Be freiung seitbem bort alle Jahr wie ein hoher Festtag begangen worden war; in ben letten Bewegungen hatte man eben auf bie Erbebum bon Taunton am meiften gegahlt. Aber im Gegenfat bamit war bie Reaction, namentlich die firchliche, auf bas ftartite aufgetreten: bie Rangeln und Bante ber nonconformistischen Bersammlungebaufer waren gerftort, die Conventifel abgestellt, die Bevolferung entwaffnet und bahin gebracht worben, die episcopalen Rirchen zu besuchen. Allein auf immer hatte fie bamit nicht nachzugeben gemeint. Bei ber Nachricht von ber Unnäherung Monmouthe erhob fie fich in aller ihrer Rraft und fette fich wieder in ben Befit ber weggenommenen Waffen, in Befit ber Stadt. Die Bluthe, in ber ihre Manufacturen ftanben, ber Ertrag, ben fie abwarfen, gab ihr ein gewiffes Selbt gefühl. Giner ber begutertsten Manufacturiften fette fich au Bferb und holte an ber Spipe eines ansehnlichen Geleites ben Bergog nach Taunton ein, wo berselbe in seinem Sause Wohnung nahm. hat nicht von den Mädchen von Taunton gebort? Ihrer fiebenund amangig brachten bem Bergog fiebenundawangig auf Roften ber Stadt von ihnen bergerichtete Kahnen bar, unter Bortritt ihrer Lebrerinnen. von benen die eine barocker Weise ein Schwert in ber einen und ein fleines artiges Bibelbuch in ber anderen hand trug. Der Bergog nahm die Andeutung an, die in dieser Berbindung lag; er fagte: für den Inhalt dieses Buchs sei er entschlossen sein Blut zu ver gießen. Go meinten es bie jungen Damen nicht; fie hofften ben schönen Mann, beffen Macht jum Theil in bem Ginbruck bestand, ben er überall auf die Frauen machte, als ihren Konig zu begrüßen; auf einer ihrer Fahnen sah man eine Krone mit der Chiffre J. R. (Jacobus Rex), benn auch Monmouth hieß Jacob; er ftieg in bicfem Augenblick zu Pferde; einer jeben trat bann ein mannlicher Begleiter zur Seite, so folgten fie ihm nach mit ihren Fahnen 1).

Wir kennen Monmouth und seinen romantischen Chrgeiz; wie hatte nicht die Aufnahme, die er fand, diese Begegnung felbst, die Krone auf der Fahne einen unwiderstehlichen Eindruck auf ihn machen

<sup>1)</sup> Dan findet ihre Ramen bei Roberts I, 304.

follen? Er batte seinen schottischen Freunden versprochen, bak er seinen Ansbruch auf die Krone ber Entscheidung eines freien Barlaments überlassen werbe; - aber beruhte nicht ber Enthusiasmus, ber ihm entgegenfam, eben auf biefem Anspruch? Was war er überhaupt. wenn er nicht ber Königssohn war? Dazu kam noch eine andere Betrachtung. Wenn die Gentry bes Landes, die ihn früher fo freudig empfangen, sich still und neutral verhielt, so schrieb er bas ihrer Abneigung gegen bie Republik, und vornehmlich ihrem Wunsche ju, bag er sich zum König proclamiren möge; benn einem König gefolgt zu fein, wurde fie nach altenglischem Bertommen felbft in bem gall bes Miklingens vor der Anwendung der Hochverrathsgesetze gesichert haben 1). In seiner Umgebung ward bas Kür und Wider überlegt; endlich gaben auch Diejenigen nach, welche früher bagegen gewesen Am 20. Juni wurde der Herzog von Monmouth in der That auf bem Marktplat von Taunton unter Affiften; ber Stadtbehörden in ihrer Amtstracht als der rechtmäßige Rönig von England, Schottland, Franfreich und Irland, Bertheibiger bes Glaubens, ausgerufen und hierauf mit dem Titel Majestät begrüßt. hinderte wenigstens nicht, daß nicht auch manche alte Cromwellianer fich ihm zugesellten: seine Macht nahm von Tag zu Tage zu: schon bort in Taunton gablte er fünftausend Mann. Er konnte mit Ruversicht zu einer größeren Unternehmung schreiten. Und ohne Zweifel mußte er fich einer größeren, beffer gelegenen Stadt bemeiftern, um bebeutenbere Bulfsquellen zu gewinnen. Schon in ben früheren Bewegungen aber hatte fich eine befonders gahlreiche und ergebene Bartei in Briftol für ihn geregt, und einige seiner Begleiter, bic aus Briftol ftammten, versicherten ibm, bag er sich biefer Stadt nur ju nähern brauche, um von ber Burgericaft mit Freuden aufgenommen qu werden. Darin beruhte überhaupt ber Erfolg, ben er hatte und baben konnte, daß er sich an die Spite der Bartei stellte, die sich einst in den Zeiten der Exclusionsdebatten gegen die Thronfolge des Herzogs von Port gebildet hatte. Es gehörte, so schien es ihm, nur eine feste Losition bazu, um die Anhanger seiner Sache allenthalben zu beleben. Es waren jene Freunde in Cheshire, viele andere in allen Grafschaften, vornehmlich aber bie Ginwohner ber Stäbte, Die ihrer municipalen Autonomie, so wie ber freien Ausübung ihrer Religion beraubt worden waren, ober beraubt werden follten. Die

<sup>1)</sup> Reflexionen von Fergufon in beffen bei Echarb abgebruckten Auf-

Nonconformisten, die gewerbtreibende Schicht der Bevöllerung, die noch nicht versöhnten alten Gegner der Restauration, machten mit dem Gegenkönig gemeinschaftliche Sache. Allenthalben in den Ortschaften, durch die er kam, versammelten sich die Magistrate in ihrer Amtstracht, um ihn zu begrüßen und seine Proclamation zu vernehmen.

Dagegen aber war nun dem abweichenden Bekenntnik bes Ronigs jum Trot bas Ginverftanbnik amifden Rrone und Rirde, gegen welches Monmouth zugleich anging, noch enger geworben. bas Parlament beisammen, in welchem sich die Berbindung ber monarchischen und firchlichen Intereffen barftellte. Die erfte Rad richt, die der König ben Commons von der Landung Monmouths aab, ward von benfelben mit ber Erklärung erwiedert, bak fie ibm mit Gut und Blut wie gegen alle anderen Rebellen, fo auch gegen Monmouth und beffen Unbanger beizusteben gefonnen feien: fie beschloffen eine Bill of attainder auf Sochverrath gegen ihn, die am 15. Juni bereits jum britten Mal verlesen murbe. Un bem Tage. an welchem Monmouth in Taunton einzog, ben 18. Juni, botirte bas Parlament bem Rönig eine Beifteuer von 400,000 Pfund für die außerordentlichen Bedürfnisse. Die erste Folge, welche bie Unternehmungen haben mußten und hatten, war eine verftarfte Berbinbung ber beiben Elemente bes öffentlichen Lebens, gegen bie fie gerichtet waren.

Es wird einer späteren Erörterung anheimfallen, wie Rönig Jacob die Lage ber Umstände zur Berstärfung seiner Macht zu benutzen gleich damals die Absicht faßte; abgesehen hiervon kann man nicht leugnen, daß er zur Niederschlagung der Bewegung die angemeffensten Maßregeln ergriffen hat.

Es war sein Befehl, daß Albemarle sich mit seinen Milizen nicht in einen Kampf einkassen sollte, welcher, wenn er mißkang, einen höchst gefährlichen Rückschlag herbeisühren konnte. Er meinte sich nur auf den Gehorsam regelmäßiger Truppen verlassen zu können. Allein auch über diese konnte er nicht in großer Anzahl verfügen, da die Anhänger Monmouths nur darauf warteten, daß er die Hauptstadt von Truppen entblößt haben würde, um da zu seinen Gunsten loszubrechen. Dem König kam es zu Statten, daß jest jene Besahung von Tanger angelangt war; es waren die ersten Mannschaften, die er unter Churchill gegen Monmouth ins Feld schickte. Man setzte sie auf Pferde, um sie besto rascher an Ort und Stelle zu bringen. Ansangs war die Communication zwischen Churchill und

Albemarle unterbrochen; sie ließen dem Gegner einen freien Raum zur Bewegung. Aber indem dieser sich mit seiner Mannschaft langsam gegen Bristol bewegte, war dort bereits einer der Großen der Krone eingetrossen, Henry Somerset, Herzog von Beausort, welcher der Familie Worcester angehörte, die mit ihrem Neichthum die rohalistische Sache in allen Wechselsallen unterstützt hatte, eine Gestumung, die er selbst mit ganzer Seele theilte; nicht minder zuverzlässigen Händen wurde Bath anvertraut; und indeß sammelte sich ein, wiewohl nicht gerade ansehnliches Truppencorps unter Duras Lord Feversham, dem der Oberbesehl übertragen wurde, in Chippenham 1).

Diefen Borbereitungen gegenüber langte Monmouth am 24. Juni in ber Näbe von Briftol an. Man hat fich erboten, ibn auf Nebenwegen in die Stadt zu geleiten, wo er bann, fo wie er erscheine, von der Menge anerkannt und mit Jubel begrüßt werden wurde; auch die Landmiliz würde augenblicklich zu ihm übergeben. Das war boch nicht so gewiß, wie man fagte: benn Beaufort hielt die Führer ber Diffenters, ihrer fiebzig an Bahl, in Gefangenschaft, und hatte gebroht, wenn eine folche Bewegung ausbräche, die Stadt (von bem Caftell ber) in Grund und Boden ju ichießen. Monmouth ließ vernehmen, er wolle nicht veranlaffen, daß feine Freunde ju Grunde gerichtet würden. Menschlich und vernünftig, vielleicht auch bas rathfamfte; aber ihn hatte nur unbedingtes Gelbstvertrauen zu feinem Riele führen können; unerwartete Erfolge mußte er haben, um ben Enthusiasmus, beffen er bedurfte, rege ju halten und über bas Land zu berbreiten. Bor bem ersten bebeutenben Sinderniß, auf bas er ftieß, jurudweichen: bas bieß ben Gegnern bie Oberhand jugesteben. Und wenn er nicht in die Stadt eindrang, so konnte er sich auch nicht länger in beren Nähe aufhalten. Er hätte weiter aufwärts. etwa nach Glocefter gieben konnen, um von da nach Shropfbire und Cheshire zu seinen Freunden zu gelangen; aber man berichtete ibm, baß bie Bruden, die er hatte passiren muffen, abgebrochen seien; und ein Ueberfall, den er zu Kepnsham erfuhr, zeigte ihm wohl, wie wenig seine Reiterei fähig sein wurde, seinen Marsch gegen einen nachziehenden Feind zu deden: es blieb ihm nichts übrig, als auf bem Wege, ben man ihm allenfalls freiließ, zurückzugehen, zumal ba er in Wiltsbire auf einige Verstärkungen hoffen burfte. Wir finden

<sup>1)</sup> Die Gazette de Londres Nr. 1946 bezeichnet bie momentane Lage und ben Blan.

ihn in ben nächsten Tagen in Philipps Norton, wo es ihm gelang, einen Ausfall feines Salbbrubers Grafton gurudzuweisen, in Frome, wo bie Arbeiter ber Manufacturmertftatten gang fur ibn waren, endlich in Bridgewater, wo in ber That eine Anzahl Reulenmanner ju ihm ftieß. Aber Aussicht bot seine Unternehmung nun nicht mehr Niemand erklärte fich in ber jetigen Lage ber Dinge für ibn. feine Stadt, fein Magnat, feine Grafschaft. Lyme und an ber Rhebe bie Fahrzeuge, die ihn herübergebracht hatten, waren in die Bande Albemarle's gefallen, ber nun boch wieder bas gesammte Land in Schreden hielt. Bon ben Bürgern von Taunton traf eine Deputation bei ihm ein, welche ihn bat, nicht zu ihnen gurudgutebren, benn es wurde ihr Ruin fein. Auf bem Marich hatte Monmouth bie Rachricht von dem Untergang Arghle's erhalten, und konnte fich nicht verhehlen, daß er wohl einem ähnlichen Schicffal entgegengebe. Er gerieth in tiefe Melancholie, wenn er bedachte, welche Soffnungen ihm gemacht, und wie wenig sie erfüllt worden waren 1); konnte nicht einer bon ben Menschen, die er ohne Wahl unter seine Truppen auf: genommen, auf ben Gebanken gerathen, ben Breis zu verbienen, ber auf seinen Ropf gesett war? In biefer Besorgniß ichien es Manchen bas Befte, bag er felbst mit feinen urfprünglichen Begleitern, von benen nur zwei fehlten, nach einem Seehafen burchzukommen und fic einzuschiffen suchen möchte; ben übrigen ftebe es ja frei, ben Barbon anzunehmen, ben ber König Allen anbot, welche freiwillig zum Ge horsam zurückehren würden. Nach einigem Bedenken verwarf bas Monmouth ale feig und ichimpflich. Wenn aber bann borgeschlagen wurde, nun boch nach Glocester ober gegen Ereter vorzubringen, um irgendwo eine haltbare Position zu gewinnen, so war auch bas unmöglich. Schon hatte sich Feversham bei Somerton und Sebgemoor aufgestellt, und zwar bergeftalt, bag er jebe Bewegung nach ber einen ober der anderen Seite hin verhindern konnte. mouth nicht mit Schande zu Grunde geben, fo blieb ihm nichts übrig. als bas Glüd einer Schlacht zu verfuchen. Und fo ftark war bie Uebermacht ber Feinde doch auch nicht, daß er an einem guten Erfolg hatte verzweifeln muffen: ein erfochtener Sieg aber konnte ber gangen Sache noch eine andere Wendung geben. Bon bem Thurm ju Bridgewater überfah Monmouth das feindliche Lager und beschloß, es durch einen nächtlichen Ueberfall anzugreifen; benn alle Berichte melbeten, daß es nur nachlässig bewacht werde. In der Nacht vom

<sup>1)</sup> Babe's information in ben Hardwickpapers II, 326.

5. zum 6. Juli 1685 schritt er dazu: noch einmal kam es zu einer Relbschlacht in dem Bürgerkriege von England.

Un ber Spipe ber königstreuen Engländer stand biesmal ein Fremder. Louis Duras, Lord Feversham, Neffe Turenne's, batte fein Lager auf frangösische Weise, in offenem Felbe aufgeschlagen; es war nur burch einen Graben gebectt, Berschanzungen hatte er nicht für nöthig gehalten. Das bewirkte nun boch, daß ber erfte Unlauf Monmouths, etwa eine Stunde nach Mitternacht, einen großen Erfola hatte; die königlichen Truppen erlitten einen bedeutenden Berluft, bas gange Lager gerieth in Berwirrung. Will man wiffen, wer que erst nachbrudlichen Wiberstand leistete? Es war ein Bischof, ber. wie einst einer seiner Vorgänger im Kampfe gegen Wat Thler, sich felber aufgemacht hatte, um Rirche und Staat mit ben Baffen gu vertheidigen: Dr. Beter Mems, feit kurzem Bischof von Winchester. Bon dem Barlament, das Jacob II am 2. Juli vertagte, hinmeg, war er sogleich nach bem Schlachtfelb geeilt. Sier nahm er mahr. daß das königliche Geschüt sich in weiter Ferne von dem Plate ber Entscheidung befand; er führte ein baar Kanonen mit seinen eigenen Pferben herbei, die dem Eindringen des Feindes den ersten Einhalt Dennoch find die Zeitgenossen ber Meinung. Monmouth murbe ben Sieg babon getragen haben, wenn bie Reiterei, welche Gren anführte, beffer Stand gehalten hätte. Aber die von der Reld= arbeit weggenommenen Pferde geriethen bei bem Keuern bes Geichutes und bes fleinen Gewehrs in Unordnung, die noch ungeübten Reiter waren ihrer nicht mächtig; Diese gange Reiterei wurde in eine wilde Flucht getrieben. Febersham batte die Besonnenheit, sie nicht verfolgen zu lassen, sondern sich mit seiner Cavallerie gegen bas Fußvolf Monmouthe ju wenden. Dies aber schlug fich auf bas bartnädiafte. Es bestand ebenfalls aus ungeübten, jusammengelaufenen Leuten, ohne alles militärische Ansehen; aber fie wußten, wenn nicht wofür, doch wogegen fie fochten. Es war die Bereinigung zwischen Staat und Rirche, von ber fie nicht zweifelten, daß fie zum Bapftthum führen wurde, die Durchführung ber Uniformitatsgefete, von benen sie sich auf bas schwerfte bedroht fühlten. Sie hatten sich ein paar eiserne Kanonen verschafft, wußten fie aber nicht zu benuten: fie richteten fie viel zu hoch; größtentheils waren fie mit Musteten bemaffnet, beren Munition aber balb verschoffen war, fo bag fie nur noch mit bem Rolben schlagen konnten: aber so gesellten sie sich ben Nebrigen bei, die von Anfang nichts hatten, als scharfe an lange Stangen befestigte Senfen; bennoch hielten fie fich, im Ruden und

in der Flanke angegriffen, gegen Neiterei und Fußvolk, bis das königliche Geschütz auffuhr, 18 gute Feldstücke, welche vortrefflich bedient wurden; den Kanonenkugeln erlag auch hier der Naturkrieg den Nebellion; einmal gebrochen, wurden die Mannschaften dann vollends zusammengehauen 1).

Man batte Monmouth anfangs ben Anbern boran gegen ben Reind porbringen feben: als bie Schlacht verloren war, ergriff er bie Alucht. Denn feine Sache gab er auch jest nicht auf. In Gefellicaft Greb's und Bubfe's hoffte er Lyminaton in Sampfbire ju erreichen, und fich mit Sulfe ber Unhanger, bie er bort batte, über bas Meer zu retten, um unter gunftigen Umftanben wieber zu tommen. Berkleibet, ohne Waffen, ju guß bachten fie burch Holtforest und Rem forest nach ber Seefuste zu gelangen. Aber inden war icon bort alles in Bewegung, um alle verbächtigen Fremben anzuhalten. Ruerft warb Greb mit seinem Rührer auf offener Landstraße bei Borton an ber Grenze von Dorfet und Sampfbire ergriffen und ertannt. Monmouth und Bupfe flüchteten fich in eine mit Feldfraut und allerlei Geftraud überwachsene Einzäunung, wo sie so lange verborgen zu bleiben hofften, bis die spähenden Berfolger vorüber seien. Diese aber bat ten fich bas Wort gegeben, bie 5000 Bfund, welche Dem, ber Ron mouth lebendig oder todt einliefere, verfprochen waren, gemeinschaft lich zu verdienen, und fich bann in Trupps getheilt, um bie ber fciebenen Gebege ju burchsuchen. Um Morgen bes 8. Juli wurben bie Rlücktlinge gefunden, zuerst Bubse, dann in einem mit Farrenfrant bebeckten Graben, unter einem Gebuich, auch Monmouth, in ber Gr mübung halbeingeschlafen. Man erkannte ihn an bem Georgen orden, den er auch in dieser Berkleidung bei sich trug.

Er hatte gemeint, in London als König einzuziehen; viele Tausende hatten dies erwartet; sie sahen ihn jest als Gefangenen, durch Attainder schon zum Tode verurtheilt, anlangen; sie waren betroffen, verwirrt, aber stumm bei diesem Anblick.

Auf dringendes Bitten Monmouths hat ihm Jacob II noch eine Aubienz gewährt. Monmouth meinte, seine Stellung an ber Spite

<sup>1)</sup> Barrillon, 19. Juli: Ils combattirent avec la crosse des mousquêts et les scies, qu'ils avoient au bout de grands batons au lieu des piques. Nach bem Bericht Beffers fprach Jacob II in seinem Cercle seine Bemunberung ihres Wiberstandes aus: sie seine unzertrennlich gewesen, bis man ans 18 Stilden auf sie geseuert, welche so wohl serbirt worden, baß es keine andere Nation hätte besser machen können.

einer großen Bartei, seine Bekanntschaft mit ihren Führern, werbe ben König vermögen, ihn zu begnadigen. Was vorgefallen war, entschuldigte er mit fremden Einwirkungen und Unkenntniß; er siel dem Oheim zu Füßen und slehte ihn an, nicht das Blut der Stuarts, sein eigenes Blut, zu vergießen, indem er ihn umbringen lasse. Der König empfand keine Anwandlung von Mitleid noch irgend einer anderen Regung; er ermahnte den Ressen, sür das Heil seiner Seele zu sorgen. "Sire", sagte Monmouth, "also für mich ist keine Rettung?" Jacob antwortete ihm nicht. In Monmouth erwachte noch einmal das Bewußtsein seiner selbst; in zitternder Haltung war er gekommen: mit sesten Schritten ging er von dannen.

Eine Audienz ohne Gleichen, durch die aber Monmouth, der das Leben liebte, noch nicht überzeugt wurde, daß er ohne Hoffnung verloren sei; er hat den König wenigstens um Aufschub gebeten, um wirklich für das Heil seiner Seele sorgen zu können, und jede Art von Intercession nachgesucht. Jacob II blied unerschütterlich.

Man hatte Monmouth die Wahl gelaffen, von welcher Confession er Geistliche zu seinem Beistand zu haben wünschte. Manche meinten, er sei ohne alle Religion, wie so viele Andere in dieser Beit; er erklärte fich für einen Protestanten anglicanischer Confession. Aber bie Geistlichen hatten einen schweren Stand mit ihm. Er fagte ihnen, daß er fein Atheift fei, sondern an ein höchstes Wefen und ein fünftiges Leben glaube, daß er mit seinem Gott versöhnt zu sein bente 1). Man machte ihn auf ben Anstoß aufmerksam, ben er burch feinen Lebenswandel gegeben; er hatte fich feit mehreren Jahren von feiner Gemahlin getrennt gehalten und in Gesellschaft von Senriette Wentworth gelebt. Er beklagte sich, daß feine Gemahlin ihn nie mit ihrem Bermögen habe unterstützen wollen, mas feine Freundin mit Freuden gethan habe; jene Che habe er zu jung geschloffen: es fei eine gesetliche Che bor ber Kirche, aber nicht bor Gott; er gestand ihr nur eine äußere Rechtmäßigkeit, keine innere ju; feine zweite Berbindung bagegen sei von Gott gebilligt worden und habe ihn zu einem regelmäßigen Leben bekehrt.

Doch versagte er seiner Herzogin das Zeugniß nicht, daß sie ihm von seinen Unternehmungen gegen den gegenwärtigen König immer abgerathen habe. Und um seine Kinder vor jeder Berfolgung

<sup>1)</sup> Barrillon: il parla toujours de sa paix avec dieu et le bon état de sa conscience; c'est la religion des peuples du Ouest, où Monmouth est abordé.

v. Rante's Werte XIX.

zu schützen, die aus biesem Grunde möglich ware, gab er bie Erklärung, daß Carl II ihm nie gesagt habe, er sei mit seiner Mutter verheirathet gewesen.

Und bennoch hatte er all sein Thun und Lassen von jeher auf diesen Grund gebaut. Er bereute seine letzte Unternehmung, das das bei vergossene Blut; aber er wollte nie die Lehre bekennen, daß der Widerstand gegen den König nicht erlaubt, noch die Thatsache, daß er in einer Nebellion begriffen gewesen sein. Absolution und Sacrament waren ihm von den Dienern der Kirche verweigert worden; er versicherte, eine innere Stimme sage ihm, er gehe zu Gott.

In seiner Religion war eine enthusiastische Aber; bie Bermittelung ber Kirche in bem Berhältniß zu Gott, die er nicht geradehin von sich stieß, war er boch auch weit entfernt vollkommen an zuerkennen.

Man möchte ibn gu ben reprafentativen Menschen gablen, mas nicht immer die großen Dlänner find, vielmehr auch die, in benen fich Gefellschaft und Zeit in ihren Widersprüchen barftellen. vielgeliebte Sohn eines Königs, von dem man nicht wußte, ob er nicht wirklich mit seiner Mutter in einem ehelichen Berhältniß gestanden habe; — als jugendlich schönes Kind von den Damen, bie bamals bem König gefetlich ober ungesetlich am nächsten angehörten, wetteifernd geschmeichelt und verzogen; - fo wie er erwuchs, in bas finnliche Treiben bes Hofes verflochten, das gleichwohl nicht ohne geistige Anregung war; — früh mit einer reichen jungen Dame verheirathet, ohne ein innerliches Verhältniß zu ihr zu haben und ihr treuer zu fein, als fein Bater und felbst sein Obeim ben ihren: nicht ohne Schuld bei ben roben Insulten, mit welchen eine im Barlament vorgekommene Beleidigung des Königs geracht wurde; bann mit Leib und Seele bei ber friegerischen Unternehmung betheiligt, mit der ber Friede von Nimwegen verhindert ober ruckgängig gemacht werden sollte, wobei die stuartische Familie, zu der er sich als ein ebenbürtiges Mitglied rechnete, noch einmal zusammenwirkte: so in der ersten Epoche seines Lebens ein Bild des in der Cultur ber äußeren Erscheinung glanzenden, unsittlichen, thatenluftigen und hochfahrenden Abels ber Sofe biefer Zeit. Als nun aber ber große Haber über das veränderte Bekenntnig seines Oheims ausbrach und bie Exclusionsfrage die Gemüther spaltete, wurde Monmouth von ben großen Whigs bewogen, fich bemfelben entgegenzustellen, und ergriff diese Stellung in ihrer ganzen Bedeutung; er nahm die . whiggistischen Grundideen an und näherte sich den Nonconformisten.

Shaftesbury's Doctrinen fetten zugleich seinen tiefsten Ehrgeiz in . Schwung; mare die Erclufion burchgebrungen, fo murbe er als ber fünftige König aufgestellt worden sein. Monmouth kann in moralischer Haltung nicht von ferne mit William Russel, noch in geistiger Bilbung mit Algernoon Sidney verglichen werden: aber er gehörte zu ihrer Partei und Schule: im Jahre 1682 entging er ihrem Schicksal nur beshalb, weil er ber Sohn bes Könias war. Den Tob biefes, seines Baters, zu beabsichtigen, ware er schlechterdings unfähig gewesen; er liebte ihn, wie er von ihm geliebt wurde, von Natur und durch Gewohnheit. Aber ben König dahin ju bringen, fich von bem Herzog von Pork zu trennen und fich gang ber anderen Partei in die Arme zu werfen, bazu hatte Monmouth, infofern es ohne versönliche Gewaltthätiakeit geschehen konnte. leicht mitgewirkt: so wie ber Bater ihn um möglicher Eventuglitäten willen nicht ungern in den Reihen der Gegner fah. In diesen Berhältniffen lebte Monmouth eine zweite Reihe von Jahren, geschmeidig, nachgiebig, und bod zulett voll Widerstand: immer unter fremdem Ginfluß, ben er jedoch mit eigenem Entschluß burchsette, vielfach hin : und her: geworfen, aber bon keiner Seite aufgegeben; und in sich selbst eigent= lich zufriedener als früher, weil ihn die Art von Gewiffensehe, in ber er stand, vor anderen Ausschweifungen bewahrte und in seiner Seele höhere Tendenzen rege erhielt. Endlich ward er durch den Tod seines Bafers aufgerufen, den Anspruch, den er machte, selbst in die Sand zu nehmen und mit den Waffen zu verfechten; er ging baran-wiber feinen Willen und boch mit seinem Willen, nicht ohne Gef für die Gefahr, in die er fich fturzte, aber nur ohne fie gang zu ermeffen. Wir verweilen auch beshalb bei ihm, weil er durch und burch ein Stuart ift: mitten in seinen Bedrängnissen immer boll Soffnung und Muth, mehr fortgeriffen, als burch wohlüberlegte Beschluffe bestimmt: die Seele immer zugleich von Ehrgeiz und von Ideen geschwellt; doch nahmen diese eine abweichende Richtung bei ihm. Die Sache, die er führte, war fürmahr keine geringe. war die Sache ber Nonconformisten gegen die Uniformität, und ber politischen Freiheit gegen ben emporkommenden Willen des Herrschers; Monmouth stand im Widerspruch mit dem damaligen Parlament, so aut wie mit bem König; seine eigenthumliche Stellung ift, bag er ein angestammtes, jedoch perfonlich febr zweifelhaftes Recht mit ben Wünschen und dem Willen des Bolkes zu combiniren und beide da= durch jur Geltung zu bringen suchte. Er war nicht aus so starkem Metall gegoffen, wie Arghle, aber er befaß Eigenschaften, die biefem

fehlten; er wußte Freundichaft zu gewinnen und festzuhalten; es hat Bewunderung erwedt, wie er das Bolf zu behandeln, bie ungeordneten Saufen felbst ohne Gelb zusammenzuhalten, ben wibrigen Ginbrücken, die von der Niederlage Arable's und den Amnestie-Erbietungen bes Königs zu befürchten waren, vorzubeugen verstand. Jacob II felbst war erstaunt, wie geschickt er bie Anordnung zu bem Ueberfall bon Sebgemoor getroffen hatte; aber die Schlacht mar ein Abbild seines Unternehmens überhaupt; die Macht, gegen die er anging, war ihm zugleich zu ftart und zu wohl bisciplinirt; er unterlag ibr mit allen feinen Blanen und endete auf bem Schaffot, wie fo viele andere ausgezeichnete Engländer, mit gutem Muth und gräßlich. Schon niebergeftredt, erhob er noch einmal, auf den Ellbogen lehnend, ben Ropf und bat ben Nachrichter, ibn fein Beil betaften zu laffen: er fand es nicht hinreichend icharf: ber Mann blieb babei, es fei icharf und ichwer genug; aber er hat fünfmal ichlagen muffen, ebe bas Leben aus bem Schlachtopfer wich 1).

Auf den Schaupläßen der Empörung und des Kampfes folgten dann die blutigen Assisen. Chiefjustice Jeffreys brachte die Strafgesetze in aller Strenge des normannischen Zeitalters in Anwendung. Mehr als dreihundert Schuldigbefundene sind hingerichtet, mehr als achthundert nach den Colonien transportirt worden. Und wie in England, so versuhr man in Schottland. Noch wird in Dunnottarzcastle. das Gewölbe gezeigt, wo die wilden Whigs in unerträglichem Gewahrsam gehalten wurden, die man sie nach Amerika transportirte; erst in Newjerseh sind sie wieder als freie Menschen behandelt worden. Jenseit des Oceans konnten sie wieder aufathmen.

Die momentane Gewaltsamkeit vermochte jedoch die Nonconformisten nicht zu vernichten; sie hielten ihre Zusammenkunfte in kleinen Congregationen in tiefer Verborgenheit; aber sie hatten noch eine Zukunft.

<sup>1)</sup> Amtlicher Bericht ber affistirenben Geiftlichen und ber Sheriffs. State-trials XI, 1072.

## Drittes Capitel.

## Spätere Sigungen bes Parlaments.

Wenn die angeregte Bewegung damals nicht weiter um fich griff, so war das unter anderm auch die Folge der Zurudnahme jenes Antrags auf die unnachsichtige Handhabung der Uniformitäts= aesete. ju welcher mit der Rudficht auf den König, der darin eine Bedrohung seiner katholischen Glaubensgenoffen sah, bei Bielen auch bie Rudficht auf die protestantischen Diffenters, die gemäßigten Presbyterianer, die man nicht aufreizen wollte, zusammengewirkt hatte: bie Schärfe ber Gesetze hatte beibe betroffen. Daran nun, daß auch die Bresbyterianer geschont wurden, lag dem König Jacob wenig: er hatte nur die Katholiken im Auge, die er nicht allein vor fernerer Bedrängniß zu schirmen, sondern den Anhängern der bischöflichen Kirche gleich zu ftellen nun einmal ben Entschluß gefaßt hatte. Die Nachgiebigkeit, die ihm das Parlament zeigte, die enge Berbindung ber beiberseitigen Intereffen, Die bei ben letten Borfallen zu Tage getreten war, bestärkte ihn in ber hoffnung, sein Ziel mit hulfe bes Parlaments zu erreichen; zumal ba ihm bie frangofische Unterstützung hierfür zur Seite stand. Er sagte, eben bazu brauche er biese Subfibien, um in dem Parlament folde Gesetze burchzuführen, burch welche das Berfahren, das er inne zu halten denke, autorifirt wurde 1). Barrillon zahlte ben Rest ber Hulfsgelber; er war auch zu neuen Zahlungen in Stand gesett, boch ward er von seinem Hofe erinnert,

<sup>1)</sup> Les subsides (qu'il demande) ne sont pas pour contraindre par force ses sujets à luy obéir, mais pour se maintenir par les loix (nach seiner Auffaffung) et faire prendre des resolutions dans le parlement, qui autorisent la conduite qu'il a le dessein de tenir à l'avenir.

damit zurückzuhalten — benn zur Aufrechthaltung des Königs würde es nicht nöthig sein, — bis es der Religion zum Vortheil gereichen könne. Ludwig XIV schied das Interesse der englischen Krone und der katholischen Religion noch; für König Jacob war das eins und dasselbe.

Nichts konnte diesem erwünschter kommen, als der Einfall Monmouths. Denn wenn er, wie ichon bei Lebzeiten seines Brubers, fo feitdem in der Aufstellung eines ftebenden Beeres das vornehmfte Mittel gesehen hatte, die Autorität zu befestigen, so gab ihm bieser Angriff einen willfommenen Anlag barin fortzufahren. "Go weit ich sehe", fagt Barrillon gleich nach bem Gintreffen ber erften Rachricht, "ift ber Ronig von England febr zufrieden, einen Borwand gur Werbung von Truppen zu haben; er glaubt, die Unternehmung Monmouths werde ihm Gelegenheit geben, sich zum Meister seines Landes zu machen." Die Bewilligung bes Parlaments feste ihn in ben Stand bazu. Aber bamit war nun zugleich ber Entschluß verbunden: ohne Rudficht auf Testeid ober andere Gesetze fatholische Offiziere anzustellen. Drei Regimenter Cavallerie, ein Regiment Infanterie und ein Regiment Dragoner wurden eingerichtet; unter benen. welchen die Werbung anvertraut wurde, finden wir namhafte katholische Lords, 3. B. Lord Dover 1). Aber wie es nicht anders fein konnte, schon die Werbung an sich, noch mehr die katholische Karbe. bie fie trug, machte bas größte Aufsehen; selbst bei Denen, Die sich sonst an den König hielten, regte sich Besorgniß wegen der Folgen. Eine ernfte Warnung ließen biejenigen Minifter vernehmen, welche unter Carl II sich ber regelmäßigen Succession angenommen hatten, ohne barum die katholifirende Tendenz und die Allianz mit Frankreich zu billigen. Lordkeeper North hat dem König gesagt: er werde baburch nicht gewinnen, sondern verlieren, Niemand auf seine Seite gieben, aber eine Ungufriedenheit erweden, welche nach und nach um sich greifen könne; sie werde sich in der Berwaltung, namentlich ber finanziellen, schädlich erweisen, und vielleicht einmal selbst in die Armee einbringen; — Monmouths sei er entledigt, aber jenseit bes Waffers lebe ihm ein anderer, wohl noch gefährlicherer Gegner.

Dem Lordkeeper schloß sich ber Präsident bes geheimen Raths Lord Halifag an. Der König hat einst in einer Sitzung die Hoffnung

<sup>1)</sup> La resolution est prise, de lever un nombre considérable de regimens de cavallerie et d'infanterie: la plus grande partie sera donnée aux catholiques.

geäußert, die katholischen Lords wieder in dem Oberhause zu sehen: Halifax erinnerte an die Gesetze, durch welche sie ausgeschlossen seien, und brachte zur Sprache, wie sehr es mit denselben in Widerspruch stehe, daß der König katholische Offiziere in die Armee aufgenommen habe und beibehalten wolle. Der König antwortete darauf, wie er selbst erzählt hat: er habe im Augenblicke der Gesahr und des Bedürfnissen nicht protestantische Offiziere genug gefunden, um der katholischen entbehren zu können; nachdem er sie einmal aufgenommen, sei er auch entschlossen, sich ihrer ferner zu bedienen; nicht Widerspruch erwarte er von seinen Ministern, sondern guten Rath, um die dazu nöthigen Mittel und Formen aufzusinden.).

Der König bachte nicht, sich mit einer stillschweigenden, unter der Hand gedulbeten Einstellung katholischer Offiziere in der Armee zu begnügen; er wollte eine ganz ausdrückliche Einwilligung des Parlaments dazu, sobald es wieder zusammentrete, in Antrag bringen; jedoch war er im voraus entschlossen, sie beizubehalten, das Parlament möge dazu sagen, was es wolle: ungefähr, wie er es bei der Forderung des Einkommens zu halten gemeint hatte. Ueberhaupt war seine Absicht, alle in den Agitationen der letzen Jahre unter seinem Bruder durchgegangenen antikatholischen Gesetz zurücknehmen zu lassen, weil sie mit der Würde eines Königs, der sich zum Katholissmus bekenne, nicht vereindar seien.

Und vielleicht, daß dies in anderen Zeiten möglich gewesen wäre: nicht in den damaligen, in denen die Verfolgungen, welche Ludwig XIV über die Protestanten in Frankreich verhängte, — wie er denn eben im Spätjahr 1685 zum Widerruf des Edicts von Nantes schritt, — die Wirkung hatten, daß die religiöse Frage in den Vordergrund trat, und zu der vornehmsten von allen europäischen Angelegenheiten wurde.

Carl II hatte sich gegen diese Unternehmungen seines Nachbars lange Zeit abwehrend, später wenigstens neutral verhalten; dem König Jacob ist der Entwurf der Revocation selbst noch früher mitzgetheilt worden, als sie erging; er hat die größte Freude darüber bezeigt. Der rasche Fortgang der Bekehrungen in Frankreich erquickte die Herzen der Katholiken am englischen Hose: im Kreise der Berztrauten des Königs gab es dafür nur Gine Stimme des Beifalls.

<sup>1)</sup> que sa resolution étoit prise de les employer et qu'il les soustiendroit, que c'étoit à eux, qui lui parloient, chercher les expédients et les formes compatibles avec les loix. (Barrillon, 2. Aug.)

Dagegen aber fanden die Flüchtlinge, die Reformirten, von benen viele ihr Heil in England suchten, bei allen protestantischen Parteien die theilnehmende und selbst herzliche Aufnahme, wie sie verfolgten, bedrängten und verjagten Glaubensgenossen so gern gewidmet wird. In der anglicanischen Kirche erwachte hierüber ihr protestantisches Bewußtsein auf das lebendigste. Die Flüchtlinge standen den Nonconformisten in Bezug auf Bekenntniß und Ritus um vieles näher als der Hochsiche, aber man sah darüber weg; der Bischof von London, Henry Compton, widmete den unglücklichen Anfömmlingen eine Fürsorge, die sie sonst nur von einem ganz Einverstandenen erwarten konnten.

Ueber die damalige Umwandlung der Stimmung in ben Kreisen ber episcopalen Kirche selbst liegt ein sonderbares Document in einer Kluaschrift von Lestrange vor, ber seinen Observator unter ber neuen Regierung mit berfelben 3bentificirung ber Intereffen ber Rirche und bes Staates, wie unter ber alten fortfette. Aber feine Ginicharfung der Lehre vom Gehorfam in Berbindung mit hochfirchlichen Ibeen fand keinen Eingang mehr. Er jah sich plötlich als ein Förberer bes Bapftthums und als Gegner bes protestantischen Klerus betrachtet und angefeindet. Er wendet fich nun an ben ehrwürdigen Bater in Gott, seinen Diocesan, Senry, Lordbischof von London, um bon ber Berläumdung an feine Gerechtigfeit zu appelliren; benn er ftebe boch auf demfelben Grund und behaupte biefelben Bringipien wie gubor 1); nur feien die Feinde ber Regierung jest befliffen, bie Freunde berfelben anzuschwärzen; was für die lette Rebellion ausgebacht worben, folle ber Bertheibigung ber gefetlich eingeführten Kirche zu Gute kommen: die protestantische Religion solle der Trumpf in ihrem Spiele fein.

Die Haltung ber bischöflichen Kirche hat ihrer Natur nach zwei Seiten: nach ber einen widersetzt sie sich den religiösen Abweichungen, die ihr auf die Beibehaltung der althergebrachten Formen gegrünsbetes Uebergewicht bedrohen, auf der anderen dem Katholicismus, dem ihr Bekenntniß widerstreitet. Auch in dieser würdigen und ernsten Genossenschaft lebt doch ein Gefühl des Moments. Nachdem die Gefahr einer Erhebung der nonconformistischen Elemente beseitigt war, trat die Gefahr von der katholischen Seite her drohend hervor. Wenn der König von Frankreich sich für berechtigt hielt, die Ebicte,

The observator defended — in a full answer to severall scandals cast upon him.

welche die Reformirten sicherten, durch einseitige gehässige Erklärungen erst außer Kraft zu setzen und dann ganz und gar aufzuheben, so ließ sich wohl auch vom König Jacob eine ähnliche Uebertretung der englischen Gesetze besorgen. Vieles Aussehen machte eine Anrede, welche der Bischof von Balence damals im Namen des französischen Klerus an König Ludwig XIV gehalten hatte. Indem er die Hand-Iungen, die dieser Fürst zu Gunsten der katholischen Kirche vollbringe, mit den Thaten eines Cäsar und Alexander verglich, fügte er hinzu, demselben sei seine Macht dazu verliehen, um ähnliche Ersolge auch in England, wo man nichts sehnlicher wünsche, hervorzubringen. Man sah in diesen Worten eine Ankündigung dessen, was in England mit der Hülfe des Königs von Frankreich oder ohne dieselbe zu erwarten sei: sie enthielten gleichsam eine Orohung des katholischen Klerus von Frankreich gegen den protestantisch-bischösslichen in England. Die religiösen Gefühle bekamen selbst eine nationale Anreauna.

Um nicht bei seinem Unternehmen von seinen Ministern selbst offene oder geheime Gegenwirkung zu erfahren, hielt Jacob II für gut, Lord Halifax, der dafür nicht zu gewinnen war, nicht allein von dem Präsidium des geheimen Raths und seinen übrigen Aemtern, sondern auch aus dem geheimen Rath überhaupt zu entsernen. Indem er das in einer Sitzung desselben erklärte, sprach er zugleich aus, daß er in seinen Geschäften fortan Niemanden dulden, sein Vertrauen Niemandem schenken werde, der in Meinungen und Absichten nicht vollkommen mit ihm übereinstimme. Man hat ihn erinnert, Halifax würde im Parkament eine der Krone entgegenzgesetze Einwirkung ausüben. Jacob II bemerkte, nichts sei so sche auch noch eine andere Seite.

Halifay war ber Mann, bessen Wiberspruch einst ben Fall ber Exclusionsbill herbeigeführt hatte: es siel auf, daß dieses Verdienst schon so bald in Vergessenheit gerieth. So wurde dem Herzog von Albemarle, weil er sich nicht unter Feversham stellen lassen wollte und lieber seine Entlassung forderte, dieselbe ohne Bedenken ertheilt und die vacante Stelle an Churchill gegeben. Man hatte erwartet, daß der König dem Sohne des Mannes, dem vor allen die Restauration der Stuarts zu verdanken war, eine größere Rücksicht widmen würde.

<sup>1)</sup> Barrison: qu'il ne vouloit point admettre dans ses affaires et dans sa confiance ceux, qui auroient des sentimens et des principes opposés aux siens.

Nur noch mit Denen, die sich ihm bei seinem Vorhaben ansichlossen, schien ber König regieren zu wollen. Hauptsächlich von den Katholiken seiner nächsten Umgebung nahm er Rath. Wer seine Stelle liebte, durfte nicht wagen, ihm entgegenzutreten. Lordkeeper North war vor Kurzem gestorben; er hatte einen Nachfolger in dem feurigsten Vorfechter der Prärogative, der sich sinden ließ, Chiefjustice Jeffrehs, der zugleich zur Würde eines Lordkanzlers erhoben wurde.

Unter biesen Auspicien ber Action und bes Wiberstanbes wurde bie zweite Situng bes Parlaments am 9. Nob. 1685 eröffnet. In seiner Thronrede kündigte König Jacob II seine Absichten ohne weiteren Rüchalt an. Aus ben bei ben letten Unruben gemachten Erfahrungen jog er ben Schluß, daß die Landmiliz gegen Anfälle bieser Art untauglich, und eine wohl bisciplinirte stehende Seeres macht gegen alle Beunruhigungen von außen und von innen unent behrlich fei; eine folche habe er eingerichtet; aber fie erforbere bobbelt so viel Aufwand als die frühere, und mache baber auch eine ent sprechende neue Bewilligung von Seiten bes Parlaments nothwendig. Wohl wußte er, daß man in den parlamentarischen Kreisen, wie an ber Bermehrung ber Armee, fo an der Aufnahme katholischer Offi: ziere in diefelbe Anstoß genommen hatte: er hielt für gut, biefe Sache ausbrücklich jur Sprache ju bringen. "Riemand", bas find feine Borte, "mache die Ginwendung, daß fich in ber Armee einige Offiziere finden, die nach ben letten Testacten zu biefer Stelluna nicht geeignet find. Diese Gentlemen find mir großentheils verfonlich bekannt; fie haben mir früher bei verschiedenen Gelegenheiten gebient und die Loyalität ihrer Principien durch ihre Sandlungen bewährt. Ich will grabe heraus reben. Nachbem mir in Zeiten, wo ich fie bedurfte, ihre Dienste zu Statten gekommen find, benke ich fie nicht zu verunehren, noch mich ber Gefahr auszuseten, fie zu entbehren, wenn eine andere Rebellion ausbrechen follte, wo fie nothwendig für mich sein würden." Rum Schluß sprach er bie Rubersicht aus. bak barüber feine Entzweiung, felbft feine Erfaltung zwischen ihm und ben beiden Säufern bes Barlaments entstehen werde: er felbft fei und bleibe entschlossen, sein Leben für bas mahre Interesse ber Nation zu wagen.

Die Rebe machte burch das, was sie enthielt, und burch das, was man darin vermißte, gleich viel Eindruck. Man hat immer gemeint, der König hätte lieber die katholischen Ofsiziere gar nicht erwähnen sollen; stillschweigend würde ihm deren Beibehaltung gestattet worden sein. Dagegen erwartete man eine neue Zusicherung,

baß die Religion und die Gesetz bes Landes erhalten und vertheisbigt werden sollten, wie sie in der ersten Erklärung an den geheimen Rath und in der vorigen Thronrede enthalten war: jetzt hätte eine solche noch dringender geschienen als damals: davon aber war nicht die Rede. Daß das Eine hervorgehoben und das Andere übergangen wurde, bestätigte die allgemeine Besorgniß, daß ein den Gesetzen zuwiderlausendes Vorhaben im Werke. Der Ausdruck "das wahre Interesse" erweckte die Meinung, daß der König es anders verstehe, als das Land.

So war das alles auch ohne Zweifel gemeint. Der König wollte sich durch Wiederholung von neuen Zusicherungen, die man stärker auslegte, als er sie verstand, die Hand nicht binden; er wollte die Frage über die Nothwendigkeit der Testeide zu parlamentarischer Entscheidung bringen, und sich dadurch den Weg zur Aufhebung aller den Katholiken auferlegten Beschränkungen, mit der er umging, frei machen. Er fürchtete einigen Widerstand bei den Lords; die Commons hosste er nach der Art und Weise ihrer Zusammensehung auf seine Seite zu ziehen.

Und wohl saß in dem Unterhause eine sehr zahlreiche, dem Königthum unter allen Umständen ergebene Partei; aber neben ihr bildete sich auch eine andere aus alten Tories, die aber keine Neuerung in der Religion vertragen konnten, und den wenigen Whigs, die bei den Wahlen noch durchgedrungen waren, unter dem Einfluß der nach der Stadt gekommenen Mitglieder früherer Parlamente.

Ein seltenes Beispiel, daß in der compacten Majorität eines Unterhauses eine der früheren entgegengesetzte Direction eintritt. Einer der bekanntesten Tories, Somund Jennings, der bisher in seinem Eifer für die Krone vorangegangen, ließ gleich im Anfang der Sitzungen vernehmen, er müsse jetzt ebenso der erste sein, der sich gegen ihre Forderungen erkläre; so ganz verändert seien die Berzhältnisse.

Dem König für seine Thronrebe ohne Weiteres zu banken, warb abgelehnt; man beschloß, sie in aller Form in Berathung zu ziehen. Und wenn man anfangs barauf einging, zuerst den Artikel über die Subsidien vorzunehmen, so wurde eine befinitive Beschlußnahme barzüber durch eine andere Debatte von noch größerer principieller Bebeutung, die man bazwischen warf, verzögert. Diese betraf die Aeußerung des Königs über das Verhältniß der Miliz und der stehenden Armee. Man konnte nicht leugnen, daß die Miliz ungeeignet

114

fein wurde, einem ernstlichen feindlichen Anfall zu wiberfteben; de bie Sicherheit bes Reiches lediglich in ber Aufstellung einer ftada stehenden Armee zu suchen, waren boch auch die Tories nicht geneint Denn die bestehe aus Leuten, welche man nicht kenne, aus unzuber läffigen Meniden; fie fei fowohl brudend für ben Bribatmann all gefährlich für die öffentliche Freiheit, zumal da man bei ihrer & fammenfetung bie Religion bes Landes außer Augen fete. In bie fem Sinne erhob noch einmal Edward Sehmour, ber jett bie Batti vor welcher er aus dem Rathe Carls II gewichen war, zu vollen Besit ber Macht vorschreiten fah, seine Stimme. Thomas Clarget, ber mutterliche Obeim Albemarle's, nahm die Milig in Schut, bi noch beffere Dienste geleiftet haben wurde, wenn biefer Robleman beffer unterftutt worden mare; er berechnete zugleich bie Ginfunft bes Königs und ihren damaligen Ueberschuß, fo bag eine neue Be willigung nicht nöthig fein wurde. Man war einstimmig, bag ma vor allen Dingen etwas zur Hebung der Miliz thun muffe. Abe dabei stellte man doch die Unentbehrlichkeit eines starken ftebenden Beeres nicht ernstlich in Abrede: und nicht allein für bie Erhebung bes Ansehens ber enalischen Macht in Europa fand man es noth wendig, sondern auch für die inneren Berhältniffe; — "hätten wi es nicht", fagte Lord Afbton, "so würde in wenigen Tagen ein neue Rebellion ausbrechen"1). Wenn ber Antrag geschehen wa bem Ronia gur Erhaltung ber vermehrten Streitfrafte eine Beibilh zu gewähren, so ward diese Angabe des Zweckes allerdings von ba Hand gewiesen; aber barauf legten nicht einmal die Anhänger be Krone viel Werth, weil der König durch dieselbe wieder gebunde sein würde; die Bewilligung selbst fiel zulett sogar reichlicher ans als man erwartet hatte: sie wurde nicht, wie ein Borschlag lautett auf 400,000 Pfb., sondern auf 700,000 Pfd. festgesett. In be Aufrichtung einer starken stehenden Armee, welche ja die Hebung be Miliz nicht ausschloß, wurde ber König an biefem Saufe keine Widerstand gefunden haben: vorausgesett, daß man sich über ba großen Streitpunkt, welcher die Aufnahme ber katholischen Offizier betraf, einigen würde; benn bieser mußte erledigt sein, wofern bi geschehene Bewilligung beim Schluß des Parlaments Gesetzeitraf erlangen follte.

In dieser Frage concentrirte fich bas ganze Gewicht ber Debatte

<sup>1)</sup> Were not these forces standing, to prevent a rebellion, you woul have one in few days.

eis am 14. Nob. wurde fie in einem großen Committee ausführ: Manche erklärten es für sehr gleichgültig, welches aubens die Offiziere einer Armee seien; habe man doch vor wenigen hren erlebt, daß das katholische Portugal sich unter ber Führung es protestantischen Generals von Spanien losgerissen habe: und ser General, Marschall Schomberg, stehe noch immer in den ensten des Königs von Frankreich. Andere saben in der Ginrung katholischer Offiziere eine politische Gefahr. Denn bas sei bas einleuchtenbste Argument ber Borfechter ber Exclusion gewesen, 3 ein papistischer Thronfolger, wie der jetige König, auch eine vistische Armee einführen würde; und schon zeige sich, daß der Anig dazu gemacht sei. Thomas Clarges ließ verlauten, daß diese fiziere wohl einmal versucht sein könnten der protestantischen Sucfion — der ältesten Tochter des Königs und ihres Gemahls widerstreben. Bei der Mehrheit mochte die Besorgniß nicht dieses aß erreichen; aber darin war dieselbe einig, daß man die willfüre Ueberschreitung der Testeide nicht so hingehen lassen dürfe. hn Maynard erinnerte an alte Vorgänge in der englischen Gechte, 3. B. wie König Heinrich IV felbst in Bezug auf seinen ichtvater bem Wunsche bes Parlaments nachgegeben habe: fo werbe d der jest regierende König, welcher jenen in allen Studen überffe, ohne Zweifel die Bitte erfüllen, die man ihm in einer ehr= ietigen Borstellung vortrage; er werde nicht wegen zwanzig bis ifig Offizieren, beren Dienste von Anderen ebenso gut verseben rben könnten, mit seinem Varlament brechen. Die Motion, eine resse an den König zu richten, fand doch noch Widerspruch, hauptblich deshalb, weil man den verdienten fatholischen Offizieren nicht recht thun burfe: eine Ginwendung, Die durch die Bemerkung geben wurde, daß ihnen burch Beschluß bes Parlaments die Strafen, fie verwirkt hatten, leicht erlassen werden könnten. Man beschloß o eine Abresse; als aber ber Entwurf berselben vor das haus geicht wurde, hielt dieses noch manche ermäßigende Abanderung für thig. Wenn es darin hieß, daß der König geradezu ersucht wer-1 solle, die Offiziere aus ihren Stellungen zu entfernen, so erschien 8 der Mehrheit als eine zu schroffe Mahnung, die mit ber Chricht, die man der Majestät der Krone schuldig sei, nicht vereinbar ire. Die Abresse bekam bie Form einer Danksagung für die Thronie; ber Streitfrage über bas stehende Beer und bie Miliz geschah rin keine Erwähnung. Man brachte nur die Statuten in Erinrung, nach welchen katholische Offiziere unfähig seien, in der eng-

lifchen Urmee zu bienen, und ben Grundfat, bag biefe Incapacitita nur burch Parlamentsbeschluffe gehoben werben burften. Das bai erklärte fich bereit, die Strafen, welche von ben Offigieren benit verwirft worden seien, fallen zu laffen; - "aber ba", fo beift t weiter, "bie Beibehaltung in ihrem Dienst als eine Disbensation be ben Gesetzen ohne parlamentarische Acte betrachtet werben, bies ak auf alle Gerechtsame ber Unterthanen und befonbers auf bie # Sicherheit ber Religion gegebenen Gefete großen Ginfluß babe fonnte, fo erfuchen wir Etv. Majeftat auf bas bemuthiafte, alle gnäbigst solche Borkehrungen zu treffen, bag in ben Bergen be Em. Majestät getreuen Unterthanen barüber feine Besoranik ibi bleibe." Man häufte recht absichtlich bie Formeln ber Devotion und vermied es felbst, die Forderung, die man machte, geradezu auf zusprechen; aber in bem Zusammenhang ber Sätze war fie bod # lefen: und auf bas ftartfte trat barin bie constitutionelle Bebeuten ber Frage hervor, burch bie sie ja eben so viel Aufsehen in be Nation erreate.

Die Absicht der Führer in dieser Sache wäre gewesen, be Adresse daburch noch größeren Nachdruck zu verleihen, daß sie auf den Lords vorgelegt und zu einer gemeinschaftlichen beider Hänke gemacht würde: aber die Anhänger des Hoses waren dawider, wo da auch ein formeller Grund dagegen sprach, der nämlich, daß di Lords bereits sür die Ahronrede Dank gesagt hatten, so wurde de Antrag abgelehnt. Am 17. November, Nachmittags, begaben sie Commons nach Whitehall, um ihre Adresse ohne die Lords süberreichen. Nicht alle Mitglieder waren erschienen, aber di meisten. Durch eine glänzende militärische Umgebung des Königi eine Art Robelgarde, die ihre Partisanen trug, wurden sie einen Nebensaal geleitet, wo man dem König einen Thron erricht hatte. Der Sprecher las die Adresse: der König hörte sie ohne Bewegung an; er antwortete mit auffallend lauter Stimme und eine ernsteren Miene als sonst gewöhnlich. Hauptsächlich äußerte er Le

<sup>1)</sup> Die Zweisel Macaulay's über ben Stand ber Parteien in bieser Frag werben burch ben Bericht des brandenburgischen Correspondenten Bonnet gi hoben: "La chambre se partagea et 136 furent d'avis de demander l concurrence, et 212 furent d'avis, qu'elle présentoit seule cette Aresse ainsi ces derniers, qui étoient pour la cour, l'emportèrent". Ueberhaut enthalten die einsachen Berichte Bonnets die beste Nachricht über diese Sitzum welche mir vorgesommen ist.

wunderung über das Migtrauen, das man ihm bezeige, nach dem, was er ihnen zulett gefagt, und trot bes Rufes der Zuverläffigkeit, ben er sich in der Welt erworben habe. "Aber wie ihr euch auch immer verhalten möget, fügte er hinzu, ich will die Bersprechungen halten, die ich euch gegeben, und alle bem, was ich so wie in dieser in meinen früheren Reben ausgesprochen habe, gerecht werden"1). Die Worte brachten im Allgemeinen eine aunstige Wirfung berbor: fie wurden von den Meisten mit beifälligem Bem, Bem begrüßt; benn man fah barin die Erneuerung ber alten Zusagen, die man bei ber Thronrede vermißt hatte. Manche aber gab es auch, die diese Erwartung nicht theilten. Sie meinten, der König habe bei ver= schiedenen Gelegenheiten verschiedene Aeuferungen gethan, er werde fie nicht vereinigen können; in dem berben Ton feines Tadels wollten fie etwas von der Art und Weise eines absoluten herrn bemerkt Den folgenden Tag, als die königliche Antwort in der haben. Sitzung verlesen wurde, kam zuerst biese Verstimmung zum Ausdruck. Man schlug vor, die Rede noch einmal in Erwägung zu ziehen: auf bas eifrigfte empfahl bas John Cote, Mitglied bes Sofhaltes ber Königin-Wittwe und übrigens als fehr lohal bekannt; "wir find Englander", rief er aus, "wir durfen uns nicht durch ein paar hohe Worte irre machen lassen." Noch war man Aeußerungen solcher Art in diesem Parlament nicht gewohnt; unter heftigem Tumult, welchen Cote vergebens durch eine Entschuldigung zu beschwichtigen suchte, ward er zur Strafe in den Tower geschickt, denn er habe zugleich ben König und das Parlament beleidigt. Dann aber konnte auch iener Vorschlag nicht durchgeben. Die vorwaltende Meinung war vielmehr, daß man sich bei den Worten des Königs, in benen boch keine ben Bunichen bes Saufes entgegengesette Entscheidung lag, beruhigen muffe. Damit ware auch ber Konig zufrieden gewefen.

In diesem Augenblick aber that das Oberhaus einen vorbereitenben Schritt, die Sache seinerseits aufzunehmen. Schon hatte sich unter den Lords mannichfaltige Opposition gegen den Hof geregt, namentlich über die Grenzen der ihnen zustehenden Gerichtsbarkeit. Ohne Rücksicht auf die dem König bereits dargebrachte Danksagung

<sup>1)</sup> Die Worte: "but however you proceed on your part, I will be steady in all my promises I have made to you." Ich haste sie sir ächt, boch ist es aufsallend, baß sie sich nicht in ben Journals IX, 759 sinden, sondern eine Lüde, zumal da der Sprecher versichert, er habe sich eine Copie ber Antwort verschafft, nm nicht zu irren.

geschah boch ber Borschlag, die Thronrede nachträglich in Betracht au gieben. Lord Devonshire, ber unter Sobbes' Mugen aufgewachen war und bei Sofe als ein entschiedener Gegner betrachtet wurde, Biscount Salifar, ber wegen biefer Cache bas Minifterium batte verlaffen muffen, Lord Morbaunt, ein junger Freibenker, ber bamals zuerst im Parlament rebete, empfahlen ben Vorschlag in ausgearbeite ten Reben. Die Einwendungen bes Ranglers bagegen fanden um jo weniger Beachtung, ba einige Mitglieder bes gebeimen Rath, Die Lords Bridgewater und Nottingham, ihm entgegentraten. Sie fprachen ihr Erstaunen aus, bag eine Angahl Offiziere es gewagt hatten, in unbezweifeltem Wiberspruch mit ben englischen Geleten ihre Anstellungen anzunehmen, und zugleich bie Bermuthung, bat ihnen ein sicherer Rüchalt versprochen worben fei. Den größten Eindruck aber machte Benry Compton, Bischof von London. ber jungfte Sohn jenes Spencer Compton, ber in ben Bürgerfriegen seine Waffen für Carl I auf bas muthigste schwang, und in einem Scharmutel, ben Barbon ber Rebellen ablehnend, erichlagen wurde; ihm felbst gereichte es zum Bortheil, bag er sich geraume Reit auf bem Continent aufgehalten, Die europäischen Buftanbe tennen gelernt und einen Begriff von ihrem Zusammenhang mit ben englischen ge wonnen hatte. Er war anfangs in die militärische Laufbahn getreten, aber boch noch immer früh genug zur geiftlichen übergegangen, um ihre Bedingungen vollfommen zu erfüllen. Es aab feinen Bifchof. ber feiner Diocese mit größerem Gifer vorgestanden hatte. Arrungen der früheren Jahre findet man ihn auf bas enafte mit Danby verbunden; auch nach beffen Fall widerstrebte er in feiner episcopalen Stellung jeder Hinneigung jum Katholicismus: er mar vorzugsweise als ber protestantische Bischof berühmt. Compton fatte bie Ginstellung ber fatholischen Offiziere weniger bom juribischen, als vom protestantisch-firchlichen Standpunkt auf als ben Berfuch, baburd einer allgemeinen Umgeftaltung Bahn ju machen. Burbe man fie fich gefallen laffen, so wurden in furzester Frist alle höheren Stellen mit Ratholifen befett fein, und die gange Berwaltung eine fatholische Tendenz nehmen. Er fagte: es verhalte fich damit wie mit den bas Land beschützenden Deichen in Solland; waren fie an Ginem Buntt burchbrochen, so erfolge eine allgemeine Ueberschwemmung. erschien ber englische Protestantismus als ein burch die Gesetze ein: gebeichtes Gebiet, und die katholische Weltmacht wie die baber wogende große Wasserfluth. Das ließ sich in dem Augenblick boren, wo zwei einander sonst entgegengesetzte große Mächte, Frankreich und Defterreich, ben Katholicismus mit aller Anstrengung förberten: es wurde burch ben Anblid ber französischen Flüchtlinge, welche die Straßen von London erfüllten, bestätigt. Wenn Compton hinzusügte, er rede im Namen aller anderen englischen Bischöfe, so hat man ihm vorgeworsen, daß er doch dazu nicht beaustragt gewesen sei; aber daß im Grunde der Seele bei weitem die meisten von ihnen seiner Meinung waren, läßt sich nicht bezweiseln. Die Rede Comptons, leider sehr unvollständig überliefert, gehört zu den historisch-merkwürzbigsten Parlamentsreden; sie stellte den Zwiespalt zwischen dem episcopalen System und der Krone, die bis jest mit einander verbunden gewesen, in voller Evidenz heraus.

Der Antrag auf Feststellung eines Tages zur Erörterung ber königlichen Thronrebe wurde angenommen: was ließ sich da erst erwarten?

Die Lords würden eine Abresse beschlossen haben, welche noch stärker als die der Commons ausgefallen und gegen die keine ausweichende und zweideutige Antwort möglich gewesen ware 1). Und noch eine andere Besoranik batte ber Könia. Die Absicht eines Theils der Commons, die Lords jum Beitritt ju ihrer Abresse einzuladen, war auch beshalb hintertrieben worden, weil ber Ausspruch ber Lords zugleich eine rechtliche Bebeutung in sich schloß. Man vernahm jett, daß die Lords felbst gesonnen seien, sich in aller Form mit den Richtern in Verbindung ju seten und fie ju einer amtlichen Aeußerung über bie Buläffigkeit bes Berfahrens Jacobs II aufzuforbern. Deren Ausspruch konnte nach ber befannten Gefinnung ber jett die hoben Stellen betleibenden Berfonlichkeiten, bei bem Ginfluf. ben die Lords auf sie ausgeübt haben würden, mit Sicherheit vorausgesagt werden: fie wurden fich wiber ben König erklart und ihn fast in die Unmöglichkeit gesetzt haben, ben einmal ergriffenen Intentionen Folge zu geben.

Auf eine offene Entzweiung mit dem König war es jedoch auch bei den Lords nicht abgesehen: bei aller Zwietracht dachte man an eine Auskunft, welche auf beiden Seiten annehmbar gewesen wäre. Man wollte den katholischen Offizieren, die der König nicht geneigt sei zu entlassen, durch Parlamentsacte die nöthige Dispensation

<sup>1)</sup> Bonnet: Il ne faut pas douter, que le but de ces Seigneurs ne fut, qu'on proposoit une adresse à S. M. à peu près de la même teneur que celle de la chambre basse. Wenn ich sie als stärker bezeichne, so gründet sich bies barauf, daß man die Abresse der Commons als ungentigend angriss, p. Mante's Werte XIX.

ertheilen. Halifar hat gesagt, man würde ihm selbst die Aufstellung noch anderer katholischer Offiziere, wenn er es gewünscht hätte, gestattet haben, aber unter derselben Bedingung. Und diese Auskunst wäre selbst den gemäßigten Katholiken angenehm gewesen: denn von einem Hader des Königs mit dem torpstischen Parlament sahen sie für sich selbst kein Heil.

Um so mehr aber konnte man erwarten, daß der König darauf einginge, da er nur dann zu einem ruhigen Parlamenteschluß gelangen konnte, welcher wieder dazu gehörte, um ihn in den Genuß

ber bewilligten Subsidien zu seten.

Allein das waren nicht die leitenden Gesichtspunkte des Königs. Der Gelbsumme bedurfte er so unbedingt nicht: bei weitem mehr lag ihm an dem Rechte der Dispensation, und zwar aus dem doppelten Grunde, weil es zugleich der Jdee der Prärogative entsprach und sitz die Durchführung seiner katholischen Entwürfe das vornehmste Mittel darbot. Hätte er die Sache weiter gehen lassen, so würde man ihm durch Vereinigung der beiden Häuser und der Richter dieses Recht abgesprochen haben: er würde es nicht haben in Ausübung bringen können. Er beschloß, dem zuvorzukommen und das Parlament unverzüglich zu vertagen.

Wie sein Bruder so oft, so erschien auch er unerwartet im Hause ber Lords, am elsten Tage dieser Sizung, am 20. November; er nahm in seinem königlichen Ornat Platz auf dem Thron, und ließ die Commons vor sich bescheiben. Als sie, ihren Sprecher an der Spitze, erschienen waren, senkte der Lordsanzler seine Kniee vor dem König und empfing dessen Befehle. "Mhlords", sagte er dann, "und ihr Nitter und Bürger vom Hause der Gemeinen: der König besiehlt mir, Such kund zu thun, daß es sein königlicher Wille und Wohlgefallen ist, aus manchen wichtigen Gründen, daß das Parlament vertagt sie zum zehnten des nächsten Februar, und hiemit ist das Parlament vertagt bis zum zehnten Tage des nächsten Februar."

Damit war noch kein eigentlicher Bruch mit dem Parlament ausgesprochen, geschweige, daß man darin die Absicht sehen dürfte, die parlamentarische Verfassung über den Hausen zu werfen. Indem Jacob II das Parlament vertagte, wollte er nur einer förmlichen Gegenerklärung desselben vorbeugen; er dachte das Recht, das er für begründet hielt, erst auszuüben und vollständig in Besitz zu nehmen: in der Hossinung, es in einer anderen Sitzung desselben Parlaments durchzussühren.

Bei alle bem ift boch offenbar, daß er sich mit bem torpstischen,

zugleich aber protestantischen Element, bem er seine ruhige Thronbesteigung verdankte, in einen Widerspruch setzte, von dem Niemand sagen konnte, wie weit er führen würde. Denn wie dann, wenn das Barlament an der Gesinnung festhielt, die es ausgesprochen hatte?

König Jacob verschloß sich die Augen nicht gegen die Schwierigsteiten, auf die er stoßen würde; aber er war entschlossen, sie unter allen Umständen zu bestehen. Dem damals eingetrossenen Bevollmächtigten des Papstes, d'Abda, hat er gesagt, er wisse, daß er ein großer und glücklicher König sein könne, wenn er es in Bezug auf die Religion beim Alten lassen wollte; aber er meine, daß das gegen seine religiöse Pflicht laufen würde. Mitgliedern des Parlaments, welche in London blieben und ihm unter der Hand Anerdietungen machten, die jedoch seinen Ideen noch nicht entsprachen, gab er die Antwort, er habe sich seiner Religion wegen dem Verlust dreier Kronen ausgesetz; nachdem ihm Gott die Gewalt gegeben, wolle er sie zur Behauptung und Förderung seiner Religion anwenden 1).

1) après avoir hazardé trois couronnes en se déclarant catholique, il estoit resolu de ne se pas démentir. Barrillon, 25. März.

## Biertes Capitel.

## Ertlärung des Dispensationerechte; tirchliche Commission.

Ludwig XIV verfehlte nicht, bem König von England Beifall hierüber auszusprechen: benn feine Autorität muffe baburch wachsen, wenn er nicht zugebe, daß die Religion, zu der er fich bekenne, von bem Druck ber alten Gesetze betroffen werbe. Jacob II erwieberte bas mit ber Erklärung, bag er an seinen Absichten in Bezug auf bie fatholische Religion festhalte und fie burch eine enge Berbinbung mit Frankreich zu erreichen hoffe 1). Sie waren beibe barin einberstanden, daß bas Barlament junächst nicht wieder einberufen werben burfe; ber König von Frankreich, weil er immer noch eine Unnaberung besselben an Spanien befürchtete; ber König von England, weil er fürs erfte fein seinen Absichten entsprechenbes Resultat erwarten fonnte. Als er es icon im Januar 1686 weiter bis jum Dai bertagte, ließ er vernehmen, damit sei doch nicht gesagt, daß er es als: bann versammeln werde: er wolle ben Mitaliebern zeigen, bak er ihrer Bewilligungen bei ber Staatsverwaltung entbehren konne; wenn fie das fähen, wurden fie weniger widersetlich fein. Auch Lord Rochester hielt es für möglich, eine gefügigere Gefinnung bervorzurufen, etwa durch Gratificationen — wie denn auch Ludwig XIV seinerseits seinem Gesandten hierzu einige Mittel zur Berfügung stellte — und Mäßigung der katholischen Tendenzen2). Bon Be-

1) Barrillon, 17. San.: que sa principale espérance est, d'en venir à bout par une union étroite et une entière liaison avec V. M.

<sup>2)</sup> Le trésorier essaye à persuader au roi, que les esprits seront plus traitables, si on fait avant la séance du parlement les choses nécessaires pour leur imprimer des sentimens modérés.

stechungen versprach sich Jacob II nicht viel; es lag überhaupt nicht in seinem Sinne, sein Gelb für ungewiffe Leiftungen anzuwenben. Aber so viel gab er noch nach, daß er Beförderungen katholischer Freunde, die er vorhatte, doch weiter aufschob, und die Brediger in ben eröffneten Capellen anwies, die zwischen ben beiden Confessionen controversen Fragen nicht zur Sprache zu bringen: man börte sie hauptfächlich Moral predigen. Dagegen war feine Forberung, baß auch auf ben protestantischen Kanzeln ungefähr bas Rämliche geschehe. jumal es ungeziement fei, baf bie Religion bes Ronigs in ben Rirchen angegriffen und geschmäht werbe. Aber wir gedachten schon bes Ereignisses, burch welches eine Mäßigung bieser Art jur Unmöglichfeit wurde. Die Widerrufung bes Chicts von Nantes konnte in so fern felbst als eine Reindseligkeit gegen England betrachtet werben, als die englische Krone die Reformirten in Frankreich immer zu beschützen getrachtet und selbst Berpflichtungen gegen fie übernommen hatte. Wie oft ist baran gebacht worden, die frühere Beziehung ber frangösischen Ruftenländer zu England an diesem Berhältniß wieber zu erneuern; felbst Carl II hatte seine politische Pflicht nicht gang aus ben Augen verloren; und auch jett borte man sagen, es würde so weit nicht gekommen sein, wenn es einen protestantischen König in England gabe. Die Sache traf fo recht in ben Saber, ber gwischen ber Krone und ber Nation ausgebrochen war.

Wir wiffen: Jacob II billigte im Grunde bas Berfahren Ludwigs XIV, ju beffen Gunften ihm Barrillon bie wirksamfte ber bafür erschienenen Flugschriften, von Durand, in die Sand gab. Im Rublicum las man bagegen bie Beschwerben ber Reformirten, bor allem eine Schrift von Claube, mit allgemeiner Zustimmung. Denn auf ber einen Seite ftanb bas katholisch monardische, auf ber andern Seite bas populare und allgemeinsprotestantische Interesse. Bon ben Ereigniffen, welche in ber anglicanischen Rirche bas Gefühl für ihre Rusammengehörigkeit mit bem continentalen Protestantismus erweckt haben, ist die Verfolgung der französischen Reformirten ohne Zweifel bas wirksamste gewesen. Bon allen Kanzeln wurde die Sympathie für bie verfolaten Glaubensgenoffen angeregt. In ben Tagebüchern ber Zeit ift zu lesen, welchen Eindruck es machte, daß die Bischöfe ben übrigen Geiftlichen vorangingen: ber Bischof von Bath und Wells, Dr. Kenn, ben man bisber für halb katholisch gehalten hatte. ber Bischof von Gloucester, vor allen der Bischof von London. Unter ber Einwirkung ihrer Anmahnungen fiel eine Collecte, die man ju Gunften der Flüchtlinge ausschrieb, auf das reichlichste aus.

Der König hatte es über sich gewonnen, zu ber Collecte die Erlaubniß zu geben, obgleich er in seiner Seele diese Flüchtlinge, benen er republikanische Gesinnungen zuschrieb, eher haßte als liebte; nur machte er zur Bedingung, daß bei den öffentlichen Erlassen nicht von einer eigentlichen Verfolgung in Frankreich die Rede sein sollte; er forderte diese Rücksicht für den König, seinen Verbündeten. Und von den Gaben selbst verlangte er, daß sie blos Solchen zu Theil würden, welche sich der englischen Kirche conformiren würden. Wiewohl beschränkt und halberzwungen, hatte doch diese Nachgiedigkeit noch immer einen großen Werth. Sie war das Werk der Tories, die den König von allen Schritten zurückzuhalten suchten, welche die volle religiöse Feindseligkeit des protestantischen Elementes über ihn hereinziehen konnten.

Wenig kummerte bas bie Gesellschaft eifriger Ratholiken, bie fic seit bem Anfang ber Regierung um ben König gebilbet hatte, junächst nur zu vertraulicher Conversation, in der aber die wichtigften Ungelegenheiten, namentlich bie religiösen, jur Sprache famen. Es waren seine alten Freunde, von ben Zeiten ber angeblichen tatholischen Berschwörung her, Arundel, Powis, Castlemain, Lord Dover und ber Jesuit Ebward Betre, ber ben meisten Geist von allen hatte und ben meisten Einfluß auf ben Rönig gewann, einmal barum, weil er ben Rüchalt bes mächtigen Orbens befaß, ber in Europa bamals eine große Rolle spielte, und sodann, weil er einem vornehmen enalischen Gefdlecht angehörte und die Gefichtspunfte bes englischen Ratholicis: mus mit bem europäischen verband. Dieser Bartei gesellte fich Sunberland zu, ohne alle Borliebe für die eine ober die andere Religion: eigentlich nur in ber Absicht, burch engstes Anschließen an bie Neigungen bes Königs beffen Vertrauen zu gewinnen und ben leitenben Einfluß ausschließlich in seine Hand zu bringen. Für die Geschäfte gab er biefer Partei erft wirkliche Bebeutung.

In ben wachsenden Antagonismus trifft ein Ereigniß am Hofe, welches die Erwartungen der Einen und die Besorgnisse der Anderen noch einmal auf das lebendigste erweckte.

Eine Dame, welche mit dem Herzog von York, seiner She zum Trot, in den engsten Berhältnissen gestanden hatte, seit einiger Zeit aber entfernt gehalten worden, Miß Catharina Sedley, fand aufs neue Zutritt bei ihm. Man hörte, er habe ihr Aufnahme in den Palast und eine Stellung versprochen, wie sie die Herzogin von Portsmouth gehabt; sie wurde in der That zur Gräsin von Dorchester ernannt. Jedermann wußte, daß sie eine Gegnerin der katholischen

Faction war. Sie konnte nicht mehr schön genannt werben, aber sie glänzte in der Conversation, und eben die Katholiken bildeten die Bielscheibe ihrer witzigen Sinfälle und ihres Geistes 1). "Was wolle und könne die bigotte Gesellschaft in England ausrichten? Ihr Borhaben sei unaussührbar und lächerlich: es werde zu nichts dienen, als den König ins Verderben zu stürzen."

Ein erneuerter Umgang mit. Miß Catharina würde bei dem König ein Gegenwicht gegen die katholische Partei gebildet haben. Man nahm an, daß von den am Protestantismus festhaltenden Freunden des Königs, den Lords Rochester, Dartmouth, Preston, die Aufnahme der Dame in den Palast begünstigt werde, um in der Nähe des Königs eine Stütze zu behalten?). Ob sich das wirklich so verhält, wer seine Hände im Spiele hatte, läßt sich nicht mehr mit Bestimmtheit ausmachen. Darüber aber, daß die höchst personliche Angelegenheit in den großen Streit der Factionen einschlug, waltet kein Zweisel ob.

Die Katholiken geriethen in nicht geringe Aufregung; aber fie hatten diesmal die beffere Sache und, wie sich versteht, die Königin auf ihrer Seite. Maria d'Este war nicht gerade beliebt in England; fie erschien allezeit als eine Frembe, nicht viel weniger, als ihre portugiefische Borgangerin auf bem Thron, ohne bag fie jedoch bie. Gabe ober die Neigung gehabt hätte, wie diese, sich Freunde zu erwerben: noch bamals war ber hof ber verwittweten Königin befuchter, als der ihre. Maria d'Efte zeigte ein Selbstgefühl, bas die englischen Damen beleidigte; sie wußte sich überhaupt nicht zu beherrschen. Man fagte ihr nach, fie habe einst in der Aufregung bes Gesprächs ihrer Oberhofmeisterin einen Schlag versett; so beftig konnte fie zuweilen auffahren. Wie mußte nun bas Borhaben bes Königs ihr stolzes Blut in Wallung seten! Dag er eine Neben= bublerin in ben Balast aufnehmen wollte, ging über bas Maß beffen hinaus, was fie allenfalls ertragen konnte, weil fie es ignoriren burfte. Sie erklärte bem König mit Nachbruck: sie werbe bas nimmermehr bulben und lieber ben Sof verlaffen: gleichsam aus bem Rlofter habe er fie empfangen: fie fei entschloffen, babin gurudzu-

<sup>1)</sup> Barrillon, 18. Febr. 1686. Wan habe beabsichtigt, tourner en ridicule ceux qui ont le plus part aux resolutions qui se prennent, à quoi cette dame étoit fort propre.

<sup>2)</sup> Bonnet, 11/22. Februar, nennt biefe Namen. Auch fpater hielt bie Ronigin Prefton für einen Anhänger ber Grafin.

gehen 1). Und wie berührt, ihr Einfluß steigerte sich, wenn sie Grund hatte sich zu beschweren. Diesmal stand ihr nun der Beicht vater mit verdoppelter Unbeugsamkeit zur Seite, da es galt, einen antikatholischen Einfluß abzuwehren. Man stellte dem König die schlechte Wirkung vor, welche ein in diesem Kunkte anstößiges Berhalten nothwendig haben müsse, und brachte ihn dazu, auf seine Wünsche Verzicht zu leisten. Nach einigem Sträuben mußte die neue Eräfin den Hof verlassen und ihren Ausenthalt in Frland nehmen.

Bon Rochester sollte man kaum glauben, bag er an ber Intrigne Theil gehabt habe: namentlich, wenn man in seinen Tagebüchern bie ernste religiöse Stimmung wahrnimmt, in ber er bamals lebte: wie es benn auch von seinen Freunden in Abrede gestellt wirb. haben es bennoch angenommen und gerabe auf biefes Busammen: treffen eine bittere moralische Anklage gegründet. Sunderland faumte nicht, ben Berbacht, ber febr allgemein mar, gegen ibn zu benuten?). Er ließ ber Königin burch Madame be Mazarin, ihre einzige Ber traute, binterbringen - und ein zweiter frangofischer Bevollmächtigter in England, bes Namens Bonrepaus, gab fich bagu ber, die Botichaften hin und her zu tragen, — Rochefters Absicht sei, sie von dem König ju entfremben, wo möglich ju verhindern, daß ihre Che etwa noch mit männlicher Nachkommenschaft gesegnet werbe: benn baburch würbe feine Nichte, die Tochter bes Königs aus der erften Che, von aller Mussicht auf ben Thron ausgeschloffen werben. Die Königin glaubte bas, und bot nun ihrerseits alles auf, um Rochester selbst aus ber Nähe des Königs zu berdrängen, da fie ihn für ihren bornehmften Reind hielt: fie wurde um so eifriger die Gönnerin der Katholiken. in beren Sache fie ihre eigene erblickte.

Auch ihrerseits aber sind nun die Katholiken, um der Zukunft und durch diese erst vollkommen auch der Gegenwart sicher zu werden, auf einen weitaussehenden und kaum zu verantwortenden Gedanken geratben.

Nichts war ihnen in Beziehung sowohl auf die Religion als auf die Politik widerwärtiger, als die Aussicht der Prinzessin von Oranien

وروي

land haben, allzuviel geglaubt.

<sup>1)</sup> Barrillon, 7. Febr. 1686: je crois, que sous main on l'a fortifiée.
2) Bonrepaus, 28. März 1686: moi qui ay veu Mylord Sunderland conduire cette intrigue par Mme. Mazarin, par le jeune Villars et autres personnes de cette capacité, desquels j'ai été confident malgré moi. Lord Macaulan hat, wie mir scheint, den Berichten von Barrillon und Bonrepaus, welche ausbrildlich sagen, daß sie ihre Nachrichten von Sunder-

und ihres Gemahls, bereinst ben Thron von England zu besteigen. Un dieses Unrecht knupfte sich die Soffnung der Gegner Frankreichs. ber Anhänger ber parlamentarischen Berfassung und aller Brotestanten, nach furger Zeit boch wieder freie Bahn ju gewinnen. Gigentlich beruhte es schon auf diesem Gegensatz, daß die zweite Tochter Jacobs, Anna, mit dem Prinzen Georg von Dänemark vermählt worden war. — Dänemark gehörte bamals jur frangofischen Miang, — was zunächst wenn auch nichts weiter, boch so viel bewirfte, bag nun ein Brinz von altköniglicher herkunft in der Familie war, dem deshalb ber Borrang bor bem Prinzen von Dranien gebührte. Schon einmal früher hatte man baran gebacht, ber Pringeffin Unna, wenn fie jum Ratholicismus übertrete, ein Vorrecht bor ihrer Schwefter einzuräumen. Jener aweite frangofische Gefandte, Bonrepaus, ber nur für commercielle Verhandlungen bevollmächtigt war, aber in allen Dingen feine Sand zu haben liebte, hat fich für berufen gehalten, bie Sache anzuregen. Er legte eines Tages bem banischen Gesandten bie Frage vor, ob Bring Georg wohl ber Mann sei, um ben Anspruch seiner Gemahlin auf ben Thron von England bergestalt zur Geltung zu bringen, daß die altere Schwefter, Die Pringeffin von Dranien, baburch ausgeschlossen werde: es würde sich vielleicht erreichen lassen. wenn er katholisch wurde. Der banische Gefandte hat hierauf bem Prinzen wirklich bavon gesprochen, gleich als sei ber Gebanke in ihm selbst entstanden, und, wie er sagte, die Ueberzeugung gewonnen, baß berselbe biesen Gesichtspunkt zu fassen fähig sei: er werbe sich unterrichten laffen, um einmal, wenn ein gunftiger Augenblick eintrete, einen folden Entschluß zu ergreifen 1). Bonrebaus bemerkt, die Brinzeffin sei furchtsam und rebe wenig, aber sie gelte bei ihren Bertrauten für eine Dame von Geift und Ehrgeig; fie muniche auch über bie Religion unterrichtet zu fein, und er wiffe ihr Controversichriften in die Sand zu bringen; ber Bring von Danemark sei schwerfällig, aber er besitze gesunden Menschenberstand. Dergestalt hat man sich in diesen Kreisen einen Augenblid mit ber Hoffnung getragen, die

i) Der Antrag santet: s'il croyoit, que le Prince George fut homme à songer, à faire succéder la princesse sa femme à cette couronne au préjudice de la princesse d'Orange, ce que je croyais practicable, s'il se faisoit catholique; bie Antwort, nach gepflogener Unterrebung mit bem Prinzen: qu'il croyoit, qu'il prendroit cette vue, et qu'il se feroit instruire pour se mettre en état de prendre son parti en cas, qu'il trouvoit quelque jour à faire réussir ce projet. — Je sais aussi certainement, que la princesse sa femme veut être instruite.

Rufunft bes Ratholicismus in England baburd ju fichern, wenn man bie Succession bes Bringen und ber Bringeffin von Dranien burd eine andere Combination verhindere; gang aus ber Luft gegriffen war bie Beforgniß nicht, welche Clarges in ber letten Situng aus ibrad. Aber wenn Bonrepaus feinen Radrichten über bie Bringeffin hinzufügt, fie haffe bie regierenbe Ronigin - benn biefe batte fie burch ihren Stola ebenfalls gurudgeftogen - und fpreche folecht von ibr, fo licat barin auch icon eine Andeutung ber Sinderniffe, auf welche ein foldes Borhaben in ben verfonlichen Beziehungen ftofen mußte: benn um die Königin grupbirte fich die gange fatholische Bartei, und wenn Bonrepaus bie beiben Konige für geneigt bielt, seine Betreibungen ju unterstüten, fo kannte er fie boch nicht recht. Sie waren beibe ju große Unhänger bes Erbrechts, traft beffen ber eine feinen Thron befag, ber andere ben Anspruch erhob, bag bie spanische Monarcie seinem Sohne zufallen muffe; fie batten ibr Brincip verleugnet, wenn fie auf biefe Entwurfe eingegangen waren. Rönig Lubwig hat seinem Gefandten bemerkt, daß der Blan. Die Succeffion ju anbern, feinen Beifall nicht habe. Jacob II batte nichts lieber gefehen, als ben Uebertritt feiner zweiten Tochter und ihres Gemahls; allein fie burch feine Autorität bazu brangen, ober burch die Aussicht auf die Thronfolge bazu vermögen zu wollen. lag aukerhalb feines Gesichtsfreises.

Gerade bahin vielmehr ging seine Absicht, ohne ein so gewalt sames Einschreiten, durch das er mit sich selbst in Widerspruch gerathen wäre, die Rechte der Katholiken auf parlamentarischem Wege für jest und für immer sicher zu stellen. Als er das Parlament nochmals im Mai prorogirte, was allezeit in den herkömmlichen Formen geschah, die doch selbst wieder parlamentarische bleiben, und zwar alsdann die in den November 1686, war sein Gedanke, es in dieser Zeit so weit zu bringen, daß man sich daran gewöhne, die Katholiken im Besitz gewisser Rechte zu sehen, und diese alsdann so sessigntellen, daß sie Niemand zurücknehmen könne. Er wollte seine Brärogative im Gegensat gegen die letzten Beschlüsse geltend machen,

<sup>1)</sup> établir ses affaires de sorte, qu'il ne sera pas au pouvoir des factieux, de rien entreprendre contre lui ny de traverser l'exécution des choses faites — il voudra, si je ne me trompe, tenter encore, si la fermeté ne surmonte pas leur faux zèle et s'il ne pourra point les accoutumer à souffrir la religion catholique plustost que de voir toutes les sectes différentes s'établir.

und über ben kraft berselben getroffenen Einrichtungen halten: wie er erwartete, mit Genehmigung bes Parlaments, bas ihn nicht zu weiteren Schritten nach der nonconformistischen Seite hin werde treiben wollen, aber auch nöthigenfalls ohne dieselbe, gelehnt auf seine Armee und den Bund mit Frankreich. Er dachte dazu auf das Recht der Dispensation zurückzukommen, das sein Bruder vor 24 Jahren in Anspruch genommen hatte; was diesem nicht gelungen war, meinte er auf seinem Wege zu erreichen.

Das Recht, von bestehenden Gesetzen zu bispensiren, mar einst von den Tudors, namentlich von dem ersten, in großem Umfang und zwar mit Beistimmung ber Richter ausgeübt, und auch unter ben Stuarts von den größten Rechtsgelehrten, wiewohl mit den nöthigen Beschränkungen, anerkannt worben. Man tam überein, bag fich biefe Befuanif nicht auf bas gemeine Recht beziehe, noch auf Fragen über Eigenthum und Besit, noch vollends auf Dinge, die an sich bose sind, sondern nur auf statutarische Restsehungen: boch war man streitig, wie weit es in dieser Beziehung reiche, ob es sich auf absolute ober nur auf limitirte Satzungen erstrecke. Coke hatte bie Grenzen ber Brarogative und ber Statute babin bestimmt, baf bas Barlament nicht bas Recht habe, bem König ben Dienst feiner Unterthanen, zu dem ein jeder verpflichtet sei, zu entziehen 1): ein Bunkt, ber ftarter als jemals in Frage tam, seitbem bas protestantische Befenntniß burch parlamentarisches Geset zur Bedingung der Theil= nahme an Staat und Krieg gemacht worden war. Noch immer gab es Rechtsgelehrte, welche ben König für berechtigt bielten, von biesen Statuten zu bispensiren. So hatte noch bei Lebzeiten Carls II, als von ber Wiedereinsetzung bes herzogs von Nork in die von ihm um ber Religion willen aufgegebene Abmiralswurde die Rede war, Chiefjustice Herbert von Chester erklärt, daß eine Dispensation bes Königs vollkommen genüge. Das Parlament verwarf biefe Meinung mit Abscheu. Es bestand barauf, bag nur die Gewalt, welche bie Gesetze gegeben, von ihnen bispensiren könne, Konig und Barlament. nicht einseitig ber König. Diese Unsicht hatte bas Unterhaus in seiner letten Abresse ausgesprochen: sie war bei ben Lords, und trot einzelner Abweichungen, auch bei bem größten Theil bes Richterftanbes überwiegend; wir faben, daß die Beforgniß vor einem Aussbruch

<sup>1)</sup> Coke justifies the king's dispensation on the principle of its being beyond the power of parliament to take away his right to the service of his subjects. Bergl. eine Note bei Hargreve in ben Statetrials IX, 1189.

ber Richter in biesem Sinne, ben bie Lords zu provociren gebachten, ber wahre Grund ber letten Prorogation gewesen ift.

König Jacob wollte bem aber nicht allein zuvorkommen, sondern seine Absicht ging bahin, eine entgegengesetzte Erlärung der Richter hervorzurufen. Die Frage war von hoher politischer Bedeutung, sie betraf die Grenzen der Souveränetät an und für sich in ihrem Constict mit der parlamentarischen Gewalt: sie hätte die freieste ruhigste Erwägung gefordert. Der König beschloß jedoch unter dem Einsluß seiner Freunde, seine Besugniß, die Richter einzusetzen und abzusetzen, zur Erreichung eines ihm günstigen Ausspruches zu benutzen. Lordfanzler Jestrehs, der früher gegen die Ansicht Herberts juridische Einwendungen gemacht hatte, war doch von ganzem Gerzen bereit, zu den für ein solches Resultat unentbehrlichen Personalveränderungen die Hand zu bieten 1).

Im Oftertermin 1686, 21. April, erhielten hierauf die vier unerschütterlichsten unter den hohen Richtern, Thomas Jones und Charleton von den Common pleas, Montague und Neville von der Exchequer, ihre einstweilige Entlassung, wie man fagte, ihr Quietus; sie wurden durch ergebenere Männer ersetzt. Zwei Tage darauf trat eine große Promotion in der den Richtern zunächststehenden Classe der Serjeants at law ein; bei dem Fest, das sie dem Lordsanzler gaben, trugen sie auf ihren Ringen die Worte: Gott, König und Gesetz (Deus, lex et rex); einige von ihnen wurden sogleich zu höheren Stellen befördert, z. B. Christoph Milton, der Bruder des Dichters, zum Baron of the exchequer erhoben.

Niemand täuschte sich über ben Grund und ben Zweck bieser Beränderungen. Sie hätten sich erhalten können, sagt Barrillon von den alten Richtern, wenn sie hätten erklären wollen, daß der König von England das Recht hat, von den Gesetzen zu dispensiren. Und nicht eigentlich ihrer Gewissenhaftigkeit maß man es bei, wenn sie dem widerstrebten, sondern der Besorgniß, dafür in Zukunst von dem Parlament zur Rechenschaft gezogen zu werden<sup>2</sup>); es machte einen gewissen Sindruck, daß es Männer von Einsicht gab, die es für sicherer hielten, an den Erklärungen der beiden Häuser seinzusten,

<sup>1)</sup> the judges goe upon these grounds. Statetrials XI, 1198. Son ber Hauptsache sagt boch auch Haus it is by no means evident, that the decision in this particular case of Hales was against law (III, 306).

<sup>2)</sup> Ils ont cru trop s'exposer aux peines portées par les actes du parlement contre ceux, qui sont convaincus, d'en avoir violé les actes.

als bem König beizutreten. Denen, welche fich bemfelben anschloffen. schrieb man die Meinung ju, daß er die Oberhand behalten wurde. Und schon war die Art und Weise, wie man sich ihrer Fügsamkeit bedienen wolle, fehr pracis bedacht. Nachdem nun einmal, fo beißt es in einem Schreiben Monfignor b'Abba's aus ben ersten Tagen bes Mai, die widerspänstigen Richter mit Bersonen, benen man ein gesundes Urtheil zutraut, vertauscht worden find, so soll gegen Ritter Hales, ber vor Kurzem zum Befehlshaber von Dover ernannt worden ist, beshalb, weil er im Dienst ist, ohne ben Testeid abgelegt zu haben, por ihnen Anklage erhoben werden; er wird die Dispensation bes Könias zu seiner Vertheidigung vorlegen und die Richter werden ihn freisprechen; wenn dann das Recht der Dispensation von den Auslegern der Gesetze anerkannt ist, so wird man die Ueberzeugung fassen, daß der König nicht etwa ein Regiment der Willfür einführen, sondern nur die der Krone von Rechtswegen zustehende Brärogative aufrecht halten will; von bieser Entscheidung erwartete man bann auch einen gunstigen Ginbruck bei bem Barlament. Bei ber ersten Versammlung des Varlaments, so fügt der Venetianer Vignola hinzu, werde man bemselben beweisen, daß der König in dem Punkte, welcher Anlaß zur Vertagung gegeben, die Gesetze für sich habe: benn was von ben Richtern für gesetlich erklärt werbe, bas gelte fraft ber Statute als Geset in England 1).

Noch war die Sache jedoch nicht volkfommen sicher; als sie im Trinitatistermin (Juni 1686) zur Entscheidung gebracht werden sollte, hielt Herbert, der jetzt zum Lordchiessussen erhoben worden war, für nöthig, sich der Meinung jedes Einzelnen der zwölf Richter im voraus zu versichern. Er rief sie eines Tages nach Serjeantseinn in Fleetstreet zusammen und legte ihnen in aller Form die Frage vor, ob der König das Recht habe, von dem Statut zu dispensiren und Offiziere auf den Grund einer Dispensation in der Armee anzustellen. Einige hätten ihre Antwort zu verschieden gewünscht; einer wollte die Dispensation in Fällen, welche die Kirche betreffen, außenehmen; ein anderer erklärte sich auch jetzt dagegen; aber es kam

<sup>1)</sup> nella prima sessione del parlamento S. M. farà vedere, che tutto quello siè operato nel tempo del suo regno, è stato con fundamento delle leggi, e particolarmente nel punto dell' introduttione de officiali cattolici nelle truppe, per il qual è stata interrotta l'assemblea, — mon erwartet von der nächsten einen besseren Ausgang: S. M. nel mentre dando sesto egli affari.

boch bahin, daß herbert, als ber Proces verhandelt wurde, aussprechen konnte, von ben zwölf Richtern seien zehn entschieden für bas Recht ber Dispensation 1).

Um 16. Juni 1686 fand die Berhandlung vor ber Ringsbend Sir Ebward hales wurde angeflagt, bag er feit langen Jahren Colonel ber Infanterie fei, ohne bie vorgeschriebenen Gibes leiftungen vollzogen zu haben: burch biefe Bernachläffigung babe er felbst seine Pflicht als Unterthan verlett, benn er werbe baburch un: fähig, im Dienste bes Königs zu steben; - eine Benbung, bie mm ohne Zweifel absichtlich nahm, um ben Schluß, zu bem man kommen wollte, vorzubereiten. Der Ankläger behauptete, die Dispensation bes Rönigs sei die Sache bes Königs: fie berühre bie Unterthanen nicht, die burch bas Statut gebunden feien. Eben bier knutfte ba Bertheibiger an. Er führte aus, daß ber Dienft bes Fürften eine Pflicht fei, auf welche fein parlamentarifches Statut einwirken tonne: wenn man fage, es stehe einem jeben frei, sich burch Unterwerfung unter bie Acte ju bem Dienst bes Königs ju befähigen, fo wurde bas beißen, daß er sich auch einmal burch Nichtunterwerfung bem felben entziehen könne, was in einer gewiffen Ausbehnung ben Dienft bes Königs vernichten wurde. Mit gutem Borbebacht wurde bie Erwähnung ber Religion hiebei vermieben; nur ben juribifchen Ge fichtsbunkt bielt man fest; aber indem der Gerichtsbof ben Ange flagten freisprach, entschied er zugleich bie bamit verbundene politische Frage zum Lortheil ber Prärogative gegen bas parlamentarische Statut. Und bei ber indirecten Entscheidung blieb man nicht ein Chiefiustice Herbert verkündigte zugleich einige allgemeine Sate, welche ber Richterstand als das Recht bes Landes an erkenne. Die Summe berfelben ift, bag es ein mit ber Souveranetat bes Königs untrennbar vereinigtes Vorrecht sei, von Bonalgeseten zu bispensiren, und zwar lebiglich nach eigenem Ermeffen; — nicht von dem Bolte, heißt es weiter, sei ihm das Recht verliehen, sondem es sei ein Stud bes Königthums und seiner Prarogative, bas ibm niemals genommen worden sei, noch jemals genommen werben konne.

Mochten die Stellen der höchsten Richter besetzt sein, wie sie wollten: die Entscheidung, die von ihnen ausging, besaß als solche noch eine große Autorität im Lande. Für den König erschien es als ein Gewinn von hohem Belang, daß er sich den Erklärungen bes

<sup>1)</sup> Ein Protokoll ist nicht aufgenommen worden. Die Nachricht gab Justice Bowell vor bem Unterhause 18. Juni 1689. Grep Debates IX, 337.

Unterhauses gegenüber auf ben Spruch ber Richter beziehen und bie Behauptung ber Gesetlichkeit seiner Schritte aufrecht erhalten konnte. Nichts hielt ihn ab, noch mehr katholische Offiziere aufzunehmen, was er beinahe für nothwendig hielt, um der Armee vollkommen sicher zu sein. Aber auch in jedem andern Zweige konnte er seine Freunde ohne Rücksicht auf den Testeid befördern. Er erschien, wie ein Benetianer sagt, als der Patron der Gesetze.

Aber schon war auch noch ein anderer, nicht minder umfassender und durchareifender Blan gefaßt.

König Jacob hatte, gereizt durch das Verhalten des Bischofs von London im Parlament, dem er es hauptsächlich zuschrieb, daß er auf so viel Widerstand stieß, gleich nach der Vertagung in seinem geheimen Rath erklärt, es scheine ihm nicht dienlich, daß der Bischof länger Sitz und Stimme darin habe; Compton war zugleich Schriftssührer im Cabinet und Dechant der protestantischen Capelle, welche nach dem Tode Carls II noch immer fortbestand: auch dieser beiden Stellen beraubte ihn der König. Man zweiselte nicht, wenn es in seiner Macht stände, daß er ihn auch seines Bisthums berauben würde; man hat Chroniken und Urkundenwerke durchsucht, ob sich nicht ein Beispiel dafür finden lasse.

Das wird jedoch nicht thunlich erschienen sein: ber Bischof blieb in seinem Amte, und ließ sich durch die königliche Ungnade in der Berwaltung desselben nach seinen protestantischen Grundsätzen nicht irren

Jacob II forberte, wie wir berührten, daß gegen die Religion, welche er, ber König, bekenne, in ber Landeskirche nicht gepredigt würde; besonders die Borträge, welche Sonntag Nachmittags über ben Ratechismus gehalten, und in benen bann die zwischen ben Bekenntniffen streitigen Punkte erörtert wurden, fielen ihm beschwerlich. Er ließ die beiden Erzbischöfe von Canterbury und von Nork berufen, um fie zu ersuchen, diese Ginrichtung abzustellen, die in ben Anordnungen Eduards VI- und ber Königin Elisabeth keinen Grund habe, benn bamals seien vorgeschriebene Homilien bem Bolfe vorgelesen worben. Die Erzbischöfe gingen mit anderen Bischöfen zu Rathe, erklärten aber nach einigen Tagen, bag es unmöglich fei: benn gar Biele gebe es, bie nur Nachmittags zur Kirche zu kommen vermöchten, und biefen die Erklärung bes Ratechismus zu entziehen, ober auch nur den Unterricht über die controversen Punkte, laufe wider ihre bischöfliche Pflicht; das einzig Thunliche sei, daß man barüber mit Bescheidenheit rede; die Brediger seien von ihnen an-

gewiesen worden, nie zu vergeffen, daß ihr König sich zum Ratholi= cismus bekenne, und alle gehäffigen Ausbrucke zu vermeiben 1). Burbe aber das Eine abgelehnt, so war auch das Andere nicht zu erreichen. Die episcopalen Geiftlichen meinten nicht in bem Kalle zu sein, sich einen Zwang auflegen zu lassen, benn ihre Rirche sei bie herrschende in England, und die Controverse habe sich die reformirte Rirche in Frankreich unter ber Herrschaft der katholischen boch niemals verbieten laffen. Der König hielt für gut, eine Orbonnang feines Brubers wieber zu erneuern, in ber bor ben Controbers: prediaten gewarnt wurde; aber man bemerkte, was damals ehrlich gemeint gewesen sein moge, solle jest nur bazu bienen, ben antikatholischen Gifer ber Brediger zu unterbrücken2). Für biese wurde es gleichsam eine Ehrensache, nicht ju schweigen: so wie es bem Ronig als eine folde galt, die Redefreiheit in Bezug auf bie Religion, die er bekannte, in gewiffe Schranken zu bannen. Dag er nicht zu feinem 3wede fam, gerabe in feiner Sauptstadt am weniasten, legte er besonders bem Bischof jur Last, ber ju ben Uebertretungen connibire.

Reizbar und empfindlich von Natur, und im Gefühl beleibigt zu sein, schritt auch er jetzt zu einer auffallenden Demonstration. Jene Schrift von Claude, deren Inhalt die gute Aufnahme rechtfertigte, welche den französischen Flüchtlingen unter dem Einfluß des Bischofs von London zu Theil wurde, ließ er an der Börse durch Hentershand verbrennen, aus dem Grunde, daß sein großer Berbündeter darin mißhandelt werde. Ludwig XIV billigte dies nicht einmal, denn durch ein solches Bersahren lenke man die Ausmerksamkeit der Menschen erst recht auf Schriften dieser Art. Aber Jacob II legte Werth darauf, seine Gesimnung zu zeigen.

- 1) Bonnet, ber liber bie firchsichen Dinge wohl unterrichtet ift, 23. Kebr. 1686: Empescher l'explication du catéchisme, ce seroit renverser la plus considérable partie de leur liturgie, et priver le peuple du fruit, qui leur en revient, qui est d'estre instruits dans la verité: mais qu'ils avoient ordonné à tous les predicateurs, de le faire avec toute la modestie imaginable, de s'abstenir de tout terme odieux et de bien considérer de quelle façon ils parleroient de la religion de leur souverain, pour lequel ils ne sauroient avoir trop d'égard de leur religion ce qui ne se peut faire sans expliquer les dogmes de celle, qui luy est opposée.
- 2) Il vescovo di Londra, ammonito piu volte della bontà del re a voler imporre qualche freno alla licenza di predicanti contro la religione cattolica, qual S. M. professava, il re avisato, che l'invettive andavano aumentando si è risoluto disgraciarlo. (Amb<sup>ri</sup> extraordinari. 1686.)

A ...

Soon kam es zu öffentlichen Reibungen. Der Resident bes bor Rurgem in Befit gelangten Rurfürften Philipp Wilhelm bon ber tatholischen (neuburgischen) Linie, ein englischer Katholit, richtete fraft feiner gesandtschaftlichen Rechte eine Capelle ein, und zwar in ber Mitte ber Sauptstadt, mahrend bie bisherigen Stätten bes fatholischen Cultus in der Nabe bes Sofes, bei Bestminfter, lagen: wie wir berfichert werden, nicht allein mit Bewilligung, sondern auf Antrieb bes Die protestantische Bevölferung gerieth barüber in Bewegung und ber Lordmapor fand sich veranlagt, ben Weiterbau ber Capelle, welche eine öffentliche sein sollte, zu untersagen. Der König behauptete, das sei von Niemandem anders als von dem Bischof von London veranlagt: aber er werbe nicht bulben, daß man sich einer gerechten Sache wibersete: wenn die Kaction die Maske von sich werfe, so werde bas für ihn nur ein Anlaß sein, ben Ratholicismus um fo mehr ju forbern2). Bergebens ließ ibn ber Kurfürst wiffen. ibm liege nichts an ber Aufrichtung ber Capelle; ber König bestand barauf, zumal da man ihm sagte, daß sich von Predigten eben in ber Mitte ber Stadt eine für die Religion, die er bekenne, vortheil= bafte Wirkung erwarten laffe. Bei ber Eröffnung ber Capelle erlebte man tumultugrische Auftritte: sie wurden jedoch noch einmal burch bie ftabtische Miliz gedampft; benn man wollte bem König nicht Ge= legenheit geben, seine regelmäßigen Truppen einschreiten zu lassen. momit er brobte 3).

Anfang Mai gewann der Zwiespalt eine noch persönlichere

Färbung und zugleich einen bestimmten Gegenstand.

Der Pfarrer von St. Giles zu London, Dr. Sharp, welcher eine ber ersten glückwünschenden Abressen, mit benen ber König bei seiner Thronbesteigung begrüßt worden war, unter dem Eindruck jener ersten Erklärung, in lohalem zugleich und episcopalem Sinne verfaßt hatte, ein würdiger Mann in alle seinem Thun, und ein gern gehörter Brediger, hatte sich in einem seiner Sermone nicht sowohl über einzelne controverse Punkte, als über die Frage, inwiesern die

<sup>1)</sup> Signola: nel corpo della città, ove non ven' è alcuna altra — con il consenso del re, anzi col motivo, che si hebbe di S. M. (13. Maggio).

<sup>2)</sup> Barrillon: que le maire ayant été suscité par l'évesque de Londres, à s'opposer à l'établissement de cette chapelle.

<sup>3)</sup> Barrillon: Les gens sages craignent, que, s'il arrive quelque désordre au sujet de cette chapelle, le roi ne prenne le prétexte à mettre des troupes en differents endroits de Londres. (6. Mai.)

v. Rante's Berte XIX.

englische Kirche eine wahre Kirche sei, ausgebreitet. Die Veranlaffung war ihm von einem Mitglied seiner Versammlung gekommen, ber ibm beim letten Berausgeben aus ber Kirche ein Blatt in bie Sand gedrückt hatte, in welchem ber Unspruch ber katholischen Kirche, bie einzige mahre zu fein, ermähnt wurde. Es scheint, als ob bas mit ben Betrachtungen zusammengetroffen sei, welche Carl II binterlaffen hatte. Dr. Sharp widerlegte diesen Anspruch und führte die Idee aus, daß die protestantische und namentlich die englische Kirche als die wahrhaft allgemeine betrachtet werden muffe. Er hütete fich, irgend etwas perfonlich Berletendes einzumischen, Angelegenheiten bes Staates, ober andere theologische Streitfragen zu berühren; aber ber Begriff ber Katholicität, ben er erörterte, und bie Beziehung auf bie Religion Carls II, welche dabei, mochte man es wollen ober nicht, in Erinnerung tam, eigneten fich am meiften, die Empfindlichkeit bes Königs, ber gerabe auf biefen Moment ben höchsten Werth legte, ju Nachdem der Kangler eine Rudfprache mit Charp genom: men, die nichts Gewaltsames vermuthen ließ, erging unerwartet ber Befehl bes Königs an den Bischof von London, den Pfarrer, weil er die getroffene Anordnung übertreten habe, von seinem Amt zu suspendiren. Man wollte ein Exempel statuiren, und zugleich ben Gehorsam bes Bischofs auf die Probe stellen.

Der Bischof antwortete: er sei bereit, in allen Stücken die Besehle des Königs zu beobachten, wo es sein Gewissen erlaube; in dieser Sache aber müsse er als Richter nach dem Gesetz verfahren; er könne den Pfarrer nicht verurtheilen, ehe er ihn nicht vernommen und den Fall untersucht habe. Aber eine gerichtliche Untersuchung, oder gar ein öffentliches Berhör würde dem König erst recht widerzwärtig gewesen sein. Sen darin lag sein Anspruch, daß der Bischof ihm auf seinen Besehl, ohne weitere Untersuchung, zu gehorchen verpflichtet sei. Denn war er nicht das Oberhaupt der anglicanischen Kirche, der oberste Bischof derselben? Waren ihm nicht die obersten Aufsichtsrechte des Papstthums gesehlich übertragen? Was bedeutete sein Supremat, wenn er nicht durch einsachen Besehl einen ihm mißeliebigen Pfarrer suspendiren lassen konnte, und es ansehen mußte, daß der Bischof seiner Hauptstadt ihm hierin wie in allem, was ihm am Herzen lag, mit überlegener Einwirkung widerstrebte?

Die große historische Frage, ob ein Katholik die Pflichten eines englischen Königs erfüllen, seine Rechte ausüben könne, trat hier in ihren Brennpunkt. Die Whigs und Dissenters hatten es verneint, die Tories und Spiscopalisten bejaht; aber diese selbst bekamen nun

bie Unzuständigkeiten, die daraus entsprangen, am meisten zu empsinben. Denn wenn irgend eine Krone der Welt, so war die englische mit den Spolien des Papstthums eigenthümlich ausgestattet; welch ein Widerspruch, daß ein eifrig katholischer Fürst die ihm durch den Abfall vom Papstthum übertragenen Rechte in Ausübung bringen wollte! Aber von der herrschenden Partei wurde alles Ernstes die Absicht gesaßt, nicht allein dies zu thun, sondern diese Kechte selbst zu Gunsten der Kirche, von der England damals abgewichen war, zu benutzen.

Man bachte zuerst baran, sich ber Autorität bes Metropolitans zu bedienen, und den Erzbischof von Canterbury zur Suspension des Bischofs von London auszusordern, so wie diesen zur Suspension des Pfarrers von St. Giles; aber Erzbischof Sancrost wäre wohl nie dahin zu bringen gewesen, wie man ja auch von ihm bereits Widerstand ersahren hatte.). Der episcopalen Autorität mußte die des Supremats überhaupt entgegengesetzt werden. Der erste Gedanke ist gewesen, einen Generalvicar des Königs für die geistlichen Besugnisse auszustellen, wie Thomas Cromwell unter Heinrich VIII gewesen war: und Sunderland, den nur nach Macht verlangte, schien bereit zu sein, eine solche Stellung anzunehmen. Dem Sinne des Königs aber entsprach es nicht, in der Hand eines einzigen Mannes zu viel Gewalt zu vereinigen; er faßte die Absicht, wie er das überhaupt liebte, die Rechte des Supremats durch eine geistliche Commission verwalten zu lassen.

Die Einwendung lag nahe, daß eine frühere kirchliche Commission durch das Parlament abgeschafft und die Errichtung einer anderen mit gleicher Autorität verboten worden sei. So verhielt es sich nicht, daß man entschlossen gewesen wäre, ein parlamentarisches Statut offen zu übertreten, denn geradezu außerhalb der Gesetze wollte der König sich nicht stellen; aber man hielt für genug, wenn eben die Besugnisse, wegen deren die alte Commission aufgehoben worden, in der Bollmacht der neuen vermieden wurden: man wolle, so sagte man ferner, nur eine regelmäßige Jurisdiction handhaben, nicht eine außerordentliche wie die frühere gewesen war, einrichten. Die Legaslität dieses Actes war selbst dem Lordfanzler zweiselhaft. Er hielt

<sup>1)</sup> Barrillon, 8. Juli: Le roi d'Angleterre cherche présentement comme il pourra selon les loix interdire l'évesque de Londres lui-même et commettre son autorité à un autre.

<sup>2) 3</sup>ch entnehme bie Nachricht aus bem Schreiben von Cittere, 6./16. Juli.

für rathsam, auß neue die Gutachten anderer Richter einzuholen, ehe er die Proclamation, durch welche die neue Commission ins Leben gerusen wurde, unterzeichnete. Der Wortlaut derselben ist allerdings zum Theil aus der Instruction der alten Commission entnommen, zum Theil aber aus der Vollmacht des Cromwell 1). Ein Unterschied der Intention ist gewiß nicht zu verkennen. Der Zweck der neuen Commission war mehr disciplinarischer Natur, wie ihn der Generalvicar, als criminalrechtlicher, wie ihn die alte Commission versolgt hatte. Sie war nicht dazu bestimmt, den Abweichungen von der kirchlichen Unisormität nachzusorschen, sondern die Geistlichen in strenger Aussicht zu halten. Jene war der Ausdruck des mit dem Spiscopalismus verdundenen Königthums, diese der höchsten Autorität in ihrem Gegensatz gegen die bischöfliche Kirche selbst.

Dem Manne unbedingter Nückschissteit in Handhabung seines Amtes, dem Lordkanzler Jeffreys, ward die vornehmste Wirksamkeit hiebei eingeräumt. Denn ohne ihn soll nichts geschehen: das Duorum, d. i. die Entscheidung der drei dazu berechtigten Mitglieder, soll nicht ohne ihn gültig sein. Und mit dem Gedanken, den Katholicismus durch dieselben Mittel wieder herzustellen, durch die er einst beseitigt worden sei, stimmt es überein, daß dem Lordkanzler, so weit es sich mit dem Bestehen einer Commission vereinigen ließ, eine ähnliche Stellung gegeben wurde, wie einst dem Generalvicar. In der Form verwandt, war seine Aufgabe in der Sache doch gerade die entgegengesetzte. Thomas Cromwell hatte durch seine Injunctionen die Grundlage errichtet, auf welcher der Protestantismus der späteren Zeit sich ausbaute; Jeffreys sollte Besehle zur Geltung bringen,

<sup>1)</sup> Die Commission war nicht bevollmächtigt, wie die der Königin Clisabeth, to require by all wayes, you can devise, of all offenses, noch to enquire of all and singular hereticall erroneous and offensive opinions, noch, wie sich versteht, auf Durchsührung der Unisormität angewiesen; sondern: to enquire, search out and call before you all and every ecclesiastical persons, as shall offend, and them and every one of them to correct and punish — by suspending and dispensing them from all promotions ecclesiastical etc. Eine gewisse Achnichteit hat das dagegen mit der Bollmacht des Generalvicar Thomas Cromwell (Willins Concilia Magnae Britanniae III, 785): de vita, moribus et conversatione tam praesidentium sive praelatorum (in locis ecclesiasticis) quam aliarum personarum inquirendum et inquiri faciendum; ac illos (illi), quos culpabiles fore compereritis, pro modo culpae corrigendi, puniendi et coercendi et, si delicti qualitas poposcerit, officiis sive beneficiis suis pro tempore vel in perpetuum privandi et amovendi vel ad tempus ab eisdem suspendendi.

bie barauf berechnet waren, bem Katholicismus wieber freie Bahn ju machen.

Neben Jeffreys, Sunderland, Hybe-Rochester, Herbert, sollten auch der Erzbischof von Canterbury und die Bischöfe von Durham und Rochester in der Commission sitzen: der hochbejahrte Erzbischof Sancroft trug Bedenken, seine Stelle darin einzunehmen: zunächst, weil seine Gesundheit ihm nicht erlaube, so oft als es das neue Geschäft erfordern würde, über die Themse zu fahren; — worauf ihm der König in seinem leicht ausbrausenden Unwillen sagen ließ, das werde ihn auch hindern, wieder nach Whitehall an seinen Hof zu kommen. Ueberdies aber bemerkte Sancrost, er könne an einer geistzlichen Commission nicht Theil nehmen, in welcher ein Laie, der Lordkanzler, den Borsit führen sollte.).

Die Einwendungen, welche man gegen die Commission machte, bezogen sich überhaupt auf das geistliche Recht. Sogar den Widersspruch, der darin lag, daß ein katholischer König als das Haupt der anglicanischen Kirche versahren wollte, hat man nicht betont; denn wenn man dem König die Rechte abgesprochen hätte, die ihm bei der Emancipation von dem Papstthum übertragen worden waren, so würden sie an den Papst zurückgefallen sein. Vielmehr an dem Bezirss der von dem Papstthum auf die Krone übergegangenen Rechte hielt man sest: eben diese besitze der König, keine größeren; aber auch der Papst habe kein Recht weder über die legislative Gewalt der Convocation, noch in Bezug auf die Amtssührung der Bischöse und ihre Jurisdiction besessen, wie es der König jett in Anspruch nehme.

Am 4. August eröffnete die Commission ihre Thätigkeit durch ein Verhör des Bischofs in den Zimmern des geheimen Raths. Die Verhandlung bietet kein besonderes Interesse dar, zumal da man es zu einer Erörterung der Legalität der Commission nicht kommen ließ. Der Kanzler erinnerte den Bischof, die Mitglieder seien von derselben vollkommen überzeugt, sie würden sonst nicht der Ehre würdig ge-

<sup>1)</sup> qu'il ne peut, étant le chef du clergé d'Angleterre, faire partie d'une commission, dont la principale autorité réside en la personne d'un laique.

<sup>2)</sup> Nobert Atthus: Discourse concerning the ecclesiastical jurisdiction in the realme of England: The exclusion of the pope in the time of king Henry VIII made no diminution of the power or jurisdiction of the clergy, as to determining of ecclesiastical causes. Statetrials XI, 1148. 1154.

wesen sein, darin zu siten; die Rechtsbeistände des Bischofs beschränkten sich barauf, die Tadellosigfeit seines bisherigen Berhaltens nachzuweisen. Compton hatte ben Pfarrer aufgefordert, in feiner Diocese bie Rangel nicht wieder zu besteigen, bis er bem König genug gethan habe, mas biefer vergebens versuchte. Bu einer Guspension in aller Form weigerte er sich aber zu schreiten, weil bem ein gerichtliches Berfahren vorausgeben mußte. Die Mitglieder ber Commission waren getheilter Meinung. Lord Nochester, ber schon bie Entfernung bes Bischofs aus bem geheimen Rath nicht gebilligt hatte, urtheilte in ber Sache, bag man ihm Zeit laffen muffe, um ein förmliches Verfahren gegen Dr. Sharp zu vollziehen; zu biefer Unficht neigte fich felbst ber Lordfangler. Sunberland feste fich ihr entgegen 1). Denn bei allem, mas vorkam, verlor er feinen vornehmsten 3wed, Rochester mit bem König zu entzweien, nie aus ben Mugen. Er felbst sprach fich für die Suspension bes Bischofs von London aus; Bischof Crew von Durham ichlof fich ihm hierin an; bei diefer Meinungsverschiedenheit ber Commissare erklärte Sunderland für rathsam, an ben König selbst zu recurriren. Die Commission, in ber fein Katholit faß, weil fie mit ber Ausübung ber Rechte bes Supremats betraut war, ersuchte ben katholisch geworbenen und unter ber Leitung eines eifrigen Gemiffengrathes ftebenben Rönig, in einer Sache, welche bie religiösen Differenzen fehr nabe berührte, seinen eigenen persönlichen Willen auszusprechen. Rochester wurde vermocht, in Gegenwart bes Rönigs, fich ber Meinung, welcher Se. Majestät sein wurde, im voraus zu unterwerfen. Der König sprach sid hierauf auch seinerseits für die Suspension bes Bischofs aus. Für ihn und seine katholische Umgebung war der bewegende Grund, daß die entgegengesette Partei triumphiren wurde, wenn es nicht bazu fame. Und babin ging ja bie ursprünglich gefaßte Abficht, die firchliche Berwaltung ber Sauptstadt ben Sänden bes wiberstrebenden Compton zu entziehen und fie in solche zu legen, auf welche man mehr Vertrauen hatte; es waren die Mitglieder der Commission selbst, die Bischöfe von Durham und Rochester mit bem

<sup>1)</sup> Barrillon: Mylord trésorier n'était pas d'avis d'interdire l'évesque à Londres, croyant qu'il est juste de luy donner le tems, pour exécuter les ordres, qui luy étoient envoyés (nämlich eine Suspension nach regels mäßigem Berjahren). Le chancelier penchoit aussi à l'avis de Mylord trésorier, et peut-être que les autres commissaires s'y seroient conformés; mais Myl. Sunderland représenta, qu'il étoit d'une nécessité absolue de savoir les intentions du roi.

Bischof von Peterborough, benen sie anvertraut wurde. Henry Compton zog sich nach bem bischöslichen Landsitz Fulham zurück, wo man noch heute lebhaft an ihn erinnert wird. Er pflanzte bort, — benn er war ein Kenner und Liebhaber ber Botanik, — die exostischen Bäume an, die man im Garten in der Fülle ihres reichen Laubschmuckes prangen sieht.

Es find zwei mächtige Instrumente ber Autorität, die König Jacob in seine Hände gebracht hatte; das eine, um allen Beschlüssen bes Parlaments zum Trot in der Anstellung der Offiziere und bürgerlichen Beamten, selbst der Vergebung kirchlicher Pfründen freie Hand zu haben, das andere, um jeden Widerstand dagegen, der sich in der anglicanischen und der protestantischen Confession überhaupt regen konnte, im Entstehen zu erdrücken. Die Prärogative kam, in ihrer Verbindung mit der Abweichung des Königs von der eingeführten Kirche, zu schrosseren, schärferen Ansprücken, als sie jemals gemacht hatte. Das Gefühl eines allensalls gesetzlichen Zustandes wurde nur dadurch erhalten, daß der König seine Verfügung doch selbst nur für provisorisch ansah.

## Junftes Capitel.

## Der König und William Benn. Indulgenz-Erklärung.

Jacob II hielt an ber Absicht fest, die Abschaffung der auf die Katholiken drückenden Statute im parlamentarischen Wege durchzu führen und zur gesetzlichen Geltung zu erheben. Wie aber schon mehr als einmal, so sollte Schottland auch hierin dem englischer Barlament vorangeben.

Am 29. April 1686 wurde das Parlament von Schinburg in Stelle der Thronrede mit Verlesung eines Schreibens eröffnet, in welchem der König an seine Bemühungen für die materielle Wohl sahrt des Landes, namentlich in Bezug auf den Handel, erinnerte einen Generalpardon für alle gegen die Krone begangenen Ver gehungen und Verbrechen ankündigte, dagegen aber seine Unterthanen von der römisch-katholischen Religion, die so viele Beweise ihre Loyalität und Friedensliebe gegeben, der Fürsorge des Parlament empfahl: man möge ihnen den vollen Schutz der Gesetze angedeiher lassen, und sie der Verpstichtungen überheben, mit welchen ihr Religion nicht vereindar sei.

Es war dasselbe Parlament, das dem König in der letzter Sitzung den eifrigsten Royalismus kundgegeben hatte; er hoffte, er werbe ihm auch die Abschaffung der Pönalgesetze gegen seine Glau bensgenossen und der ihre Anstellungen im öffentlichen Dienst ver hindernden Eidesleiftungen bewilligen.

So weit aber reichten doch die Sympathien nicht, die sid Jacob II in Schottland erworben hatte, um ihm hierin Genugthuung zu verschaffen. Der Spiscopalismus hatte sich der Krone in einen Kampse angeschlossen, in welchem sie beide bedroht waren; aber e konnte nicht geneigt sein, ihr in einer Sache beizutreten, die ihn

wiberwärtig war. Denn noch energischer war ber antikatholische Geist in Schottland als in England. Noch immer betrachtete man bort das Papstthum als Joolatrie. Hätten die Bischöfe auf die Borschläge des Königs eingehen wollen, so würden sie des Abfalls von der protestantischen Religion verdächtig geworden sein, und die Borwürfe, die man ihnen in dieser Beziehung machte, bestätigt haben. Die Noblemen hätten gefürchtet, durch die neu eindringenden Katho-liken, großentheils ihre alten Gegner, in ihren eigenen Stellungen beeinträchtigt zu werden. Auch dem Hose, namentlich in seiner das maligen Berfassung, gegenüber, sahen sie in den Sidesleistungen ein Bollwerk, das sie nicht selbst umstürzen dürften.

Gleich die erste Antwort, in der von den Aflichten des Gewiffens die Rebe war, ließ Widerstand erwarten. Die Lords of Articles legten bann einen Entwurf bor, nach welchem ben Ratholiken — man bezeichnete fie als bie bon ber römischen Genoffenschaft. benn felbst ber Ausbruck romisch-katholisch ging ben Schotten zu weit, am liebsten hatten fie in ber Beise ber alten Gesetze ichlechtweg pon Bapiften geredet, - Freiheit für ihren Brivatgottesbienst, aber nicht für ben öffentlichen versprochen wurde; an ben übrigen gegen bas Bapftthum gegebenen Gefeten hielten fie fest. Das Committee ber Stände amendirte biefen Entwurf burch noch ftarfere Betonung proteftantischen Gifers und burch ausbruckliche Bestätigung ber Gibesleiftungen für alle Berfonen im öffentlichen Dienft, auch bem mili= tärischen. Und ob bas erfte Zugeständnig in ber Ständeversammlung burchgeben wurde, war keineswegs sicher; die Regierung hielt für aut, ben Entwurf, wie er nunmehr war, nicht einmal gur Abstim= mung gelangen zu laffen, zumal ba er ben Intentionen bes Königs zuwidergelaufen ware. Einige Wochen hindurch hat man sich noch geschmeichelt, eine andere Stimmung herborzubringen, bann aber fich entschloffen, die unfügsam bleibende Bersammlung zu prorogiren, wie einst bie englische 1).

Aber in Schottland meinte ber König durch die Verfassung weniger gebunden zu sein als in England. Entrüstet über ben unerwarteten Widerspruch, gab er den Besehl, in der Capelle seines Palastes zu Holproodhouse einen öffentlichen katholischen Gottesdienst

<sup>1)</sup> Barrison, 13. Juni: on ne mettra pas les choses au hazard d'un refus, si on ne voit quelque certitude d'obtenir ce qui est demandé, le parlement sera prorogé avant qu'il puisse former une résolution contraire.

cinzurichten; was auf bemselben Anspruch auf persönliche Exemtion von den Gesetzen beruhte, wie die Eröffnung der Capelle von St. James, aber noch mehr zu sagen hatte, da König Jacob selbs nicht zugegen war. Zugleich aber sprach er unumwunden aus, das den katholischen Schotten Privatgottesdienst in ihren Häusern gestatte sein solle: er nehme sie gegen die Strenge der Gesetze in seine könig liche Protection. Einer besonderen gerichtlichen Anerkennung de Dispensationsrechts meinte er in Schottland nicht zu bedürfen. Sei Beschluß war, durch den dortigen geheimen Rath die Einrichtunger, die er für nöthig halte, treffen zu lassen: später werde sie das Passelament bestätigen, entweder das gegenwärtige oder ein anderes.

Das war ungefähr seine Absicht auch in England, auf welches bie schottischen Ereignisse unmittelbar zurückwirkten.

Denn troh ber wiederhergestellten legislativen Trennung war en die beiden Länder doch in ihren inneren Bewegungen auf das eng te verbunden. Nicht so sehr das Königthum, als der Widerstand geg en dasselbe hatte sie einander genähert; die personale Union rief ei nationale hervor. So kann auch kein Zweisel sein, daß die Unstingsamfeit der Schotten mit dem Widerstand zusammenhing, den er König in England ersuhr. Jacob II sah die Sache hauptsächlich a persönlichem Gesichtspunkt an; er sagte, er habe jetzt seine Feine Eennen gelernt: desto schlimmer für sie, rief er aus, er wolle sie das süchtigen.

Die obersten Stellen in den drei Reichen waren im Besith derselben Partei, die zuerst in den Zeiten der Restauration und hierauf
nochmals in den letzten Jahren Carls II die Oberhand bekommen
hatte. Die Bürde des Großschatzmeisters, welche als die vornehmste
in England galt, bekleidete Lord Rochester; dessen Bruder Henny
Clarendon war Statthalter in Irland; der disher mächtigste Mann
in Schottland, William Douglas, erster Duke of Queensbury, war
mit den beiden Brüdern durch die Vermählung seines Sohnes mit
einer ihrer Nichten verschwägert. Ihr Spstem war das gemeinschafts
liche: die episcopalistische Kirche gegen alle wesentlichen Eingriffe von
ber einen oder der anderen Seite aufrecht zu halten, und sie selbst
gegen den katholischen König dergestalt in Schutz zu nehmen, daß sie

<sup>1)</sup> Barrisson: qu'après avoir établi par les ordres de son conseil d'Ecosse la liberté qu'il prétendoit donner aux catholiques, il la feroit confirmer par le même parlement ou par un autre, si celuy-ci ne veut pas s'y commettre.

bei bem nächsten Thronwechsel unerschüttert bastehen möge. Das Scheitern seines schottischen Versuchs schrieb König Jacob vor allen Queensbury zu, der bereits mit dem präsumtiven Nachfolger, dem Prinzen von Oranien, in Verbindung stehe. Die große politischerelisgiöse Wendung der Dinge, welche darin lag, daß der Episcopalismus, der mit der königlichen Autorität unausschich verbunden zu sein schien, so daß er sich auch einem katholischen König unterwark, durch die religiösen Tendenzen desselben ihm entsremdet wurde und in offenen Gegensah mit ihm gerieth, trat in beiden Reichen alle Tage in stärkere Evidenz. Die Episcopalisten von England begrüßten, was in Schottland geschehen war, als einen eigenen Sieg. Was der König unternahm und verordnete, erschien als vorübergehend, so lange es nicht durch die beiden Varlamente bestätigt war.

Als die Zeit der Prorogation in England ablief, konnte sich Niemand einbilden, daß die neue Sitzung ein besseres Resultat herbeiskühren werde, als die frühere. Weder der König noch seine kathoslischen Freunde wollten sich einer Niederlage aussetzen. Wenn sich unter dem Einfluß der Tories clarendonschen Anhangs das vorgestedte Ziel nicht erreichen ließ, so waren sie der Meinung, daß vor

allen Dingen biefer Ginfluß gesprengt werben muffe.

Leicht war Queensbury seiner Lemter enthoben; bem Stakthalter in Frland hatte man bereits einen eifrigen Katholiken, Tyrconnel, an die Seite gestellt, der ihn lähmte und beschränfte; sollte sich der König aber auch entschließen, Rochester außer Thätigkeit zu setzen, gegen den er die größten Berpslichtungen hatte? Persönliche Rückssichten wirkten nie viel auf Jacob; er wurde überredet, daß er niemals zu seinem Ziel kommen werde, so lange Rochester im Amte sei, daß er nur mit vollkommen einverstandenen Ministern regieren könne.

Einer ber Grundgebanken Sunderlands, der in einer späteren Epoche der vornehmste Begründer einheitlicher Ministerien geworden ist; damals folgte er freilich seinem eigenen Interesse: denn eben Rochester stand ihm im Wege, um die Leitung der Berwaltung in seine Hand zu bringen.

Es war ohne Zweifel nur ein Mittel, sich bessen zu entledigen, wenn man beschloß, ihm die Alternative zu stellen, daß er entweder katholisch werden oder aus seinem hohen Amte scheiden musse. Jemand wendete ein, daß es ein Unglück wäre, wenn er sich entschlösse, zur Messe zu gehen; benn ein Feind des Katholicismus wurde er auch dann noch bleiben. Der König, der ihn am besten kannte, erwis

berte, das sei nicht zu fürchten: man wage nichts dabei, wenn ihm die Wahl lasse 1).

Zuerst hat Barrillon bem Lordschatzmeister hierüber eine E nung gemacht, bann hat es ihm ber König selbst gesagt. Der & antwortete, daß bie Gefahr, fein Umt zu verlieren, in einer Si bie sein Gewissen betreffe, keine Wirkung auf ihn haben könne; in dem wichtigen Moment bot er doch die Hand bazu, daß in se Gegenwart noch einmal über bie zwischen ben beiben Bekenntni streitigen Bunkte eine Discussion in aller Form veranstaltet wu sie fand in Whitehall statt, und endete damit, daß Rochester flärte, er sei baburch in seiner protestantischen Ueberzeugung befe worden. Der König bemerkte, sein werther Schwager habe keinen Sinn für die Wahrheit; ber Verhandlung habe er wohl beshalb beigewohnt, um feiner Partei zu zeigen, daß er nur ü zutreten gebraucht hätte, um sich in seinem Amt zu behaupten. N dem Rochester sich erklärt hatte, sprach der König im Januar 1 im Conseil aus, er habe keinen Grund, mit seiner Amtsführ unzufrieden zu fein: aber in ber hoben Stellung, die er betle auf welche gang England seine Augen gerichtet habe, burfe er 1 bleiben, da Rebermann miffe, daß er alles mikbillige, was jum S theil bes Katholicismus geschehe: bas Wohl bes Ganzen muffe König über seine verfönliche Freundschaft geben. Er nahm b. zugleich ben monarchischen Gebanken auf, die hohen Aemter bes a Feudalstaates, burch welche allzu große Befugnisse in Einer Hand : einigt würden, nicht länger besteben zu lassen. Un Stelle bes & schatmeisters trat eine Commission, in welche nach bem jett vorn tenden Grundsatz auch ein Katholik, Lord Bellasis, aufgenomn murbe.

Lorenz Hhbe, Earl von Rochester, muß als einer der vornehm's Gründer der hochkirchlichen Tories betrachtet werden. In dem Aug blick, daß König Carl II in eine Lage kam, wo er dem Andrin der Exclusionisten und Whigs nachgeben zu müssen schien, hat Hhbe durch die Vermittelung des neuen französischen Vertrags heimnisvoll und geschickt die Mittel verschafft, sich dieser Nothr digkeit zu entziehen. Er trug dann das Meiste dazu bei, die Danby unterbrochene Verbindung des Königs mit den Elementen langen Parlaments der Restauration wiederherzustellen, die Kidurch strenge Handhabung der für die Prärogative vortheilha

<sup>1)</sup> qu'on ne hazardera rien, en le lui proposant.

Gesetze und eine bem Bedürfniß genügende Finanzverwaltung zu berftarten. Er bahnte bem Thronfolger ben Weg, murbe beffelben aber boch nicht mächtig. Denn ber hatte seine eigene unabhängige Berbindung mit Frankreich, welche zugleich eine religiöse Tendenz in sich Rochester hielt an dem erclusiv-protestantischen und hochfirchlichen Charafter ber Berfassung fest; in Jacob II vereinigte sich bie tatholische Ibee mit seinem Begriff bom Königthum babin, bag er biefen umzugestalten für seine Pflicht und fein Recht hielt. Das vornehmste Motiv ber Entfernung Rochesters lag für ihn barin, bag man ihm fagte, mit einem folchen erften Minifter werbe er bas be: vorstehende Parlament niemals so weit bringen, den Katholiken die ibnen zugedachten Erleichterungen zu gewähren. Wenn er nun aber ben nahen Verwandten und vieljährigen Barteigenossen, gegen ben er bie größten Berpflichtungen hatte, entließ, lediglich aus biesem Grunde, so enthielt das zugleich eine unzweibeutige Drohung für alle Undern, bie fich seinem Willen nicht fügen würden. Die neue Vertagung bes Parlaments fette er boch nur bis zum 29. April 1687 fest, weil er bamit Beit genug zu behalten meinte, um fich perfonlich zu übergeugen, wer ihm beitreten werde und wer nicht. Die Absicht war gefaßt und wurde unumwunden ausgesprochen, Niemanden in einem von ber Krone abhängigen Dienste zu bulben, ber nicht in ben beiben Fragen, die durch das nächste Parlament entschieden werden sollten, über die Abschaffung ber Bonalgesetze und ber Gidesleistungen, mit bem König übereinstimme und ihn babei unterstützen zu wollen er-Käre. Bielen schien eine vorläufige Anfrage hierüber der Verfassung entgegenzulaufen: Jacob II trug bennoch kein Bebenken, den Versuch, auf ben ihm alles ankam, unverzüglich selbst zu machen 1).

In dieser Zeit ist das Wort "Closeting" entstanden. Es bezeichnet die Verhandlungen des Königs in seinem Cabinet — Closet — mit den Persönlichkeiten, die er für seine Absicht gewinnen wollte. So viel man weiß, war die vornehmste Einwendung, die man ihm machte, daß die Abschaffung der Eidesleistungen auf die Zusammenssehung des Parlaments einen maßgebenden Einfluß ausüben werde; denn einmal eingetreten, würden die Katholiken nur solche Gesetz zus

<sup>1)</sup> Le roi d'Angleterre est résolu, de faire expliquer positivement tous ceux, qui ont des employs dépendants de lui, et de scavoir ce qu'il en peut attendre pour les choses, qu'il désire d'eux, avant que le parlement se rassemble; cette nécessité de s'expliquer et de promettre nettement de consentir à la révocation des loix pénales et du test paroit à bien de gens une nouveauté, qui blesse leurs libertés et leurs privilèges.

laffen, bei benen fie ihren Bortheil faben, bie alten, burch welche bie Religion gefichert sei, aufheben. Bergeblich erinnerte ber König, bag es zu wenig Katholifen im Lande gebe, um in bem Parlament die Entscheidung herbeizuführen. Denn fein Zweifel mar boch, bag unter ber Gunft ber öffentlichen Autorität Uebertritte in Menge erfolgen murben, wie fich aleich bamals in Schottland herausstellte. Und wie leicht, baß sie sich einmal mit ben protestantischen Nonconformisten vereinigten, um alsbann bie Autorität, welche ber Mehrheit ber parlamentarischen Bersammlung natürlich zufommt, in andere Sande zu bringen! Nicht fowohl von den Grenzen der königlichen und der parlamentarischen Gewalt war die Rebe, als von einer Rusammensetzung ber letteren, welche für alle fünftigen Reiten entscheibend werben konnte. Man meinte. wie es der Bischof von London ausgesprochen hatte, der katholischen Religion keinen Gingang gestatten zu burfen; benn fie murbe, von bem Einfluß ber Krone unterstütt, allmählich bie Oberhand gewinnen und bie protestantische zu Grunde richten 1). Gegen biese popularen Borstellungen konnten keine Bersicherungen bes Königs, so wenig bie Bersprechungen, an benen er es nicht fehlen ließ, wie feine Drohungen etwas ausrichten 2). Es war auffallend, aber unter biefen Umftanden fehr verftändlich, daß Jacob II eben bei Denen Wiberftand fand, welche fich früher den Tendenzen der Regierung angeschlossen hatten. Als er unter Anderen John Moore, der als Lordmabor zur Wiederherstellung ber foniglichen Autorität in ber Stadt ben Grund gelegt hatte, aufforderte, die Krone wie in dem früheren, so in dem neuen Borhaben zu unterftuten, antwortete ihm biefer rund und einfach: man fage ihm, daß Ge. Majestät ben Papismus einführen wolle, wozu er die Sand nicht bieten fonne. Der Konig zogerte nicht, ibn von seiner Stelle — er war bamals Alberman — zu entfernen: ebenfo und aus gleichem Grunde Chamberlain Rich: beibe an fich eifrige Royalisten, die aber die Ausbehnung ber Autorität auf bas

<sup>1)</sup> Barrisson: Ce seroit ouvrir la porte à la religion catholique, qui étant appuyée de la faveur et de l'autorité royale deviendroit la plus forte et opprimeroit avec le tems la religion protestante.

<sup>2)</sup> Sarotti: i piu veri motivi della proroga sono, che non vi é stato tempo sufficiente per poterse del re o suoi amorevoli andare negotiando con tutti quelli che si desiderava e si credeva necessario. Er ermäint baun meiter le diligenze di S. M. e le applicationi piu fisse e continue con tutti i mezzi possibili per guadagnare quel numero maggiore che puo con le ragioni, con le preghiere, con le offerte di cariche honorifiche e lucrose e di grosse summe di danaro ancora.

Gebiet ber Religion nicht unterstützen wollten. So ging es in allen Zweigen bes Dienstes. Der Schatzmeister bes königlichen Haushaltes, Rewport, und ber Comptroller besselben, Maynard, die ihren Stab lange Jahre mit hoher Ehre getragen, wurden wegen ihres Widersspruchs, ohne Rücksicht auf ihr Verdienst, ihrer Aemter enthoben und durch gefügigere Persönlichkeiten ersett. Selbst auf den militärischen Dienst erstreckte sich diese Strenge. Lord Shrewsbury, welcher unter diesen Umständen einen dem erwarteten entgegengesetzen Schritt gesthan und zu dem Protestantismus übergetreten war, und Lord Lumlei verloren ihre Stellen als Obersten in der Cavallerie; sogar die Subsalternossigiere, welche sich gegen die Absichten des Königs aussprechen würden, bedrobte man mit Entlassung aus dem Dienst.

In London befand sich damals ein außerordentlicher Gesandter zugleich der Generalstaaten und des Prinzen von Oranien, Eberhard Weede, Herr von Dijkvelt. Von den ersten hatte er den Auftrag, den Mitgliedern des Parlaments, dessen, Jusammentritt man damals noch erwartete, die Bersicherung zu geben, daß die Republik von Gesinnungen der Ergebenheit gegen die Nation und Krone von Engsland durchdrungen sei.); von dem zweiten brachte er freundschaftliche Anschreiben an die Führer der parlamentarischen Partei mit, die er ihnen überlieferte. Und nicht ohne Einfluß mochte es bleiben, daß der präsumtive Nachfolger, an den sich alle Erwartungen sür die Bukunst knüpften, seine Berbindung mit ihnen zu erneuern bestissen war. Sonst erscheint Dijkvelt mehr empfänglich als wirksam. Er sah den König in langen Audienzen; er unterhandelte auch mit Katholiken und Nonconformisten: eine entschiedene Stellung nahm er nicht.

Die Abneigung, die der König von den Engländern erfuhr, entsiprang hauptfächlich in ihnen selbst. Sie wurde dadurch verdoppelt, daß die den Protestanten entrissenen Stellen, wenn nicht immer, doch meistentheils an Katholiken gelangten. Die persönlichen Verhandstungen riefen den Widerspruch mehr hervor, als daß sie ihn ges dämpft hätten.

Einen außerorbentlichen Einbruck machte es auf König Jacob, baß Biceabmiral Herbert, ber die größten persönlichen Berpflichtungen gegen ihn hatte, — benn er hatte für seine Erziehung gesorgt, ihn Schritt für Schritt auf seiner Laufbahn gefördert, die Stelle, die er

<sup>1) &</sup>quot;Die Nation von ber Deference bes Staates gegen bie Krone von England überzeugen", wie es Dieft ausbrückt (11./21. Jan. 1688).

bamals bekleibete, für ihn geschaffen, — ihm bennoch entgegentrat I Jacob hat ihm die Enade, die er ihm erwiesen, in Erinnerung ge bracht, und ihn ersucht, für alles, was er für ihn gethan, ihm nust in dieser Einen Sache gefällig zu sein, und ihn in der Abschaffunder Eidesleistungen zu unterstützen; Herbert antwortete, er würde damit seine Ehre und sein Gewissen verlegen. Der König war erstaunt und betroffen. Er sah, daß er auf diesem Wege sein Ziesticht erreichen würde 1), und sprach die Absicht aus (am 24. März) das Barlament auch im April nicht wiederzuberufen.

Aber barum von feiner Absicht abzustehen, lag außerhalb feine Charafters und feiner Grundfate. An feinem Bater und feinen Bruder tadelte er am meisten, daß fie nicht standhaft genug gewesein feien. Beit entfernt, sein Vorhaben aufzugeben, meinte er es vie mehr in umfaffenderem Sinne durchzuführen. Was er gleich im Unfang seiner Regierung gesagt hatte, wenn ihm die bischöfliche Kirch . nicht nachgebe, so werde er sich an die Nonconformisten wenden dazu schien ihm jest die Zeit gekommen zu sein. War ihm doch felbf von einem und dem andern der schottischen Groken bemerkt worden = er werde für die Katholiken nichts erreichen, wenn er sich nicht zugleich der protestantischen Ronconformisten annehme. Die mächtigers Clemente, welche in den Zeiten der Rebellion die bischöfliche Rirche und die mit ihr verbundene Verfassung des Reiches umgestürzt hatten, eristirten noch; besiegt, aber nicht vertilgt, trugen sie bas ihnen auferlegte firchliche Joch mit Murren und Wiberwillen. Der restaurirte Rönig konnte nicht baran benten, ihre Reinbseligkeit in voller Scharfe wiederzubeleben; wohl aber, indem er die auf ihnen laftenden Gesetze bob, sie in seinem Streit mit ber bischöflichen Rirche ju feinen Berbundeten zu machen. Er ergriff bie Ibee ber Tolerang, welche ichon einmal, zur Zeit Cromwells, freilich in anderem Sinne, in ben Staat eingeführt worben war, und feitbem fich niemals wieber hatte unterbrücken laffen.

Der Mann, ber sie am tiefsten und weittragendsten auffaßte, war William Benn, ber Quäfer.

Ohne Partei zu nehmen, hatte schon William Benn, ber Bater, selbst in seiner Stellung als Abmiral die abweichenden Secten be-

1) Barrillon: que les gens, qui devroient être les plus attachés à ses interêts et à sa personne, sont capables de lui manquer et de se faire un point d'honneur et de conscience s'opposer directement à ses desseins. — Die an biese Aubienz geknüpften Anelboten kann man auf sich beruhen lassen.

gunftigt. Doch war es fehr gegen seinen Bunfch, bag fein Sohn au einer berfelben übertrat. Der junge Benn fühlte fich weber von ber äußern Kirchlichkeit, wie fie ihm in Oxford begegnete, befriedigt. noch auch von bem Leben ber Sofe und ber Welt, bas er in Frankreich fab, angezogen; aber auf bas tieffte berührten ihn von erfter Jugend an die Worte der hin und her ziehenden "Freunde", wie fich die Quaker nannten; benen schloß er sich, sowie er fich die erste handlung ber Selbständigkeit gestatten konnte, in feinem vierundzwanzigsten Jahre offen und unwiderruflich an. Er bekannte fich ju ihren Ansichten über Trinität und Justification, und machte sich ihre äußeren Besonderheiten zu eigen. Auch er weigerte sich, selbst vor ber höchsten Berfon ben Sut abzunehmen, benn es muffe ein Unterschied sein zwischen ber Ehre, die man Gott, und ber, die man ben Menschen erweise. Indem er den Gesetzen der Uniformität widerstrebte, gerieth er in Streit mit der Kirche; nicht gerade auch mit König Carl II ober beffen Ministern, welche vielmehr firchliche Abweichungen von Zeit zu Zeit begünftigten. "Sage bem König", schreibt Benn im Sommer 1669 an Arlington, "er möge Die nicht für seine Feinde halten, welche sich nicht in die engen Formen bon Menschensatzungen zwängen können; in unseren Brincipien ift nichts. wodurch wir unfähig wurden, so gut wie irgend Jemand seinen Befehlen zu gehorchen"1). Sein Wiberstand galt nur ber legislativen Gewalt, ber er, wie feine Glaubensgenoffen überhaupt, Die Befugnif. religiofe Anordnungen zu treffen, bestritt. In kleinen Schriften, Die er bon Beit zu Beit erscheinen ließ, führt er aus, daß die religiöse 3mangsgewalt dem Wefen der englischen Berfassung widerstrebe. Denn fie tafte bie burch bie Kundamentalgesetze gewährleisteten Rechte an, was doch nicht geschehen durfe, außer in ben im Gesetze vorge= febenen Fällen; — die bürgerliche Gefellschaft habe bor dem Broteftantismus und felbst bor bem Chriftenthum bestanden: wolle man etwa Jemand das Recht, frei zu athmen und feine Geschäfte zu treiben, absprechen, weil er bas Chriftenthum nicht in einer bestimmten Form bekenne? Wenn die legislative Gewalt zu Gunften der Uniformität Gefängnißstrafe, bas Wegnehmen auch nur eines kleinen Buches verhänge, so liege barin eine Verletung des Rechtes auf Freiheit und Gigenthum, welches ursprünglich einem Jeben beiwohne und von Allen zusammen gewährleistet sei. Als ein ferneres Urrecht

<sup>1)</sup> Letter to Lord Arlington 1st of the 6. month 1669. Life pre-fixed to the select works of W. Penn XII.

v. Rante's Werte XIX.

ber Engländer betrachtete er ihren Antheil an der Gesetzgebung: barauf beruhe die von dem Bolke geschaffene Repräsentation; aber die Wesenheit des Bolkes werde ihr nicht mitgetheilt; sie sei immer an die Fundamentalgesetz, jene ersten Rechte auf Freiheit und Eigenthum, gebunden 1). Daß im Parlament gesagt worden war, Religion sei ein für die Regierung unentbehrlicher Theil der Gesetz, erweckte den ganzen Eiser seines Widerspruchs. Denn wenn man das ursprüngliche Recht um der Religion willen fallen lasse, so entwassne man damit die bürgerliche Magistratur, der Fürst unterwerfe sich den Brälaten.

Wenn man die Tiefe und den Umfang diefer Ideen erwägt, zugleich aber bie an Unmöglichkeit grenzende Schwierigkeit, ihnen in England Raum zu schaffen, fo begreift man, wie William Benn barauf kommen konnte, fie jenseit bes Oceans in einer neuen Grunbung zu realifiren. Wie viele feiner Glaubenegenoffen hatten. bort in ben Colonien eine Ruflucht gefunden! Aber nicht barauf kam es ihm an, biefe zu erweitern und zu sichern, sondern zugleich seine politischen Principien jur Ausführung ju bringen, eine gerechte Regierung aufzustellen, welche anderen Bölkern zum Mufter bienen fonne. "Dort allein moge Raum sein", ruft er aus, "für folch ein heiliges Experiment"2). In Pennsplvanien, das ihm Carl II für eine Schulbforberung feines Baters als erbliches Gigenthum mit unbeschränkten Befugniffen für innere Anordnung überwies, unternabm er seinen auf die ursprünglichen Bestrebungen ber Secte, aber noch mehr auf philosophische Abstraction und Erinnerung an die angel= fächfische Borzeit gegründeten Ideen Leben und Darftellung ju geben: - die brei Grundrechte, von benen er ausging, die Gesete ju botiren, bas jum gemeinen Rugen erforderliche Gelb zu erheben, und Gerechtigkeit zu pflegen, legte er in die Bande ber freien Anfiedler nieder, bon benen keiner, ber sich zu friedlichem Leben verpflichte und ben allmächtigen Gott bekenne, wegen seines Gottesbienstes und Glaubens belästigt werben follte.

Doch verlor er babei nie England aus ben Augen, wo ihm bie alten von seinem Bater herstammenden und von ihm selbst aufrecht erhaltenen persönlichen Beziehungen Eingang am Hofe und einen

<sup>1)</sup> England's present interest considered. Select works III, 220: Here is no transessentiating or transsubstantiating of being, from people to representative, no more than there is an absolute transforming of a title in a letter of attorney.

<sup>2)</sup> An Barrifon bei Jannen Life of Penn 175.

gewiffen Ginfluß auf die königlichen Brüber verschafften. Ohne ihren Schut wurde er ben Berfolgungen ber Gegner mahrscheinlich erlegen fein. Als er im October 1684 nach Windsor gurudfam. — in einer Epoche, in ber bie Diffenters wegen ber porbergegangenen Unruben gleichsam proscribirt waren, - brachte er boch bie Sache berfelben bei Carl II in Erinnerung: er möge bas Bergangene vergeffen, nicht als Mensch benten, sondern als König, allen Barteien gerecht werben; bann werbe er mahrhaft König fein und bas Bolk für fich haben. In ben Katholiken fab er nur Berbundete gegen bie Berrschaft ber episcopalen Kirche; nach ber Thronbesteigung Jacobs II. bem er immer besonders nabe gestanden und unter anderem eine angemeffene Grenzbestimmung ber neuen Colonie verdankte, fprach er bemfelben feine Billiaung barüber aus. bak er fich offen katholisch erklart habe, und feine Erwartung, daß bavon, b. i. von feinem Gegensatz gegen die herrschende Kirche, auch die protestantischen Diffenters Bortheil haben wurden; Jacob II erwiderte, er wolle nicht. baß man friedlich lebende Menschen wegen ihrer Religion beläftige. Benn ermahnte hierauf seine Freunde und Anhänger, ben Ronia nicht burch Angriffe gegen die katholische Religion ju reigen. Seine Nachgiebigkeit ging so weit, daß man ihn felbst für katholisch gehalten hat; er hat öfters verfichern muffen, bag er bas nicht fei. Und was hatte allen seinen Ibeen mehr widersprochen, als die Wiederherstellung ber herrschaft ber fatholischen Rirche? Den Gebanken Jacobs, eine Bereinbarung zwischen Ratholiken und Episcopaliften ju Stande ju bringen, theilte er niemals, er erflärte fie ausbrudlich für unmöglich: aus bem einleuchtenben Grunde, weil bie Ratholiken unfehlbar die Kirchengüter in Ansbruch nehmen würden. in beren Besit bie Episcopalisten maren. Er rieth ber englischen Rirde, bie protestantischen Diffenters nicht zu unterbruden 1), benn fie bedürfe eines Gegengewichts gegen die Katholiken, welche gwar gering an Rahl, aber boch mächtig feien, namentlich burch ihre austvärtigen Berbindungen. Nicht gerade bas Recht ber Dispensation. aber die Aufnahme Ratholisch-Gläubiger in den königlichen Dienst billigte er vollkommen. Denn ber König muffe freien Raum haben für seine Ernennungen; er musse ungehindert burch Meinungen einen

<sup>1)</sup> A persuasive to moderation to church dissenters in prudence and conscience, humbly submitted to the king and his great council, published in the y. 1686 (also in Erwartung bes Parlaments). Select works IV, 319.

Jeben in seinen Dienst ziehen können, der dafür geeignet sei; ober erinnere man sich nicht, wie großen Nachtheil es in dem letzten holländischen Kriege gebracht habe, daß so viele tapfere nonconformistische Seeleute von dem Dienst ausgeschlossen geblieben, oder wenn sie auch zugelassen worden, doch demselben nicht mit vollem Sifer zugethan gewesen seien? Richt auf kirchlichen, sondern auf bürgerlichen Sehorsam müsse die Monarchie sich stügen. Dem König führte er aus, daß wenn die bürgerlichen Rechte überhaupt von Glaubensemeinungen unabhängig seien, Niemand daran denken könne, die Succession zur Krone an ein Bekenntniß zu knüpsen: alle Parteien würzben sich um ein bürgerliches Oberhaupt zu einer einzigen Gesammtbeit vereinigen; der König werde seines ganzen Volkes mächtig werden.

Der Mann, ber jenseit bes Oceans die Grundlage zu einer Republik gelegt hatte, erschien diesseit als Versechter der monarchischen Ibeen. Sein Grundgedanke ist die Unabhängigkeit des bürgerlichen Lebens von dem positiven Bekennniß; das ist ebenso wohl die Unsabhängigkeit der Religion von jeder durch die Verdindung der Kirche und des Staates hervorgebrachten Beschränkung. Von dem Parlament, das sich mit der bestehenden Kirche identissiciet hat, geht er auf die einsachsten Grundzüge der bürgerlichen Sinrichtungen zurück, die noch in den vorchristlichen Spochen begründet seien.

William Benn war im vollen Besit ber Bilbung feines Sahrhunderts und felbst ein eifriger, immer von feinem 3wed erfüllter Schriftsteller. Seine Abstractionen erinnern zuweilen an Sobbes: seine Beweisführungen an Sibney und beffen hiftorische Gelehrsamkeit; wie harrington liebt er es, bie Intereffen, auf benen ber Staat beruhe, auseinanderzusetzen und abzuwägen. Aber alles bekommt boch wieder durch den besonderen Zweck, den er verfolgt, die Emancipation seiner Secte von jeder Bedrängnig, einen besonderen Charafter und Man kann sich ihn lebhaft vergegenwärtigen, ben ftattlichen, hochgewachsenen, etwas corpulenten Mann, wie er in feinem Zimmer auf und abgehend bem Schreiber bictirte, ben Stock, ben er immer zu tragen pflegte, in der Sand; er stieß damit, wenn er auf Aeukerungen kam, die ihm besonders wichtig erschienen, lebhaft auf ben Boben, um fie gleichsam zu betonen. Seine Schriften find fliefend und einbringend, eben wie er sprach und predigte. Bei all feinem Ernst war er liebenswürdig im Umgange, witig und anmuthig im Gespräch und immer von bestem Ton. Denn seine Lehre mar, bag strenge Religiosität mit der auten Sitte der Welt vereinbar sei: seine

Wirksamkeit beruhte auf ber Verbindung ber einen mit ber anbern. Er hatte bie Gabe, ben Kurften und ben Bauer burch seine Worte au befriedigen. Bei ben Söhnen ber Wilbnif, ben indianischen Stämmen, erwarb ihm seine wurdige und leutselige Berfonlichkeit. feine einfache Unsprache, bie bas Geprage ber Bahrhaftigkeit trug, ein Bertrauen, wie es nie ein anderer Europäer genoffen hat; er ift jum heros ihrer Traditionen gemorben. Denn er war noch mehr Mensch als Engländer: er hatte Seele; seine Religion reichte über ben Begriff seiner Secte noch hinaus; ber Weltzusammenhang, in bem er ftand, erfüllte ihn mit großen Anschauungen. Wer an ber episcopalen Kirche und ber englischen Verfassung, wie sie bamals war, festhielt, konnte an ihm keinen Gefallen finden, wie man ihn bas im Saag fühlen ließ. Auch für ihn gehörte, wenn er überreben follte, bazu, bag man fich einigermaßen auf Ginem Boben mit ibm befand. Dann aber war er unwiderstehlich. Auf Jacob II gewann er ben größten Einfluß. Es wird übertrieben sein, wenn er selbst von feinen Anbangern fast als ein Bunftling besselben geschilbert wird; aber wahr ift es: er sab ihn, so oft er nur wollte, in White: hall ober auch in Windsor, wo er fich in ber Nähe eine Wohnung nahm, und pflog mit ihm ftundenlang bie vertraulichsten Gespräche. Für die einzelnen Magregeln, ju benen fich ber König entschloß, ift Benn nicht verantwortlich zu machen: benn er bekleidete keine officielle Stellung, und es gab viele andere Einwirkungen, mit benen er nichts gemein batte. Aber er übte ben Ginfluf eines Bertrauten aus, beffen Ueberzeugungen mit ber Richtung übereinstimmten, bie ber Fürst icon ohnehin eingeschlagen hatte. Er bestärfte Jacob II obne Zweifel in seiner Abwendung von der eviscovalen Kirche, und wird bas Meiste bazu beigetragen haben, bag berselbe bie Ibee ber Bewiffensfreiheit immer umfaffenber ergriff und energischer hervorhob.

Bereits am 17. Februar 1687 wurde im schottischen geheimen Rath ein Erlaß verlesen, in welchem Jacob II den gemäßigten Bressbyterianern, den Katholiken und den Quakern seine königliche Toleranz verlieh; sie sollen nicht allein ihre Religion ausüben, sondern die ihnen übertragenen Aemter verwalten 1) und Beneficien genießen: er spricht das aus kraft seiner souveränen Autorität, königlichen Brä-

<sup>1)</sup> nicht gesetzlich, wie er vorgeschlagen. Die Aemter, zu benen ber König bie Männer abweichenber Bekenntnisse befähigt, werben als "militärische" und "bürgerliche" bezeichnet, woburch man bie geistlichen ausgesschoffen meinte. Actenstücke bei Wobrow.

rogative und absoluten Gewalt. In der Antwort des geheimen Raths läßt sich, wenn man sie genau ansieht, einige Zurüchaltung und Vorsicht bemerken; im Ganzen aber billigt er die Erklärung und findet sie hinreichend begründet.

In England suchte ber König in diesem Augenblick noch burch jene perfonlichen Ginwirkungen seinen Ibeen Eingang zu verschaffen. Aber auch Die, welche fich für bieselben am empfänglichsten zeigten, wollten boch bie Dispensation nur für gewisse bestimmte Falle anerkennen; die Meiften und Bedeutenbften fetten fich felbft bem beschränkten Zugeständniß entgegen. Indem Jacob II bas Barlament aufs neue prorogirte, sprach er in bem geheimen Rath zugleich ben Entschluß aus, bas Brincip ber Religionsfreiheit anzunehmen, benn bie Gewiffen ber Menschen zu zwingen, sei nun einmal unmöglich, und es zu versuchen, verderblich für das Land. So viel wir hören, wagte ein Mitglied zu widersprechen: die anderen nahmen die Unfündigung ichweigend bin. Nachbem ein in ben Zeitungen veröffentlichter Bericht über die Sitzung darauf vorbereitet hatte, erschien am 4. April eine ausführliche Declaration, in welcher ber König zwar ber anglicanischen Rirche ihre Besitzungen und die Freiheiten, beren fie genieße, ausicherte, aber augleich alle Strafgesetze in Rirchenfachen suspenbirte: benn jedem seiner Unterthanen solle es freistehen, Gott auf seine Weise zu verehren; — er verordnete, daß weber die Eidesleiftungen ber Treue und bes Subremats, noch auch die neu aufgelegten Tefteibe fortan geforbert werben follten: alles auf ben Grund ber königlichen Brarogative, aber mit bem Ausbrud ber zuversichtlichen Erwartung. baß es von den beiden Säufern des Parlaments gebilligt werden würde, wenn er für gut halte, fie wieder ju berufen.

Bei allen Königen aus bem Hause Stuart war es einer ber vornehmsten Gegenstände ihrer Thätigkeit, ihre katholischen Unterthanen mit dem protestantischen Staat zu vereinigen. Jacob I beschäftigte sich Zeit seines Lebens mit der Wiederherstellung der alten der Erhebung des Papstthums vorangegangenen Einheit der Kirche; wie viel arbeitete Carl I an einer den Unterthanengehorsam und den Katholicismus verbindenden Eidesformel! Carl II faßte eine Aussjöhnung und Verschmelzung der römischen und der anglicanischen Kirche ins Auge, oder aber, da sich das als unaussührbar zeigte, eine allgemeine Indulgenz, die dann auch den Katholiken zu gute kommen sollte. Kur lag es nicht in seiner Art und Weise, sich darüber der Gefahr einer ernstlichen Entzweiung mit dem widerstrebenden Barlament auszuseten. Davor aber schrak Jacob II keineswegs

zurud: er meinte gerade burch seine Indulgenz der monarchischen Autorität einen neuen Schwung zu geben. In ber englischen Acte erklärte er die Gibesleiftungen beshalb für verwerflich, weil der Rönig baburch gehindert werbe, sich bes Dienstes seiner Unterthanen, ber ihm burch Naturgesetz gebühre, ju bedienen. In ber schottischen, welche bas monarchische Moment überhaupt noch stärker hervorhob, lieft man: fein Gefet, feine religiose Abweichung, fein hinderniß irgend einer Arf könne die Unterthanen von der Bflicht des Geborfams losreißen, mit ber fie ber Krone verwandt feien; Gibesleiftungen bieser Art seien gegen Religion und Longlität. Der König geht bamit auf ben Sinn ein, welchen Penn ausgesprochen hatte; er ftellt fich auf ben Boben ber bon allen gesetzlichen Bestimmungen unab: bangigen Rechte und Pflichten. Das ftuartische Königthum schien in eine neue Bahn einzulenken, ungefähr dieselbe, welche bon ben that: kräftigsten Fürsten bes achtzehnten Jahrhunderts in der protestantischen, vornehmlich aber in ber fatholischen Welt betreten worden ift, bie eben in bem Kampf gegen bie hierarchischen und ständischen Inftitutionen, bon benen fie beschränkt waren, fich einen großen Namen erworben haben.

Bisher hatte man die Regierung in ber Berbindung bes Ronigs mit ber anglicanischen Kirche gesehen: welchen Gindruck mußte es auf die Nonconformisten, die von dieser Berbindung, der auch die Bewegung Monmouths erlegen war, niedergedrudt und geängstigt worden, hervorbringen, daß ber König fie jest als die Berbundeten ber monarchischen Gewalt gegen die Rirche betrachtete! Sie nahmen Diese Allianz mit Freuden an 1). In den Abressen, in denen sie ihm ihren Dank aussprechen, versichern sie ihm zugleich, sich so verhalten au wollen, daß ihn das nie gereuen fonne. Es waren die Anabaptisten, welche fich zahlreicher zeigten, als man geglaubt hatte, meistens Leute niederen Standes, aber boch auch Manche unter ihnen, die einem höheren angehörten; Independenten, die fich jest Congregationalisten nannten, die Quafer ber hauptstadt; am wenigsten eifrig waren die Presbyterianer, boch blieben fie nicht aus. Die Römisch= Ratholischen, beren Deputation dem höchsten Abel angehörte, erklärten fich besonders barüber befriedigt, daß es ein Fürst von ihrer Confession fei, welcher bie allgemeine Indulgenz einführe: er befestige

والتناجيفة متاكرستها

<sup>. 1)</sup> Biguola: con infinito giubilo sa redienano nelle loro assemblei, dove huomini e donne predicano gli uni egli altri le fede et le buone opere secudo la loro respiratione.

bamit bie Grundlagen aller. Regierung. In ben Abressen verglich man ben Rönig balb mit Mofes, ber bas Bolf Afrael aus Megyptenland, balb mit bem großen Cyrus, ber es aus ber babylonisches Gefangenschaft erlöft babe. Gines Tages fab man in Samptoncourt eine Angahl von Berfonen unter Bortritt eines Ruhrers, ber eine Pergamentrolle in ben Sanben trug, eintreten: es war bie Deputation von Coventry, die bem Ronig eine Dankabreffe im Namen der verschiedenen Religionsparteien ihrer Stadt überreichte: bie Presbyterianer, Independenten, Anabaptisten und felbst Anglicaner, fie seien jest alle in driftlicher Liebe vereinigt; fie bruckten ibre Erwartung aus, daß baburch ber Sandel beförbert, die königliche Gewalt befestigt werben wurde. Es folgten Deputationen anderer Stäbte, ber Grandjurp's mehrerer Grafichaften, ber juribischen Corporationen. Daß die Declaration im Widerspruch mit den bestehenden Gesetzen erlassen war, machte ben Rechtsgelehrten Inns von London wenig Scrupel. Die Barrifter bes Mibbletemple erklärten bie Prärogative für das mahre Leben des Gesetzes; ihr Wahlspruch war: "Gott giebt ben Ronig, ber Ronig bas Gefet "1). Unter allem mochte aber nichts größere Aufmerksamkeit verdienen, als die Unfbrache, mit welcher William Benn eine Abreffe ber Generalberfammlung ber Quafer überreichte. Bei zwölfhundert "Freunde" waren auf einmal aus bem Gefängniß befreit worden; in ihrer Befreiung faben fie zugleich bie Bestätigung ihrer religiösen Brincipien. Benn nannte ben König nicht Majestät, weil biefe Bezeichnung allein Gott gebühre, noch auch Du, aus gesellschaftlicher Rudficht: er sprach von ihm in der britten Person. "Der König hat, als er Unterthan war, bem Kaiser gegeben, was bes Raisers ift; ba er jest Raiser ift, so giebt er Gott, mas Gott gehört, die Berrichaft über die Gemiffen; — auf seiner Seite hat er zwei große Principien, bas ber chriftlichen Religion und das bes Wohls ber burgerlichen Gefellschaft; eine Sicherheit für ihn felbft, jenseit aller kleinen Regierungskünfte." Die Abresse legt die Hoffnung an den Tag, daß bas Barlament burch bie guten Erfolge, welche aus biefer Erklärung für ben inneren Frieden, ben Sandel und die Wohlfahrt des Landes zu erwarten seien, sich bewogen fühlen werbe, bas Zugeständniß auf immer zu bestätigen 2). In seiner Antwort bezog sich ber Konig auf Benn

<sup>1)</sup> A deo rex, a rege lex. Auszüge aus ben Abressen bei Rasph I, 496.

<sup>2)</sup> Die Abresse ist batirt: from their usual yearly meeting in London

selbst, ber ihm bezeugen werbe, daß sein Princip immer gewesen sei, die Gewissen könne man nicht zwingen. Er werde halten, was er versprochen, so lange er lebe. "Bevor ich sterbe, denke ich es zu besestigen, so daß künftige Zeitalter es nicht wieder umstürzen können." So sagte er kurz darauf der Deputation von Coventry: die Gewissensfreiheit, die er bewillige, denke er durch Gesetz — ohne Zweisel meint er ein parlamentarisches — dergestalt zu besessigen, daß sie von seinen Nachfolgern nicht Fzurückgenommen werden könne.

the 19. day of the 3. month, vulgarly called May 1687. Life prefixed to the select works XCIX.

## Sechstes Capitel.

## Borbereitung eines nonconformistischen Parlaments.

Noch war es also die Absicht und man hielt selbst die Soffnung fest, bas anglicanische Barlament zur Ginwilligung in bie Inbulgeng zu vermögen. Wenn fie nur erft praftisch eingeführt fei, werbe man sich baran gewöhnen: man werbe ben König, nachbem er einmal seinen Willen unwiderruflich ausgesprochen, nicht durch bergeblichen Widerstand vollends entfremben und zu entschiedener Feind= feliafeit reizen wollen. In biefem Sinne liek fich William Benn vernehmen. Er brachte ber bischöflichen Rirche in Erinnerung, baß ihre Verbindung mit der Krone die vornehmfte Grundlage ihrex jegigen Autorität bilbe; fie habe ben Fürften groß gemacht, und groß durch ihn zu werden. Auf dem Throne sei ein König, beffest Interessen fie einst eifrig verfochten habe, und ber mit ihr be bunden zu bleiben wünsche, ausgenommen in dem Ginen Bunkte, welcher die Verfolgung Andersgläubiger betreffe; wolle fie fich bes= halb von ihm trennen? Sie wurde bei seinen Lebzeiten die Erleich terung der Papisten ja doch nicht verhindern können; wenn sie aber bie allgemeine Indulgenz gestatte, werbe fie zugleich bem Gelbste erhaltungstrieb ber protestantischen Diffenters genug thun und fie an fich heranziehen; von ben verschiedenen Secten berfelben wolle gewiß feine, daß die katholische Kirche die nationale werde; die bischöfliche Kirche werbe auch bann die vorwaltende bleiben, nicht mehr burch Gewalt, aber burd Beistimmung aller Barteien, die burch ihre Rach. giebigkeit gewonnen, fie ju ftugen suchen murben. Gine gewiffe Musficht gab es hierfür, daß einige anglicanische Corporationen und felbft ein Bischof, Crew von Durham, sich für bie Absichten bes Königs aussprachen.

and the second

Aber bei weitem die Mehrzahl der Episcopalisten war und blieb gegen, namentlich die Mitglieder des Barlaments. Bei ber Ceremie ber Bertagung hörte man bie Anwesenden mit beleibiater atruftung sagen, ber König burfe nicht hoffen, bak fie bie Gibesftungen jemals aufheben wurden; wenn es vor einigen Jahren thig gewesen sei, sie aufzulegen, so sei es bei ber zunehmenben ebermacht bes Papstthums doppelt nothwendig, sie festzuhalten 1). an fürchtete bas Einbringen ber Ratholifen nicht einmal so fehr i Unterhause, wo man jest wieder anfing auf die Presbyterianer gablen, als im Oberhause, wo die Mehrheit durch eine gahlreiche zersernennung erschüttert werben konnte2). Und von ba war boch lett bie vornehmfte Opposition ausgegangen. Dag fich aber ber inig jemals mit voller Entschiedenheit von ihnen logreiken wurde. von konnten sich die Episcopalisten noch nicht überzeugen: benn in m analicanischen Spitem liege die vornehmste Stüte seiner Macht. fcien unglaublich, daß ber König die Elemente aufrufen follte, Me bie Rebellion und ben Untergang seines Baters herbeigeführt tten: er würde damit die Monarchie gefährden 3).

In dem Gegensatz der kirchlichen Spleene und der allgemeinen 2 Zukunft umfassen Ig zugleich ein Kampf um die acht im Moment und die Autorität im Staate. Jacob II wollte einmal ausgesprochene Absicht auch deshalb durchführen, um der rängative neue Geltung zu verschaffen und weitere Bahn zu achen; die Führer des Parlaments, die Großen des Landes wollten in den geogenen Schranken zurückhalten und nicht etwa in eine eränderung willigen, die ihnen vielleicht zum Berderben ausschlagen innte.

Da trat vor allem Eine Frage in den Vordergrund. Wenn um auch, wie Benn sagte, den Anordnungen des Königs bei seinen etzeiten Raum lassen mußte, so war doch die Voraussetzung, daß e mit seinem Tode wieder aushören würden. Die alles Andere eherschende Frage war, wie sich der präsumtive Nachsolger, der brinz von Oranien, zu den Absichten seines Schwiegervaters versting von Oranien, zu den Absichten seines Schwiegervaters vers

<sup>1)</sup> Sarotti: Si sono uditi le memorationi di diversi — sostenendo e le apprensioni dei pericoli del aumento del papato, di queli gia dero occasioni per li testi sono adesso maggiori d'allora (17. Maggio).

<sup>2)</sup> Good advise to the church of England etc. Select works IV, 421.

<sup>3)</sup> qu'il seroit périlleux pour l'autorité royale de convoquer un autre. arriffon, 16. Mai.)

Ŀ

halten würde. Sein anwesender Repräsentant Dijkvelt gab darüber augenblicklich keine zuverlässige Gewähr; der schien mit allen Parteien gut stehen zu wollen: es hatte sogar das Ansehen, als ob er selbst von der entgegengesetzen gewonnen werden könne.

Ueberaus merkwürdig ist unter diesen Umständen eine eben aus der Mitte der episcopalistisch-parlamentarischen Agitation hervorgegangene Annäherung an den Prinzen. Sie kam von der Gräfin Anna Sunderland, der Gemahlin des ersten Ministers, der sich jedoch öfter darüber zu entschuldigen gehabt hat, daß seine Lady eine von ihm abweichende Politik verfolge. Der Freund ihres Herzens, der Bertraute ihrer politischen Gedanken war Henry Sidney; ihre Briefe an ihn athmen zuweilen sehr entschiedene antikatholische Gefühle. Aber auch sonst stand sie mit allem, was mächtig und vornehm war in England, in Berbindung.

In biefen Kreifen fürchtete man nun nichts mehr, als bag ber Pring burch bie guten Worte und Berfprechungen bes hofes gewonnen werden möchte, auf beffen Plane einzugehen: die Dame übernahm es, ihn bavor zu warnen. Sie führte aus: was man ihm auch jufagen möge, nach ber Sand werbe man sich baran nicht gebunden achten: auch durfe er nicht glauben, daß feine Ginwilligung. wenn er fie gabe, in ber Sache felbst viel austragen murbe; bie Eibesleiftungen wurden boch nicht abgeschafft werben; er werbe nur Eifersucht und Feinbseligkeiten gegen fich erweden 1). Dieses Schreiben legte fie in einen Brief an die Pringeffin von Dranien ein: ben aber in einen Brief an Bentink, bem fie benfelben mit einem eigenen Boten zuschickte. Denn feinem Menschen außer ber Bringeffin burfte eine Uhnung bon biefer Mittheilung tommen. Was hätte aber einen tieferen Eindruck auf ben Pringen und die Bringeffin machen können, als eine folche Warnung aus ber Mitte ber mächtigen Aristofratie, beren Unterstützung ihnen nur bann für bie Bufunft gesichert blieb, wenn fie bem König in biefer Sache nicht beitraten?

Ihren Beitritt forberte nun aber König Jacob mit gebieterischem Nachdruck. Als er Dijkvelt gegen Ende Mai 1687 seine Abschiedsaudienz ertheilte, wiederholte er, was er schon öfter gesagt hatte, baß sich ber Prinz mit der Abschaffung der Strafgesetze und der

<sup>1)</sup> Bei Dairumpie Memoirs II, Append. I, 188 (ed. 2. 1773): It will create jealousies of your Highness here, which may be of very ill consequence to you, and even your joining in it would never do their business, I mean the repealing the laws.

Testeibe einverstanden erklären möge. Dijkvelt, ber zulest am meisten mit ber anderen Partei verfehrt hatte, bemerkte hierauf: alles, was verlangt werben könne, sei eine neutrale Saltung bes Prinzen in biefer Frage, und biefe werbe für ben König felbst insofern auträalich fein, als baburch in ben Gegnern feines Spftems bie hoffnung, es bei feinem Tobe gurudgenommen gu feben, genahrt werbe, was fie abhalten burfte, bei feinen Lebzeiten zu offenem Widerstande zu fcreiten. Scheinbar fehr klug: bamit tonnte fich aber ber Konig nicht zufrieden geben, ber feine Indulgenz auf alle fünftigen Beiten festseten wollte. Er antwortete, es sei bas Interesse bes Roniathums, die Ratholifen, die getreuesten Unterthanen, nicht unterbrücken ju laffen. Denn alles, was man gegen fie unter bem Borwand ber Religion gethan, sei nur geschehen, um bie königliche Autorität zu schmächen: Die Testeibe habe man eingeführt auf ben Grund einer erbichteten Conspiration, nur um ihn von der Succession auszufoliegen. Diefe Gibesleiftungen bezeichnete er als unerträglich für ibn felbst. Denn es sei unmöglich, einem König getreu zu sein, von bem man zugleich behaupte, die Religion, die er bekenne, sei gogenbienerischer Natur: eine Faction habe ben Gid eingeführt und bebaupte ibn: man konne sein Freund nicht sein und zugleich eine Bestimmung aufrechthalten wollen, bie gegen ihn erfunden sei 1). Und mit nicht weniger Eifer erklärte er fich gegen die Bonal-"Ich kann für meine wahren Freunde nicht weniger thun. als die Abschaffung von Gesetzen bewirken, beren Ausführung sie gu Grunde richten wurde: Gewiffen, Ehre und gute Politif verpflichten mich, ben Ratholiken Sicherheit zu verschaffen; was nach mir fein wird, muß ich ber Borficht Gottes überlaffen, welche bie Bergen ber Könige lenkt; ich aber bin ihm verantwortlich für bas, was ich thue. ich kann Die, welche ber alten und mahren Religion getreu geblieben find, nicht in der Unterdrückung laffen, welche ihnen die Gesete auflegen. Ich benke nicht an eine Veränderung der Succession" wovon man geredet hatte — "ich liebe meine Kinder, besonders die Bringeffin von Oranien; aber Pring und Bringeffin muffen wiffen. daß fie fich meinen Absichten nicht widersetzen können, ohne mein

k - 1.

<sup>1)</sup> Sarrison, 9.—12. Suni 1687: que ce serment contient des choses atroces, qui blessent mêsme la conscience de la plus part des protestants,— qu'il est incompatible d'êstre fidèle sujet de son roi et de déclarer, que la religion, qu'il professe, est remplie d'idolatrie,— qu'il n'est pas possible, d'êstre dans ses interêsts et de vouloir faire subsister ce qui a été inventé pour le ruiner.

i,

j

: :

ı.

Mißfallen zu erwecken; ihre Pflicht ist, sich meinem Willen zu unterwerfen und durch ein gutes Berhalten die Fortsetzung meiner Freund-

schaft zu verdienen."

König Jacob hielt es für eine Pflicht seines Schwiegersohnes, hm in einem Borhaben, das der Krone zum Bortheil gereiche, beizustehen. Er legte um so größeren Werth darauf, weil er noch mit dem bestehenden Parlament, dem die Hossfrung auf eine zufünstige Aenderung der Politif entzogen werden sollte, zum Ziele zu kommen dachte.

Mit biesen Anforderungen überbrachte nun aber Dijkvelt eine Ungahl Briefe englischer Noblemen, welche ben entgegengesetten Ton anschlugen. Einige begnügen fich, ihre perfonliche Freundschaft und Berehrung zu versichern, wie die beiden Clarendons, obwohl auch fie jett in ber Opposition standen; ber alte Bebford bankt auf bas berglichste für die Theilnahme, die ihm der Prinz wegen des Schickfals seines Sohnes bezeigt hat. Devonshire geht schon weiter: er spricht ben Wunsch aus, daß es in England fo fteben möchte, daß ber Pring bavon befriedigt sein konnte: Lord Nottingham versichert, bie Hoffnungen aller Protestanten seien auf ihn gerichtet; Lord Shrewsbury: ber einzige Troft in ihrem Unglud liege barin, baß ber Bring ihnen die Meinung ju erkennen gebe, fie feien in ihrem Recht. Im Namen ber Prinzessin Unna und für sich selbst kündigt Churchill ben Entschluß an, unter allen Umständen an bem Brotestantismus festzuhalten. Um weitesten geht Danby beraus: er bringt eine Busammentunft in Antrag, um bem Pringen Eröffnungen zu machen, welche ihm zum Nuten gereichen könnten; benn er habe nicht rathsam gefunden, Diftvelt alles ju sagen, wovon er wünsche. baß es ber Bring erfahre.

Und diesem war doch immerhin schon viel gesagt worden. Unter anderm: der König werde den Katholiken so viele Berechtigungen einräumen, daß sie einmal bei seinem Tode nicht geneigt sein würden, die protestantische Succession anzunehmen; er neige zur Willkür und sei durch eine starke Armee unterstützt; er werde, wenn er des Parlaments mächtig werde, alle Gesetze, die ihm belieben, votiren lassen.

Zwischen diesen entgegengesetzen Anmuthungen konnte der Prinz nicht lange schwanken. Die Briefe, die ihm Dijkvelt mitbrachte, weit entfernt eine bereits getroffene Verabredung annehmen zu laffen, schließen doch den Keim einer solchen in sich ein. Sie beruhen auf ber Voraussetzung eines inneren Einverständnisses, und entsprechen

of the state of th

ber religiös-politischen Haltung, die ber Bring bisber beobachtet batte. Sich bagegen bem König anzuschließen, wurde unbedingt mit berfelben in Widerspruch gestanden, vielleicht nicht einmal jum 3wed geführt, und die Freunde auf immer von ihm entfremdet haben. Der Bifchof bon London hatte bem Pringen angebeutet, ber Ronig werbe fich in bem Moment ber Gefahr auf ihn ftuten muffen; gleich als stehe eine Empörung in Aussicht, in welcher die protestantische Gefinnung und politische Stellung bes Prinzen ihn zum Retter ber Krone machen könne 1). Es giebt Fälle, wo bie hervortretenben entgegengesetten Möglichkeiten boch nicht einmal eine Bahl gestatten; ein folder ist ber vorliegende. Der Bring antwortete bem König schon am 7. Juni a. St.: es konne Niemanden geben, ber religiofe Verfolgung mehr verabscheue als er; aber ebenso wenig könne er sich entschließen, etwas zu thun, was bem Besten ber Religion, bie er bekenne, entgegenlaufe. Das Schreiben enthält einige begütigenbe Worte, aber in ber hauptsache ift es vollkommen abschläglich. "Zu bem", heißt es barin, "was Ew. Maj. von mir forbern, kann ich bie Sand nicht bieten"2).

Keineswegs, so viel wir wissen, ein eifriges Eingehen hatte ber König erwartet, aber auch nicht eine so kalte, scharfe Ablehnung 3). Seine Rückantwort verräth eine sehr gereizte Stimmung. Er bemerkt darin, es enthalte einen Widerspruch, daß der Prinz religiöse Versolgung zu haffen behaupte, und dann doch gegen die Aushebung von Gesetzen sei, deren Druck so schwer auf allen von der englischen Kirche Abweichenden laste; er schreibt es dem durch Dijkvelt vermittelten Einsluß von Leuten zu, welche für ihn, den König, und die Monarchie nicht wohlgesinnt seien. Denn wiewohl er von den besonderen Beziehungen des Prinzen zu den leitenden Persönlichkeiten nicht unterrichtet war, so zweiselte er doch nicht, daß deren beständen.

Eben diese Wahrnehmung aber und die scharfe Opposition, die eine weitverzweigte, enge verbundene Partei ihm entgegensette, rief

<sup>1)</sup> Bei Dairpmpie II, App. I, 199. Die Worte find absichtlich bunsel. If the king should have any trouble come upon him, which God forbid, we do not know any sure friend he has to rely upon abroad besides yourself.

<sup>2)</sup> Ainsi je ne puis concourir en ce, que V. M. désire de moi. — 7./17. Juni 1687. Dairymple II, A. I, 184.

<sup>3)</sup> Bemerken wir ben Unterschieb ber Unterschriften. Sonst: as kind, as you can desire — bamass (16. Juni a. St.): as kind, as you can expect. Darrymple II, A. I, 185.

A CONTRACTOR CONTRACTO

The second of the second secon

einen befinitiven Schritt in Bezug auf das Parlament hervor. Hätte er unter diesen Umständen das alte Parlament wieder zusammenstreten lassen, so würde er entschiedenen Widerstand und selbst heftige Angriffe zu erwarten gehabt haben.

In den letzten Verhandlungen mit Dijkvelt hatte er aber nicht allein jede Vermittelung zurückgewiesen, sondern in den stärksten Ausdrücken seinen Entschluß zu erkennen gegeben, zu einer Auflösung des Parlaments zu schreiten, sobald er sehe, daß er mit demselben nichts ausrichte: auch ein neugewähltes Parlament, das ihm seine Mitwirkung verweigere, würde er in diesem Fall wieder auflösen, und so fortsahren, dis er seine Absicht erreicht habe 1). Er hielt es saft für eine Ehrensache, seine Drohung wahr zu machen, zugleich aber auch für eine unbedingte Nothwendigkeit. Denn da die anglizcanische Partei nun einmal für ihn verloren sei, so müsse er sie zersstören und ihre Gegner beschüten 2).

Als ein Zeichen bieser feindseligen Anregung barf man es betrachten, wenn bem papstlichen Nuntius gerade in benselben Tagen eine Antrittsaubien, in allem Bomp verwilligt wurde.

Schon seit dem November 1685 befand sich Ferdinando d'Abda als papftlicher Bevollmächtigter in London. Auf ausbrudlichen Bunfc des Königs war er herübergekommen, nicht einmal in der Erwar= tung, daß er bleiben, noch weniger, daß er als Nuntius anerkannt werden sollte; ber englische Sof fam ihm in alle bem, mehr als er je gehofft hatte, entgegen. Denn zu ben antikatholischen Gesetzen, welche Jacob II abschaffen wollte, gehörte auch das Verbot des gesandtschaftlichen Verkehrs mit Rom: das vollkommen absurd werde, wenn sich der König zur katholischen Rirche bekenne; er glaubte sich zunächst darüber wegsetzen zu können. Auch er seinerseits schickte in ben erften Monaten bes Jahres 1686 einen Gefandten nach Rom: Mylord Castlemain. Die beiben Gesandtschaften hatten einen sehr verschiedenen Succes. Caftlemain, welcher einen bem Papst unangenehmen Auftrag hatte und fich mit hoffahrtiger Unmaßung betrug, — wir werden noch einmal auf ihn zurücktommen, — mußte nach einiger Zeit wieder abberufen werden. Monfignor d'Adda, ein feiner

<sup>1)</sup> Sarotti: ne fara elogger un altro, il quell pur disunira, se mostro renitenze ulle sue sodisfattioni; al fine trovera modo, di spuntare al suo intento.

<sup>2)</sup> considerava, che dopo esser perso il partito Anglicano conveniva destruggerlo.

Mam, bon angenehmer Erscheinung und gutem Betragen, wußte bas vollkommene Bertrauen bes Königs und bes erften Ministers zu gewinnen. Er ist burch die eingehenden Nachrichten, die er über seine Berhandlungen mit benfelben nach Rom erstattete 1), für bie Geschichte von Bebeutung geworben. Er war keineswegs mit alle bem einverstanden, was Jacob II vornahm; aber er repräsentirte ben katholischen Gebanken und ben Zusammenhang mit bem Mittelpunkt ber fatholischen Welt, wie es ber König eben wünschte, und wurde mit ber hochachtungsvollsten Rücksicht behandelt. Für die Anglicaner bilbete es einen Gegenstand ber Beschwerbe, bag ein Mann, ber nach ben Gefeten gar nicht in England fein burfe, an bem Sofe und felbst in ber Stadt Eingang fand, wie er benn wohl einmal einem officiellen Gastmahl bes Lordmapors beiwohnte; feine Consecration als Erzbischof - in partibus - wurde unter Theilnahme bes Ronige in ber Capelle von St. James vollzogen. Aber bem König genügte bas nicht; es gehörte zu feinem katholischen Chraeiz, ben Repräsentanten bes heiligen Baters feierlich in Whitehall zu em= pfangen, und zwar mit bem am frangösischen Sofe üblichen Ceremoniell. Demgemäß follte ber Kammerberr von hochftem Rang, ber ben Titel eines Herzogs trug, ben Nuntius einführen. Es war ber junge Berzog Charles bon Somerfet, aus bem altproteftantischen Saufe ber Sehmours. Der König erlebte zu feinem Difbergnugen, daß dieser fich weigerte, ben Dienst zu leisten, weil er baburch eine ungesetliche Sandlung begebe und in ein Prämunire fallen könne. "Wie", fagte Jacob, "stehe ich als König nicht über bem Geset ?" Er fah in ber Weigerung eine Beleidigung, verstieß Somerset aus feinen Dienften und ließ ihn burch ben Bergog von Grafton, natürlichen Sohn seines Brubers, vertreten. In der Sache selbst wurde er nur um fo eifriger. Es gewährte ihm eine Art von Befriedigung, daß er in dem Moment, in welchem er eine fo widerwärtige protestantische Opposition erfuhr, dem Nuntius (Anfang Juli 1687) eine prächtige Auffahrt nach Whitehall veranstalten konnte. Mit einer langen Reihe sechsspänniger Caroffen fuhr ber Nuntius zur Audienz: König und Königin erwarteten ihn in dem großen Saal und erhoben sich, als er in der Mitte desselben seine zweite Berbeugung machte; bei seiner Anrede blieb er bedeckt, so gut wie ber König selbst. Die Bovulation von London war bazu berbeigeströmt, alle Fenster waren mit Zuschauern erfüllt; schon bamals

<sup>1)</sup> Ex literis autographis nuncii apostolici.

v. Rante's Werte XIX.

wurden sie theuer bezahlt; aber Jebermann hielt sich ruhig: man bemerkte hauptsächlich, daß es ein Schauspiel sei, das London seit anderthalb Jahrhunderten nicht gesehen habe.

In benselben Tagen nun wurde die Auslösung des Parlaments ausgesprochen (2. Juli 1687). Der Grund, den man auch dem Nuntius angab, war, daß es nur dadurch möglich werde, die Umtriebe des Prinzen von Oranien zu hintertreiben, die Verbindung, die sich zwischen ihm und den Anglicanern gebildet habe, auseinanderzusprengen. Darum aber gab man den Gedanken nicht auf, die den Katholiken und den Dissenters bewilligten Freiheiten auf parlamentarischem Wege zu befestigen. Der Nuntius selbst machte unaufdrich darauf aufmerksam, daß das schlechterdings nothwendig sei; die Katholiken würden sich sonst beim Tode des Königs in der schlechtesten Lage besinden. Nur wurde es alsdann unerlässlich, dem Parlament eine andere Gestalt zu geben, durch welche das möglich werde.

Man verständigte sich, daß zur Vorbereitung eines Parlaments, von dem man eingehende Beschlüsse erwarten dürfe, zweierlei nothewendig sei: eine Umgestaltung der Communitäten, um durch die Magistrate auf die Bahlen zu wirken, und Entfernung der widersstrebenden Versönlichkeiten aus der Verwaltung der Grafschaften 1).

Bir sahen, mit welcher Anstrengung, aus Gründen von einer ziemlich zweifelhaften Legalität, vor einigen Jahren die städtischen Aemter in die Hände der Anglicaner gebracht worden waren. Die damals eingesetzten Magistrate hielten aber auch dann an ihrer Meinung sest, als die Regierung die ihre geändert hatte. Sie bilbeten gleichsam die Ringe in der Kette der Opposition, die sich über das Land erstreckte. Waren sie aber durch königliche Machtvollkommenheit eingesetzt, so hinderte nichts, sie kraft derselben auch wieder zu entsernen. Eben darin dürfte einer der vornehmsten inneren Gründe sur das Bestehen corporativer Rechte zu suchen sein, daß nicht das gesammte Leben im Staat von den ihrer Natur nach schwankenden politischen Richtungen der höchsten Gewalt abhängig sein darf; es muß irgendwo eine Grenze ihrer momentanen Einwir-

<sup>1)</sup> Barrillon, 4./14. Şuli: Le dessein du roi est de prendre ses mesures pour avoir un parlement mieux disposé en faveur des catholiques. Il faut pour cela faire beaucoup de changements dans les communautés pour nommer le parlement: il faut aussi changer la pluspart des sheriffs dans les provinces et quelqu'uns même des lieutenants et gouverneurs.

kungen geben, jenseit beren eine freie Entwickelung ber Gemeinden und unter ihrem Schute ber Individuen möglich bleibt. Damals war alles in die großen Strömungen und Gegenströmungen binein= gezogen. Jacob II nahm keinen Anstand, die Mitglieder des Albermencollegiums in London, welche einer vorgeschlagenen Abreffe ju Bunften ber Gewiffensfreiheit entgegengetreten waren, ihrer feche, obne Weiteres ihrer Aemter zu berauben. An beren Stelle sette er nicht etwa Katholiken, was dem ohnehin erregten Berdacht, als habe er es nur auf ben Bortheil seiner Glaubensgenoffen abgesehen, neue Nahrung aegeben batte, fonbern angesehene Diffenters, Independenten, Ungbabtiften, Quafer; einer ber eifrigften Presbyterianer wurde jum Lordmanor befördert. Und noch viel tiefer glaubte er eingreifen zu muffen. Auch von der Berwaltung der Zünfte wurden die Tories ausgeschloffen: man will bei neunhundert gablen, die von biefem Loos betroffen wurden. Der König ging mit ber Absicht um, für bie Berfaffung ber Stadt überhaupt eine neue Grundlage ju ichaffen. Durch eine umfaffende Naturalisationsacte sollten alle Fremben, na= mentlich auch die eingewanderten Frangofen, bas Bürgerrecht erlangen. Bei ben nächsten städtischen Wahlen empfahl er, Alle auszuschließen. bie sich nicht für die Naturalisationsacte und die Gewissensfreiheit erflären würden.

Im August 1687 unternahm der König eine Reise in die westlichen Grafschaften, bei ber er seine Gemahlin, beren Gefundheit erschüttert mar, nach Bath begleitete: hauptfächlich in ber Absicht, Die künftigen Parlamentswahlen vorzubereiten und den Menschen zu be weisen, daß er es mit der Gewissensfreiheit ernstlich meine. In Chefter bemerkte man, daß die Landleute Bebenken trugen, mabrend ber König ba war, am Markttag in die Stadt zu kommen, weil fie fürchteten, fie würden zur Annahme bes Katholicismus gezwungen werden. Es ist schwerlich zufällig, daß eben damals die Kührer ber Quafer, Benn und Barclay, in Chefter eintrafen, und unter großem Rulauf über die Gemissensfreiheit predigten. Daß ber König selbst fich babei einfand, machte einen allgemeinen Gindruck. Er bemühte fich überhaupt, einen Jeben gut zu behandeln, und wurde bis auf einen gewissen Grad populär. Die Reise führte ihn zum Theil in dieselben Grafichaften, die bor Rurzem bon bem Aufruhr Monmouths ergriffen gewesen waren; die merkwürdige Erscheinung trat ein, daß Nobility und Gentrh, die sich an der Rebellion nicht hatten betheiligen wollen, sich jetzt auch dem König gegenüber still verhielten und schwieria zeigten: wogegen ihm bas Bolk ebenso unzweibeutig, wie einst bem

1.30

4

١

protestantischen Herzog, seine Zuneigung zu erkennen gab 1). Die Rollen waren gleichsam vertauscht. Früher war der König mit der episcopalen Partei, zu der sich Nobilith und Gentrh meistens hielten, verdunden: jest war er mit ihr entzweit. Wie damals Monmouth, so suchte jest der König die Unterstützung der Nonconformisten und wußte sie sich zu verschaffen. In mehr als einer Stadt hat man ihm versprochen, nur solche Deputirte ins Parlament zu schicken, welche sür die Abschaffung der Sidesleistungen stimmen würden<sup>2</sup>). In Bristol, das vor Kurzem nur durch die Gewalt der Wassen und Androhung der Vernichtung in Zaum gehalten worden war, wurden König und Königin, die einen Besuch baselbst machten, mit enthussatisscher Hingebung empfangen 3).

Mit dem gehobenen Selbstgefühl, das daher entspringt, wenn man festen Boden unter den Füßen zu haben meint, nahm der König auf der Rückreise nach Windsor einen kurzen Ausenthalt in Oxford, um daselbst eine Sache zu Ende zu bringen, die so recht darauf berechnet war, die anglicanische Kirche seine Ungnade fühlen zu lassen.

Er hatte schon immer Versuche gemacht, auf die Wahlen in den Collegien der beiden Universitäten Einfluß auszuüben: in der Ueberzeugung, wie er sagte, daß es daselbst viele geheime Katholiken gebe, denen man nur Luft machen müsse, um gegen die alleinherrschende episcopale Doctrin einen Gegensatz in den großen Lehranstalten hervorzurufen.

Einer der Ersten, zu dessen Gunsten das Dispensationsrecht angewandt wurde, war Obadiah Walker, Master in Universitycollege, in der That ein geheimer Katholik, der aber nun erst mit seinem Bekenntniß hervorzutreten den Muth bekam4); er wurde von der Pflicht, dem anglicanischen Gottesdienst beizuwohnen, freigesprochen,

+ 10 ac

<sup>1)</sup> Sarotti, 3. Octor.: Non si sono veduti se non pocchissimi di quei molti nobili e benestanti del regno, che hanno da mantenersi delli loro entrate possono vivere independente della corte — ottimo effetto pero ha fatto nella plebe la presenza del re non prima veduto.

<sup>2)</sup> Barrisson, 20. Septér.: quelques communautés promettent, de faire élire des deputés, qui soient disposés à abolir les loix pénales et le test.

<sup>3)</sup> Sarotti: con le possibili demonstrationi d'ossequio gli diedero un lautissimo disnare come pure a tutto il regio seguito con abondanza e profusione.

<sup>4)</sup> Bonnet ergahlt, er murbe fich früher erflart haben, wenn er nicht gehofft hatte, Bifchof von Oxford zu werben.

und richtete eine Presse ein, aus ber katholische Tractate hervorgingen; er schien sehr fähig, eine katholische Schule in Oxford zu begründen.

Nach einiger Zeit erfolgte die Ernennung John Massey's, Fellow in Mertoncollege, zum Decan von Christchurch, mit einer sehr ausgebehnten Dispensation von allen Sidesleistungen oder durch die Statute der Universität und des Collegiums vorgeschriebenen Erklärungen, und mit der Besugniß, diesem Mangel zum Trot am Hofe des Königs und der beiden Königinnen zu leben.

Noch einen Schritt weiter ging er, wenn er im Februar 1687 ber Universität Cambridge befahl, einem Benedictinermönch, von dem man ihm vieles Gute sagte, ihre academischen Grade zu ertheilen, denn dazu war nicht allein ein leidender, sondern ein thätiger Ge-horsam erforderlich. Der Vicekanzler widersetzte sich, wurde aber dafür von der geistlichen Commission, die ihn vor ihre Schranken sorderte, nicht allein dieses Amtes, sondern selbst seiner Stelle in einem Collegium beraubt. Auf die Aussührung seines Befehles drang der König nicht weiter: es war ihm genug, daß der Ungehorsam gegen ihn bestraft wurde 1).

Aber bas Bebeutenbste, mas er in biefer Beziehung versuchte, war ohne Zweifel, daß er bem reichsten und angesehensten Collegium von Oxford bei einer Bacang, die im März 1687 eintrat, einen Bräfibenten in seinem Sinne zu geben unternahm. Gegen Den, welchen er nannte, wurden jedoch fo viel wohlbegründete Ginwendungen gemacht, daß er ihn fallen ließ, und bafür einen anderen, ben Bischof von Oxford, Samuel Parker, anzunehmen befahl. Parker war ihm angenehm, weil er, selbst im Widerspruch mit seinen früheren Schriften, fich für die Indulgeng erklärte und die Annahme ber papistischen Ibolatrie bekampfte. Aber indeg hatte bas Collegium nicht ohne einige Eile schon eine andere Wahl getroffen und wollte sie nicht wieber aufgeben. Der Rönig fand barin eine Berläugnung ber alten Loyalität der Kirche von England und felbst eine persönliche Beleidigung; mit heftigen Bebrohungen forberte er jest bie Annahme seines Candidaten. Penn, ber ben König begleitete, und fich zu bem Bersuch herbeiließ, die Mitglieder des Collegiums zur Nachgiebigkeit zu vermögen, hat dabei ein Wort gesagt, welches ein gewisses Licht auf bie vorwaltenden Ibeen wirft. Auf die Bemerkung der Fellows, fie seien in der Vertheidigung nicht allein ihrer Rechte, sondern der Re-

<sup>1)</sup> Go verfichert Barrillon, ber über bie Sache mit bem Ronig fprach.

からしきついるというというというないのはないないというのも

このできるとは、これは、これのできるというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできないというできない

ligion begriffen, hat er erwidert, er konne nicht einsehen, daß die gelehrte Erziehung unbedingt an bas religiöse Bekenntnig gebunden fein muffe 1). Er unterschied zwischen Rirchenamtern und ben Pfrunben ber Collegien: jene sollten an bas bischöfliche Bekenntniß gebunben sein, nicht biese. Er meinte, daß die brei Collegien, Unibersity, Christdurch und Magbalen für die Ratholifen genügen würben. So mochte Benn, ber immer voll von neuen Blanen war, fo mochte vielleicht auch ber König benten: aber schon biese Anmuthung war für Manner, die fich in einem durch die Gefete bestätigten Befit fühlten, viel zu ftart; und wer wollte vollends dafür fteben, daß bie begonnenen Eingriffe hiebei ihre Grenze finden wurden? Beber bie Grunde William Benns, noch bie Drohungen bes Königs machten ihnen Einbruck: selbst ben Fehler bes Ungehorsams begangen ju haben, wollten sie nicht auf sich tommen lassen; benn wer die von ben Ronigen bestätigten firchlichen und burgerlichen Gefete beobachte, ber fet bem König gehorsam2). Wohl bas erfte Mal, bag eifrige Mitglieder, ber englischen Kirche ben Geborsam gegen ben König auf eine Weise befinirten, wie es beffen Gegner auch thaten. Aber König Jacob II war nicht gemeint, das so hinzunehmen. Commission setzte ihr einmal geübtes Verfahren aufs neue und awar im größten Umfang ins Wert; fie fprach bie Entfernung fammtlicher Mitglieder aus bem Collegium aus. (Dec. 1687. Jan. 1688.) Denn man follte erfahren, daß ber Wille bes Königs, seine Prarogative zu behaupten, vor keinem Widerstand, selbst nicht einem solchen, ber fich auf Gefet und Herkommen begründe, zurüchweiche.

Eben in ben Tagen bieses gewaltsamen Berfahrens war es nun auch, daß die ernstlichsten Anstalten getroffen wurden, um alle Die, welche bei ben nächsten parlamentarischen Wahlen ben Absichten bes Königs entgegengewirkt haben würden, aus den öffentlichen Stellen zu entfernen.

In den Grafschaften ließ der König den Beamten und den Friedensrichtern die Frage vorlegen, ob sie sich überhaupt der verkündigten Indulgenz gemäß verhalten, bei den bevorstehenden Wahlen

<sup>1)</sup> Hough's Letter. Binbsor, October 9, bei Jannen 327: I hope, you would not have the two universities such invincible bulwarks for the church of England, that none but they (the episcopalists) must be capable of giving their children a learned education.

<sup>2)</sup> our statutes are agreeable to the king's laws both ecclesiastical and civil; and so long as we live up to them, we obey the king. — Statetrials XII, 47.

nur Solchen, die für dieselbe wären, ihre Stimme geben, ob sie endlich, wenn die Wahl sie selber treffe, für die Abschaffung der Bönalgesetze und der Sidesleistungen votiren würden. D. Er kündigte unumwunden an, daß er damit beschäftigt sei, die Listen zu revidiren, und nur Die beibehalten werde, von denen er Beistand in dem heilsamen Werk der Gleichberechtigung aller Unterthanen in Bezug auf die Religion erwarten dürse; alle anderen werde er von benselben streichen.

Die Sache ftand aber nicht fo, bag er mit Berfprechungen ober mit Drohungen viel hatte ausrichten können. Bei ben Anhängern ber anglicanischen Rirche, die noch meistens biese Stellen inne hatten, war es beinahe zu einem Ehrenpunkt geworden, an der burch bie Gesetze eingeführten Religionsform festzuhalten. Die Antwort war leicht gefunden und wurde meistens gegeben, daß man fich die Sanbe nicht binden könne, ebe in bem Barlament selbst die Grunde für und wiber erwogen worben seien. Sie und ba ift man aber auch etwas näher eingegangen. Man erklärte, bak man die Indulgens billige und fehr geneigt sei, die Strafgesete zu widerrufen, wohlberstanden, wenn bies ebenfo gut für bie protestantischen Diffenters gelte, wie für die Katholiken; dagegen aber, daß die Gidesleiftungen aufgehoben tverben sollten, sprach fich bie allgemeine Stimme aus, benn bas würde allein den Katholiken zum Nuten gereichen; würde man ihnen Butritt zu ben Aemtern geftatten, so murben ihnen biese bei ber Borliebe bes Königs für fie in Rurgem großentheils in die Sande tommen; follte man ihnen aber vollends bas Parlament eröffnen, fo mußte man beforgen, bag es in bemfelben unter ber Begunftigung ber foniglichen Autorität zu Beschluffen tomme, burch welche ber gefetliche und religiöse Zustand bes Landes gefährdet würde 2): ein Reber sei in seinem Gemiffen verpflichtet, lieber einen bargebotenen

<sup>1)</sup> whether in case they choose a neutrality, they would live in fellowship with those, who differed from them in religion, agreeable to the principle contained in the declaration of indulgence. Ralph 967. Das heißt boch wohl, daß sie der Aussührung dieser Declaration kein hinderniß in den Weg legen wollten.

<sup>2)</sup> Sarotti, 13./23. Jan. 1687/8: mostrandogli la devuta gratitudine per la concessa liberta di conscienza, la quale pero si attendeva meglio confirmata e stabilita da un parlamento, ma aggiungono, che universale et costante sia l'avversione al revocarsi ed alterarsi quelle leggi, nelle quali si crede, che principalmento consista la sicurezza della religione.

とうこと、そのからのからないなるのはないとのとうことであるからなるないないないないないと

Bortheil auszuschlagen, als eine so große Gefahr über bas Land bereinzuzieben.

Das war ja eigentlich baffelbe, was bereits im letten Barlament, namentlich burch ben Bischof von London, geäußert worben war: es war die Meinung ber bischöflichen Kirche und ber ihr verbundenen oberen Schichten ber Bevölkerung. Der König hatte fich gur Aufgabe gemacht, eben biefe Meinung gu brechen, und berfelben jum Trot feine Gleichberechtigung auszuführen und auf immer gum Landesgeset zu erheben. Er zögerte keinen Augenblick, Die renitirenben Unterbeamten und Friedensrichter, ihrer Stellen zu berauben. Aber bie Lordlieutenants felbst hatten ihre Borliebe für die episcopale Gesinnung, einige in sehr emphatischen Ausbrucken, kundgegeben: ihnen hauptfächlich schrieb man bas Miglingen ber Magregel ju 1). Der König ließ sich burch ihren hohen Rang und ihr Ansehen im Lande nicht abhalten, die entschieden Wiberftrebenden ebenfalls ihrer Memter zu berauben; es waren ihrer fechszehn. Ihre Entfetzung unterbrach Die inneren Berhältnisse in ben Grafschaften, in benen ihre Familien eine altherkömmliche Autorität besaßen: sie rief selbst abministrative Schwierigkeiten bervor, insofern die Erfanmanner katholisch waren, beren Ernennung Bielen als ungefetlich erschien: aber alles bas bilbete fein hinberniß für ben König, ber nur immer feine Absicht verfolgte. Er hoffte sie burch die Einwirkung ber neuen Beamten, ber neuen Friedensrichter zu erreichen. Bei Anfang bes Jahres anberte er auch bie Liften ber Sheriffs, beren haltung für Gerichte und Berwaltung von' ber größten Bebeutung war. Gin Drittheil von benen, die er einsetze, bestand aus Katholiken, ein zweites Dritt= theil aus Nonconformisten: nur bas britte aus Anglicanern und zwar aus folden, von benen man keinen Widerspruch zu beforgen brauchte.

Es mochte zweifelhaft sein, wie viel er mit alle bem in ben Grafschaften ausrichten wurde; noch bei weitem mehr aber kam auf bie Wahlen in ben Stäbten an, und über biese hatte er noch burchsgreifendere Maßregeln verhängt.

Bereits im November 1687 richtete er eine besondere Behörde zur Regulirung der Municipalitäten ein, mit der Befugniß, über die Qualification der Wahlberechtigten zu entscheiden und die Magistrate umzubilden. Es war ein Board von sechs Mitgliedern, katholischen

<sup>1)</sup> Barrillon brildt sich so aus, als habe man nichts anberes erwartet: il falloit saire cette tentative pour avoir un prétexte de les changer.

und protestantischen, unter benen Sunderland, Jeffrens und Butler die größte Autorität besaßen. Sir Nicholas Butler war ein Mann des Bertrauens in der persönlichen Umgebung Jacobs II, geborner Frsländer und Katholik; zum Sturz Rochesters hatte er vorzüglich mitsgewirkt und war in den geheimen Rath gezogen worden. Er ersscheint jest als einer der Triumvirn der Regulation.

Der vornehmste Zweck war, die Tories und Spiscopalisten aus den Stellen zu verdrängen, die ihnen Ginsluß auf die Wahlen gegeben hätten. Wie hätten sie aber Widerstand leisten können, da sie den Besit, in dem sie sich befanden, einem ähnlichen Versahren verdankten, wie das war, das jetzt gegen sie selbst erging! Das Princip eines durchgreisenden Einslusses der obersten Gewalt auf die Municipaliztäten, das ihnen einst zu Statten gekommen war, wurde nun gegen sie angewendet. Was zuerst in London geschehen, wiederholte sich hierauf in den meisten anderen Communitäten; an die Stelle der Tories traten Dissenters und entschiedene Anhänger der Indulgenz in ihrem ganzen Umfange. Die Municipalitäten, welche der neuen Ordnung zu widerstreben Miene machten, wurden dadurch eingeschücktert, daß man sie mit dem Berlust ihrer Corporationsrechte bedrohte. Die Agenten der Behörde waren mit Listen der Personen versehen, deren Beförderung gewünscht wurde.

Alle biese Maßregeln brachten eine Art von Umwälzung in dem öffentlichen Dienst hervor. Und wer hätte sagen wollen, ob sie nicht zu ihrem Ziele führen könnten und würden? Denn wie oft war es in früheren Zeiten der Regierung gelungen, Parlamente in ihrem Sinne zu Stande zu bringen! Selbst das episcopal-parlamentarische Spstem, wie es damals bestand, trug denselben Charakter, inwiesern es noch als eine Fortsetzung des Parlaments von 1685 angesehen werden konnte, das aus dem Umschwung der Restauration hervorgegangen war. Jest schien die Absicht auf eine Wiederherstellung dessen gerichtet zu sein, was man damals gestürzt hatte. Man schien es darauf abgesehen zu haben, den protestantischen Secten das Uedergewicht wieder zu verschaffen, — wie gesagt worden ist, ein fanatisches Parlament zu Stande zu bringen 1). Man erinnerte sich der Zeiten, in denen die Religion auf diesem Wege verändert worden war.

Schon im Februar 1688 hielten Manche bie Beit für gekommen,

<sup>1)</sup> The whole machine was fanaticated. — The design was declared to compass a fanatic parliament. (Norths Examen 627.)

um neue Wahlen anzuordnen. Ginen auten Erfolg meinten fie noch aus einem befonderen Grunde vorausseten zu burfen. Wovon ichon seit jener Reise nach Bath im Stillen die Rebe mar, daß die Königin guter hoffnung sei, bas ließ sich bamals nicht mehr bezweifeln, und man meinte, daß die Erwartung, die Königin werde eines Prinzen aenesen. ber bann Bring bon Bales fein wurde, einen gunftigen Einfluß auf bie Stimmung bes Parlaments zu Gunften bes Ronigs hervorzubringen nicht verfehlen könne. Der leitende Minister, Graf Sunderland, übrigens einverstanden, hielt jeboch nicht bafür, bag bie Sache icon binreichend porbereitet fei. Eine porläufige Bereinbarung mit ben fünftigen Mitgliedern bes Parlaments sei ber entscheibenbe Moment für das ganze Unternehmen; man muffe bie moralische Gewißheit haben, bag man bie Sache ju Ende führe, ebe man ju neuen Wahlen schreite. Man moge die Regulationen erft zu Ende bringen 1), die neuen Sheriffs ihren Einfluß erft entwickeln laffen; bei einem neuen Circuit ber Richter muffe es beren Geschäft fein, bie Meinung, als feien bie Absichten bes Königs in Widerspruch mit ber öffentlichen Freiheit, ju wiberlegen. Nach diesen Rathichlägen wurde Beschluß gefaßt. Die Berufung eines Parlaments wurde bis in ben Rovember verschoben. Indes follte eine Indulgenzerklärung aufs neue promulgirt werben, um biefe Gesichtspunkte bon höchster Stelle wieder in lebendige Erinnerung ju bringen, und ben Menschen zu beweisen, bag fich ber Ronig in ben einmal gefaßten Absichten burd feinen Wiberfpruch irren laffe.

<sup>1)</sup> Dieses Motiv bemerkt ber holländische Gesandte Citters, 3./13. Febr.: die Minister des Königs seien gegen die Einberufung, "so lange de corporatien waermede men nu nog dagelyk besig is niet alle naer S. M. sinnelyckheyt syn gereguliert en verandert, waertoe deser dagen maereerst an somige nog quo warranto syn toegesanden."

## Siebentes Capitel.

## Proceß der Bischöfe; weitere Entwürfe.

Biele hatten erwartet, ber König werbe, burch bie von allen Seiten lautgewordenen Kundgebungen bewogen, mit der Abschaffung der Bönalgesetze, die man ihm anbot, zufrieden sein, und von der Abschaffung der Eidesleiftungen, die Niemand wolle, Abstand nehmen. Die neue Bromulgation ber Indulgenzerklärung, die gegen Ende April 1688 erfolgte, enttäuschte hierüber. Es war nicht allein die frühere Erklärung in ihrem gangen Umfang, sondern fie war mit einem Nachwort verseben, in bem bie Unzuträglichkeit ber Gibes: Teiftungen besonders betont wurde. Der König sagt barin: burch Beschränkungen dieser Art habe sich noch nie eine Regierung gehalten; Memter und Würden muffe man nur nach Berbienft vertheilen; sein Entschluß sei, die allgemeine Glaubensfreiheit für alle künftigen Befclechter in England festzustellen; spätestens im nachsten November tverbe er ein neues Parlament berufen: ba hoffe er bamit zu Stande zu kommen. Im voraus forberte er auf, alsbann nur folche Mitglieber zu mahlen, von welchen bas, was er zum Beil ber Monarchie begonnen habe, ju Ende geführt werben konne 1).

Auch hierauf wirkte, wie wir von den Vertrauten des Hofes erfahren, die Aussicht ein, daß in Kurzem ein Erbe der Krone würde geboren werden. Wie der König davon eine seine Zwecke fördernde Wirkung in der Nation erwartete, so entsprang ihm auch eine Besorgniß für die Zukunft daraus. Denn was werde das Loos des Kindes sein, wenn er es bei seinem Tode unmündig zurücklasse? Dann sei nichts anderes zu erwarten, als daß die mächtige Partei,

<sup>1)</sup> Wortlaut bei Ralph I, 982.

an beren Spite ber Pring von Dranien stehe, sich bes Thronerben bemächtigen, ihn in ber protestantischen Religion erziehen lassen, und bie unbedingte Berrichaft bes Episcopalismus wiederherftellen werbe; Jacob meinte, bei seinen Lebzeiten einen solchen Zuftand ber Dinge berbeiführen zu muffen, baß seine Gemahlin und fein Sohn nicht burch Oranien und beffen Unhänger unterbrückt werben könnten 1). Dazu ichien ihm aber zweierlei zu gehören, bie engste Berbindung mit Lubwig XIV, ober, wie Barrillon fich ausbrudt, ber Schut biefes Könige, und vornehmlich bie Durchführung ber unternommenen Einrichtungen, um bem Thronerben eine ftarte und zuberläffige Bartei ju bilben, namentlich bie Abschaffung ber Gibesleiftungen. Denn wenn diese bestehen blieben, so würden die Katholiken, auf die er boch borhehmlich angewiesen sein wurbe, aus ben Stellungen, bie man ihnen eingeräumt hatte, wieder weichen muffen. Es war nicht allein Borliebe für feine Glaubensgenoffen, was ben König bewog, auf seinen Entwürfen zu bebarren, sondern die Kactionsstellung, die er eingenommen hatte und in ber seine Umgebung ihn festhielt. Wir gebachten biefer katholischen Camarilla: fie bestand an sich aus un= bedeutenden Menschen. Dober und Arundel leibenschaftliche Spieler, ber lette außerbem boch an Jahren und wenig brauchbar; Powis und Castlemain ohne alles natürliche Talent. Aber ber König beurtheilte die Menschen nicht nach ihren wirklichen Gaben ober ihren Dienstleiftungen, wiewohl er bas andeutete, - hatte er boch bie Männer bon fich gestoßen, die ihm in Wahrheit nütlich gewesen waren, - sondern nach dem Gifer, mit dem fie fich feinen eben borwaltenben Absichten anschlossen; er wollte nur feine eigenen Gebanken, vielleicht beffer begründet ober ftarfer ausgedrückt, von ihnen vernehmen. Daburch wurde Pater Betre bei ihm fo machtig: wie berührt, ein Mann von Geift, ber aber nicht frei von falscher Klugheit war und über ben einmal gefagten Gesichtspunkt nicht hinauskam. Die Stellung seines Orbens in ber Welt, besonders die in Frankreich vorwaltende Fraction beffelben, der er angehörte, machte ihn unfähig, ber Rathgeber eines Königs von England in beffen eigenem Intereffe zu sein. Der Mann ber Geschäfte, und volltommen ausgestattet mit bem Talent und ben Geschicklichkeiten, bie ju ihrer Führung gehören, war Sunderland. Dem aber fehlte es an einer festen nachhaltigen

<sup>1)</sup> Barrillon, 11. März: de mettre pendant la vie du roi d'Angleterre les affaires en état, que la reine sa femme et le prince de Galles, s'il y en a un, ne soient pas opprimés d'abord par la faction du prince d'Orange.

20 Tel 19 1

Ueberzeugung und an aller politischen Moralität. Im Spiel, bas auch er leidenschaftlich liebte, pflegte er zu verlieren; in den Berlegenheiten, in die er dann gerieth, nahm er Geld von Frankreich. Auch barum schlok er sich an Lubwig XIV an, um einmal, falls bas Shitem, bem er biente, umichlagen follte, einen perfonlichen Rudhalt zu finden. Ihm lag nur baran, in Besit ber Autorität zu gelangen und barin zu bleiben, wenn er ihn erreicht hatte; wozu ihm die Factionen bes hofes bienen mußten, wie früher Laby Portsmouth, fo jett die katholische Partei. Er hatte ihr baburch ein Pfand gegeben, baß er insgeheim bas katholische Bekenntnig in die Sande bes Bater Betre ablegte. Die Behauptung ber ben Katholiken gewährten Bergunftigungen, die Bilbung einer unerschütterlichen fatholischen Bartei im Staat, war ber Gebanke, in bem ber König, seine Freunde und feine Minister zusammenhielten. Jacob II hatte fein Auge bafür, was die Männer seiner Umgebung für sich selbst beabsichtigen moch: ten; wenn er Berbacht gegen fie schöpfte, fo geschah es erst nach ber Sand; junächst folgte er ihren Rathichlagen um fo unbebenklicher. je mehr bieselben mit seinen Untipathien gusammenfielen.

Immer entschiebener aber galten diese der englischen Kirche, in der die Männer, in denen er seine Gegner sah, das größte Ansehen behaupteten. Wie die Errichtung der hohen Commission, die Anwendung des Dispensationsrechts, so enthielt auch die Indulgenzerklärung eine Feindseligkeit gegen ihre bevorrechtete Stellung im Staate. Bei der neuen Proclamation der Indulgenz geschah nun noch ein weiterer Schritt auf dieser Bahn. Der König befahl dem anglicanischen Klerus, die Erklärung in den Kirchen zu lesen. Eine Anordnung, die gleichsam doppelschneidig war, wie sie es auch sein sollte. Denn wenn die anglicanische Geistlichkeit sich fügte, so autorisite sie selbst den Schritt, der gegen sie gerichtet war, und ließ ihre eigene Sache fallen; wenn sie aber widerstrebte, so gerieth sie mit ihrer Lehre vom Gehorsam in Widerspruch, und es schien nicht anders, als daß sie die Nonconsormisten dadurch von sich entfremden würde.

Momente dieser Art muffen kommen, in denen eine große Institution ihre eigene innere Lebenskraft zu entfalten und ihre Stellung in der Welt vollständig zu nehmen hat.

Für die englische Kirche war es nicht von vornherein entschieden, ob sie nicht dem erhaltenen Befehl Folge leisten solle. Aehnliches war doch früher geschehen: Erlasse der Könige, z. B. jene Rechtferzigung Carls II über die von ihm vorgenommene Parlamentssaussösung, sind in den Kirchen verlesen worden. Und durfte man

المراجعة والأطا

bem König widerstreben, den man noch als Haupt der Kirche anerskannte? Wenn man das aber wagte, was hatte man nicht von der Rücksichigkeit und dem Selbstgefühl Jacobs II zu besorgen! Der niedere Klerus vermochte sich doch darüber nicht eigentlich zu versständigen: und Niemand konnte voraussehen, ob sich nicht die Bischöfe aus Furcht vor Schlimmerem fügen würden, namentlich bei der zweisselhaften Haltung, die der Erzbischof von Canterbury, Sancroft, ihr Brimas, bisder gezeigt batte.

In burgerlichen Conflicten tragen in ber Regel nur Die ben Breis ber Bewunderung bavon, welche bem Andringen feinbseliger Clemente teinen Schritt breit weichen und allezeit fertig find, fich mit ihnen in offenen Rampf zu fturgen: fie find die helben bes Schauplates, welche bie Buhne mit bem Geräusch ihres Thuns erfüllen: aber Unbere giebt es, von weniger braftischer Saltung, welche unentschloffen, beugsam, schwach erscheinen und nachgeben, so lange es irgend möglich ift, bis ein Moment eintritt, wo ihre Ueberzeugung bas ichlechterbings nicht mehr gestattet; bann aber erheben fie fich und greifen darauf zuweilen felbst wirksamer ein, als jene. Sancroft war eine reine, tiefe, poetisch-religiofe Natur. Aus seinen Universitätsjahren ift ein Brief von ihm übrig, in welchem ein Seelenschwung jugenblicher Freundschaft athmet, bessen nur die ebelften Gemüther fähig finb 1). In ben folgenben firchlichen Streitigkeiten und Krisen erscheint er als Enthusiast ber anglicanischen Kirche, von ber er urtheilt, bag keine andere Kirchengenoffenschaft einen so vollkommenen Gottesbienst besitze, wie sie; er hatte bafür viel von bem Barlament ber Rebellion zu leiben, was ihm bann bas restaurirte Königthum burch Beförderung zu hohen Stellen vergalt. Er zeigte fich bei aller Unspruchslofigkeit thätig und regfam: man sollte nicht vergeffen, wie viel Antheil er als Dean von St. Baul baran gehabt hat, daß der Aufbau einer der Kirche und des Landes würbigen Rathebrale zu Stande kam. Und wie nun seine Ibee von ber Kirche ihre Berbindung mit der Krone verlangte, so gehörte er zu Denen, welche fich felbst einem tatholischen König unterwarfen, weil er ber legitime Erbe mar: er hat ber firchlichen Commission amar nicht beigewohnt, ihr jedoch auch nicht widersprochen, so wenig wie ber Indulgenzerklärung. Aber wir kennen den Unterschied, den man

<sup>1)</sup> Ich meine ben bei Oply, Life of Sancroft, mitgetheilten Brief über ben Tob eines Studiengenoffen, beffen Liebe ihm sonderlicher gewesen, als Franenliebe.

4

zwischen leibendem und thätigem Gehorsam machte. Etwas anderes ist es, eine Sache geschehen lassen, als sie selbst ausführen helsen. Sancroft ging lange mit sich zu Rathe, wie er in dem vorliegenden Falle verfahren, ob er die Indulgenzerklärung in den Kirchen verslesen lassen solle oder nicht; er vergegenwärtigte sich, was seine nambaftesten Amtsvorgänger in ähnlichen Fällen gethan hatten, und geslangte zu dem Schluß, daß es unverantwortlich von ihm wäre, diesen Befehl zur Aussührung zu bringen; denn er würde dadurch an dem Werke der Zerstörung seiner Kirche und des Protestantismus überzhaupt mitarbeiten.

Berfonlichkeiten biefer Art bedürfen Unterftützung und Rüchalt: und baran konnte es bem Erzbischof nicht fehlen. Gine ber seinen ähnliche Sinnesweise hatten die beiben Sybe's; wie der jungere, Rochefter, fo auch ber ältere, Henry Clarenbon, ber icon an ber Politik seines Baters, bes Ranglers, vertrauten Antheil genommen batte und bie Verbindung mit bem anglicanischen Bisthum gleichsam als ererbte Bflicht betrachtete. Alle bie Ungnabe und Burudfetung, die er seit einiger Zeit von Jacob II erfuhr, hielt ihn nicht ab, doch von Zeit zu Zeit am Sof bei bem Lever zu erscheinen; er wollte mit feinem König nicht brechen: aber bon gangem Bergen berwarf er bie katholischen nonconformistischen Tenbenzen besselben. Satte er boch in Irland bas Emporbringen ber Katholiken zuerst in voller Energie empfinden muffen. Bon ben Regulationen ber Communitaten wurde sein Einfluß in der einen oder der anderen Richtung unmittelbar be-Henry Clarendon konnte schon jest als bas Oberhaupt ber Partei erscheinen, beren Macht und Bestehen bas ungebrochene Unsehen des episcopalen Systems voraussette; für die allgemeinen und bie eigenen Interessen sab er nur in dem Wiberstand ber Kirche, bie jest zu bemfelben berechtigt war, ein Beil. Zwischen ihm und einigen Bischöfen, unter benen Compton genannt wird, wurde die Angelegen= heit in Lambeth-Balast bei dem Erzbischof nach einem Diner in reifliche Berathung gezogen. Der Beschluß war, daß der Befehl nicht ausgeführt, die Indulgenzerklärung nicht in den Kirchen gelefen, sondern eine Betition bagegen eingereicht werden solle2); benn gegen

أرارو محاشات

<sup>1)</sup> Egi. Minutes for H. G. of Canterbury prepared by Mr. Hanse, to have been spoken at the trial. Statetrials XII, 466.

<sup>2)</sup> Clarendone Diary (Correspondence of Clarendon and Rochester, II, 176): I confess, I do not understand his Lordship's (Halifax) notions. I am sure, when the reading the declaration was under consideration,

einen Befehl des Fürsten an diesen selbst zu recurriren, war durch Sitte und Geset gutgeheißen.

Dazu war aber noch eine größere Theilnahme und eine formelle Erwägung vonnöthen.

Um 18. Mai wurde ebenfalls in Lambeth : Balast eine große geiftliche Confereng gehalten. Aufer Sancroft. Compton, ben Bifcbofen Turner von Elv und White von Beterborough waren noch Lloyd von St. Mabh. Kenn von Bath und Wells, Trelawney von Briftol, Lake von Chichefter berbeigerufen worben und erschienen. Compton und Kenn galten als die besten Vorkambfer bes universalen Proteftantismus. Wenn auch ber erfte als gleichberechtigt zugelaffen wurde, so war bas ein Beweis, daß man in ber Versammlung die firchliche Autorität höher anschlug, als die bagegen eingreifenben Befehle bes Königs. Kenn hatte burch feine Bredigten — noch vor Rurzem eine in Westminster, in ber er von ber babylonischen Gefangenschaft und ber unerwarteten Befreiung aus berselben sprach seine anglicanische Congregation, die in jedem Wort eine Andeutung auf ihren eigenen Zustand herausborte, in bem Bertrauen zu ihrer Sache mächtig bestärkt; unter ben Zuhörern waren die vornehmsten Männer bes Reiches: auch die Prinzessin Anna batte benselben beigewohnt. Den Bischöfen jur Seite fab man einige Deans, Die fich burch ben Widerstand, ben fie ber vordringenden katholischen Bekehrung auf ber Kangel und in ber Literatur leisteten, einen Namen erworben hatten, Tillotson von Canterbury, Stillingsleet von St. Baul in London, Patrik von Peterborough und noch ein paar andere tapfere Rämpen in bem Streit ber beiben Confessionen, Sherlod, ben Bater, und Tennison. Sie begannen ihre Berathung mit Gebet.

Darüber nun waren sie sehr balb einverstanden, daß sie die Declaration nicht würden lesen lassen bürsen, ohne sich einer Berantwortung auszusetzen. Denn das Recht der Dispensation sei in mehreren Parlamenten als illegal bezeichnet worden, und sei das auch, namentlich in der Ausdehnung, die man ihm gebe, wodurch es einem Rechte der Aushebung der Gesetze gleichkomme. Die Doctrin des letzten Parlaments machten sie dadurch ausdrücklich zu der ihren. Das Bedenken erhob sich, ob sie nicht durch die Berwerfung der Indulgenz die Dissenters aufs neue von sich entfremden würden; sie urtheilten, darin würden diese vielmehr einen Beweis ihrer protestan-

and the petition for which the Bishops now suffer, he was so very cautious, that he would give no advice at all.

tischen Gesinnung erblicken und mit ihnen ausgesöhnt werben, wie man ihnen auch die besten Versicherungen gegeben habe. Bei weitem schwerer siel die Frage ins Gewicht, wie sich ihre Weigerung mit dem Gehorsam gegen den König vertrage. Und da kamen sie nun auf den Grundsatz zurück, den einst der Richter über die Regiciden, Orlando Bridgeman, als das Bolwerk der Freiheit verkündigt hatte, daß der König nicht Unrecht thun könne, d. i., daß alles Gesetzwidrige, was unter seiner Autorität geschehe, nicht von ihm herzühre, sondern von seinen Beamten: denen aber zu widerstreben, könne nicht als Ungehorsam gelten, denn es enthalte keine illegale Weigerung 1).

Das heißt benn boch, daß sie nicht mehr in dem Willen des Königs das Gesetz sahen, sondern eher in dem Gesetz den König: eine Ansicht, welche die englische Kirche disher bekämpft hatte. Wie die Fellows des Magdalenencollegiums, so erklärten sich die in Lambeth versammelten Theologen und hohen Geistlichen für die Lehre, daß die wahre Loyalität in der Beobachtung der Gesetz bestehe.

Man wandte ferner ein, daß der König zu den härtesten Maßregeln, vielleicht zur Entsetzung der Bischöfe schreiten und dadurch die Kirche selbst in Gesahr bringen werde; sie erwiderten, das wäre ein geringeres Unglück, als eine ungesetzliche Nachgiedigkeit in einem so wichtigen und fundamentalen Artikel. Ihre Ansicht war, wie es in einem kirchlichen Flugblatt heißt: sie würden allerdings verloren sein, wenn der König ihren Schritt für einen illegalen Ungehorsam erkläre, aber ebenso gewiß doch auch, wenn sie ihn nicht thäten; in dem letzten Falle aber würde kein Mensch auf Erden sie bedauern; sie würden von der Nation verslucht werden und sich niemals wieder erheben können.

Die Berathung brückt ben Geist aus, ber sich unter ben katholisirenden Einwirkungen bes Königs in dem Klerus und in dem Bisthum der anglicanischen Kirche gebildet hatte. In früheren Streitigkeiten zwischen Krone und Parlament hatte die Kirche meist auf Seiten der Krone gestanden: wie so ganz entschieden wieder in der Exclusionsfrage. Die Handlung des 18. Mai 1688 besteht darin, daß die leitenden Bischöfe sich offen auf die Seite der parlamentarischen Rechte stellten, in deren Aufrechterhaltung sie den bornehmsten Rückhalt für ihr eigenes Bestehen sahen.

and the same

<sup>1)</sup> for the king can do no illegal thing, and if his officers do it, they do it not by the king's autority, and therefore the refusing of it is no illegality, being no illegal refusal. Bei Echard III, 858.

b. Rante's Werte XIX.

Diefen Sinn athmet benn auch die Abresse, welche in ber Sigung abgefaßt und bem König unverzüglich überbracht wurde. Wohl wird bemselben darin die alte unzweifelhafte von ihm selbst anerkannte Lopalität ber englischen Kirche, und selbst Rudficht auf die von ihm in Schut genommenen Diffenters versichert, jugleich aber bas bringende Gesuch vorgetragen, daß er von dem Befehl, die Declaration in ben Kirchen zu lefen, abstehen möge, benn fie grunde sich auf ein Recht, welches im Parlament oft für illegal erflärt worben fei. namentlich noch zu Anfang seiner Regierung felbst 1); burch die Bublication berselben würden sie Partei ergreifen, was ihnen Klugheit, Ehre und Gewiffen verbiete. Compton, ber bom Ronig suspendirt war, burfte bie Abresse nicht mit unterschreiben, wenn sie angenommen werben follte; auch Sancroft konnte sich bei ber Ueberreichung nicht betheiligen, ba ihm untersagt war, bei hofe zu erscheinen; aber bie übrigen sechs Bischöfe überbrachten sie ohne Berzug nach Whitehall, benn Zeit hatten fie nicht zu verlieren: Die Berlefung ber Declaration war auf ben 20. Mai angesett. Der König, ber unter ben angemelbeten Bischöfen einige seiner ergebenften Freunde genannt fah, scheint einen Vorbehalt oder sonst eine erträgliche Auskunft erwartet zu haben; er gab ihnen auf ber Stelle Audienz, ließ sich bie Abreffe einhändigen und las fie burch. Ihr Inhalt erfüllte ihn mit bem äukersten Erstaunen. Solcher Worte, saate er, habe er sich nicht verseben, am wenigsten zu einigen von ihnen: Die Abreffe fei eine Standarte ber Rebellion. Indem bie Bischöfe erklärten, daß fie nicht für ihn Partei ergreifen konnten, hatten fie Bartei gegen ihn ergriffen. Was sie aus dem Parlament anführten, hielt er für unverbindliche Aeußerungen bes einen ober bes anderen Saufes; was er bei ber letten Suspension hatte vermeiben wollen, eine parlamentarisch gultige Erklarung, betrachteten fie als schon geschehen: fie stellten fich ihm geradezu in ben Weg und läugneten die Doctrin ab, auf welche er seine Verwaltung begründete. "Das Recht der Dispensation hat mir Gott verliehen, ich werbe es mir nicht entreißen lassen." Auch die Bischöfe hatten eine so starke Auswallung bes Könias nicht erwartet. Riemand wurde davon tiefer betroffen, als ber Bifchof von Briftol, Gir Jonathan Trelawney, ber einem altaristokratischen Geschlecht entstammte. Er erklärte es für unmög=

<sup>1)</sup> that declaration is founded upon such a dispensing power, as hath often been declared illegal in parliament and particularly in the year 1662 and 1672 and in the beginning of your majesty's reign. Life of Sancroft 363.

lich, daß irgend ein Mitglied seiner Familie, oder gar er selber an einer Rebellion Theil nehmen sollte; dadurch ließ er sich jedoch in dem Bewußtsein seiner kirchlichen Pflicht nicht irren; er sügte hinzu: die Pflicht, dem König zu gehorchen, reiche nur so weit, als sie der Pflicht, Gott zu gehorchen, nicht widerstrebe 1). Auch in dieser kirchelichen Organisation, die auf dem engsten Verständniß des Königs und der Kirche beruhte, trat nun die Lehre ein, daß man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen. Mit dem Worte: Gottes Wille geschehe, haben die Vischöse den König verlassen.

Die anwesenden fremden Gesandten berichten, was in den Kreisen. in benen fie lebten, gegen bie Bischöfe gesagt murbe: "Der Befehl bes Königs enthalte nichts gegen die Moralität, ben Glauben, ober bie driftliche Liebe; in ber Liturgie sei ein Moment bazu vorbehalten. um Anordnungen bes Königs ben Gemeinden mitzutheilen: und fo lange es ber anglicanischen Kirche Nuten gebracht habe, sei es immer geschehen; da habe fie gern von der Prarogative geredet; jest aber falle fie ab von ben Grundfäten bes Gehorfams, zu benen fich bie vorige Generation der Bischöfe, ein Usber, ein Sanderson bekannt habe: nur um die Katholiken nicht zum Genuß ihrer bürgerlichen Rechte gelangen zu laffen." Längst hätten fie, fo beifit es in einem Mluablatt aus biefen Tagen, ben Konig zu einer Indulgenzerflärung aufforbern, und wenigstens nun fie mit Freuden aufnehmen sollen: aber biefe glorreiche Sandlung habe nur Murren hervorgebracht. Sätte ber Könia dagegen die Gesetze gegen die Diffenters erneuert. wie wurden ba die Pfarrer seinen Befehl so zufrieden über bem Bult emborgehalten und mit scharfem Umblid verlesen, ihn bes anderen Tages weitläufig erläutert haben, ftatt ihrer Bibelftelle. In einem Artifel ber Gazette vom 22. Mai wird ber Widerstand ber Bischöfe gegen bie Abschaffung ber Gibesleiftungen heftig befämpft. In bem Streit über bie Erclufion sei ihre Behauptung gewesen, bag Rie-mand wegen seiner Religion eines natürlichen Rechts in ber burgerlichen Gesellschaft verluftig geben könne: Diese unbezweifelte Bahrbeit muffe ebenfalls gegen die Testeide gelten; wenn Jemand baburch bon bem Barlament ausgeschloffen werbe, fo werbe ihm bas angeborne Recht auf die Theilnahme an der bürgerlichen Regierung um ber Religion willen abgesprochen.

<sup>1)</sup> We will do our duty to the utmost, which does not interfere with our duty to God. In bem Drud von Sancrofts Life finde ich bas nicht; zuverläffiger ist ber Abbruck in Clarenbons Diary II, 480.

An alle dem ist viel Wahres; aber es traf nicht in die Befürchtungen und Fragen, die ben Moment beschäftigken; es gleitete von Denen ab, die es vernahmen. Dagegen brachte die Betition ber Bischöfe, die fogleich, man weiß nicht recht wie, allenthalben berbreitet wurde, in ihrer kurzen, schlagenden und doch gemäßigten Faffung den tiefften und jugleich allgemeinsten Gindruck hervor. Bon Denen verlangt man keine Confequenz, die sich zur öffentlichen Meinung folagen. Daß bie Bifcofe ihre Stimme gegen bie Gleichberechtigung ber Katholiken erhoben, in ber Jebermann eine Gefahr für die Religion und für die Gesetze sah, erwedte eine allgemeine Befriedigung, jumal ba fie fich jugleich ben Nonconformiften näherten. Und in der That war ihr Schritt von universaler Bedeutung: fast noch mehr, als fie es felber meinten. Ihre Berbindung mit ber Rrone war bas Cement, welches bas Gebaube biefes Staates que sammenbielt. Indem sie sich von der Krone logriffen, ward der Beftand beffelben zweifelhaft.

Bunächst erfolgte, daß die Abkundigung des königlichen Befehls, wie am 20., so auch an den folgenden dazu bestimmten Sonntagen fast allenthalben unterblieb. An den sehr wenigen Stellen, wo sie bennoch geschah, hat sich die Gemeinde bei der Verlesung entfernt.

Eigentlich boch ber erste offene Wiberstand, auf ben die Regierung auf ihrem Wege stieß; sie gerieth in große Verlegenheit. Selbst Sunderland und Bater Petre waren davon betroffen; im ersten Moment soll ihr Rath gewesen sein, den Bischösen eine ernste Zurechtweisung zu ertheilen und es dabei bewenden zu lassen. Nach weiterer Ueberlegung fand man das jedoch nicht rathsam, weil es der Meinung, als habe die Regierung den Muth nicht, die Bischöse zu belangen, Raum machen und badurch die Bewegung und den Eiser ihrer Gegner verdoppeln würde 1). Es hätte das Ansehen gewonnen, als ob der König seiner eigenen Sache mißtraue und die Legalität seines Dispensationsrechts zu behaupten verzweisele: was seinen ganzen Staat erschüttert hätte. Gerade dieses Punktes wegen konnte es nicht zum Ziele führen, wenn man die Sache vor die geistliche Commission brachte; denn die Bischöse wegen ihres Ungehorsams in Strase zu nehmen, berührte benselben nicht. Nachdem einige Rechts-

<sup>1)</sup> Citters: dat so ongemerkt te laten passeren, is byna onmogelyk, omdat sy des Coninx doen veer illegael oft on wettig opentlyck verclaeren en alsoo hem voor injusticie mede betichtigen en van wat consequentie dat soude syn te lyden.

gelehrte befragt worden waren, beschloß man, die Bischöfe nicht sowohl ihres Ungehorsams halber, als wegen des anzüglichen Inhalts ihrer Abresse zur Rechenschaft zu ziehen, und zwar vor demselben Gerichtshof, von welchem einst das Recht der Dispensation anerkannt worden war 1). Wenn die Kingsbench ihren Grundsatz seithielt, so mußte sie auch die Petition der Bischöfe, welche die Legalität des Rechts in Abrede stellte, verurtheilen. Dadurch aber wäre dem Geschrei der Gegner Stillschweigen auserlegt worden: die Regierung hätte aus der gegen sie erhobenen Anklage der Ilegalität eher einen Bortheil gezogen.

Zunächst wurden die Bischöfe zu einer vorläufigen Vernehmung vor den geheimen Rath geladen, wo ihnen der Lordfanzler eröffnete, daß man sie vor die Kingsbench zu stellen beabsichtige, um darüber entscheiden zu lassen, ob sich ihre Adresse mit der dem König gebührenden Ehrfurcht vertrage ober nicht. Da sie sich weigerten, ihr Erscheinen vor dem Gericht durch eine Caution — in diesem Falle Recognisance — zu sichern, denn als Beers des Reiches seien sie dazu nicht verpflichtet, wurden sie unter der Autorität des geheimen Raths nach dem Tower in Gewahrsam gebracht.

Schon hierbei wurde den Bischöfen eine Theilnahme ohne Gleichen bewiesen. Bei dem Besteigen der Barke, auf der sie nach dem Tower gebracht werden sollten, während der Fahrt, bei ihrer Landung wurden sie von der versammelten Menge mit Acclamationen begrüßt, in denen sich religiöse Berehrung und politische Sympathie verbanden. Es war der Augenblick, in welchem das Bisthum gleichsam seinen Bund mit der Bevölkerung von London schloß. Die Bischöfe wurden popular, weil sie die allgemeine Sache führten.

Dieselben Scenen wiederholten sich, als man sie am 15. Juni nach Westminsterhall zurückbrachte, um die gegen sie eingebrachte Information zu lesen, und einen Termin für die eigentliche Berhandlung sestzustellen. Sie leisteten nun ihre Recognisance, der Erzbischof 200 Pfd., jeder Bischof 100 Pfd., und kehrten dann nach ihren Be-

Brus mer " . . . . . . .

<sup>1)</sup> Adda, 4. Giugno (von einem Conseil vom 2. Juni): Vi furono chiamati alcuni giudici ed altri della legge perche considerato minutamente il fatto con le sue circostanze esaminassero siu dove legalmente possa arrivare il castige et il regio potere nel medesimo. — Barriston, 17. Juni: Il y a des gens fort habiles dans les loix d'Angleterre, qui croyent, que les évêques on fait une faute, qui peut dans les regles être punie fort severement.

hausungen zurud. Das Bolk sah barin, wiewohl irrig, schon ihre Befreiung, und begrüßte fie mit lautestem Jubel.

In diesen Tagen hatte der König von der glücklichen Niederfunft seiner Gemahlin, die ihn wirklich mit dem ersehnten Sohn erfreute, Gelegenheit nehmen können, das weitere Versahren einzustellen, den Bischösen wegen der ihm angethanen Beleidigung seine Verzeihung auszusprechen. Die allgemeine Theilnahme für dieselben bei der popularen Natur des englischen Gerichtsverfahrens machte das an sich rathsam, zumal da die Regierung diesmal selbst der Richter nicht sicher war. Auch ist der König dazu ausgesordert worden. Allein die Sorge für die Zukunft seines Sohnes war ja, wie wir berührten, eines der vornehmsten Motive seines ganzen Verfahrens. Und von Natur liebte er die politische Gesahr; er befand sich wohl darin. Ob er wirklich überzeugt war, in der Sache vollkommen Recht zu haben, mag dahin gestellt bleiben: aber er schmeichelte sich, juridisch auch diesmal die Oberhand zu behalten.

Der 29. Juni war ber Tag ber großen politisch juridischen Action, beren Ausgang alle Theile mit Spannung erwarteten. Die parlamentarisch-gesinnten Roblemen, welche die Bischöse in ihrem Gewahrsam im Tower besucht und bei ihrer ersten Rücksehr aus demsselben in Westminsterhall begrüßt hatten, waren auch jest sehr zahlereich erschienen; nicht allein Clarendon, sondern auch Halisax, der discher an ihrer Sache wenig Theil genommen hatte; aber überhaupt Tories und Whigs, Danby, Nottingham, Bedsord, Shrewsbury, Lumley. Die Differenzen der Aussassung verschwinden, wenn das System, dem beide Parteien angehören, gefährdet ist. Der allgemeine protestantisch-parlamentarische Gedanke waltete überhaupt in der Versammlung vor, die sich in Westminsterhall zusammengesunden hatte. In der ausgesprochenen oder auch nicht ausgesprochenen Uebereinstimmung der Geister liegt aber bei Verhandlungen dieser Art an sich eine Macht, zuweilen eine untwiderstehliche.

Die Bischöfe waren angeklagt, in Form einer Betition unerlaubter und boshafter Beise ein falsches und empörerisches Libell überreicht und dann veröffentlicht zu haben, zur Berachtung des Königs, gegen die Gesetz bes Reiches und den öffentlichen Frieden.

Mehrere Stunden kostete der Nachweis, daß die Betition wirklich von dem Erzbischof geschrieben, von den Bischöfen unterzeichnet und dem König überliefert worden sei; der Lordpräsident Sunderland mußte selbst in seinem Rollstuhl, denn er war von der Gicht geplagt, vor dem versammelten Gericht erscheinen, um sein Zeugniß abzu-

Sec. 1

geben; felbst damit wurde die Thatsache nicht zu voller juridischer Evidenz gebracht. Verweilen wir jedoch nicht bei Einzelheiten, die da zur Sprache kamen; sie haben mehr Bedeutung für die Formen des englischen Procesversahrens, als für die Sache selbst. Fassen wir nur Rede und Gegenrede, welche diese betraf, ins Auge.

Bu Gunsten der Bischöfe ergriff zuerst Robert Sawher, einer ber vornehmsten Barristers aus den Reihen der Tories, das Wort. Er suchte zuwörderst nachzuweisen, daß in der Form ihrer Petition nichts liege, was die harten Ausdrücke der Anklage rechtsertigen könne; dann brachte er die Unentbehrlichkeit fester kirchlicher Normen für den Staat und das bürgerliche Leben zur Anschauung: sonst würde man den Sabbath nicht mehr beobachten, der Unterschied zwischen Heiben und Christen würde aufhören: er entwickelte, daß die Bischöfe, denen ein Statut der Königin Elisabeth die Sorge für gleichsörmige Aussführung der kirchlichen Gesetze übertrage, nicht allein berechtigt, sondern verpslichtet gewesen seien, dieselben dem König in Erinnerung zu bringen.

Bei dem Gerichtshof erregte es im erften Augenblid Anftand, als man nun von dem mehr geiftlichen Gebiete auf das eigentlich staatsrechtliche überzugehen Miene machte; boch war unter ben vier Richtern felbst eine Stimme bafur. Ungestört fonnte Beneage Finch, ber zweite Rechtsbeiftand ber Bischöfe, Die große Frage, welche alle Beifter beschäftigte, bas Recht ber Dispensation, in die Sand nehmen. Der Anklage ber Bischöfe, Die königliche Autorität und Prarogative burch Ableugnung biefes Rechts geschmälert zu haben, feste er bie Behauptung gegenüber, daß dieses Recht in ber Prarogative des Rönigs gar nicht begriffen sei. Die habe er anders gehört noch ge-Iernt, als daß die legislative Gewalt in bem König und ben beiben Häusern des Barlaments rube; ein Theil derfelben sei aber auch bas Suspendiren ber Gesethe; gang mit Recht werbe von ben Bischöfen gesagt, daß bies von den Parlamenten nie anerkannt worden fei: als Bischöfen und Peers habe ihnen die Pflicht obgelegen, bem Ronig Vorstellungen gegen eine Declaration zu machen, burch welche er alle Gefete, welche für die bestehende Kirche und die Erhaltung ber Religion gegeben seien, mit Einem Mal suspendire. Finch bewährte auch diesmal den Ruf, den seine Familie genoß, gleichsam erblich in Besit ber besten für ben gerichtlichen Beruf erforderlichen Gigen: Schaften zu sein. Er war ein Torp wie Sawyer; sie hatten beibe Die Torpreaction ber letten Jahre Carls II gefördert, und fich bon Jacob II erst losgesagt, als er bas Dispensationsrecht einseitig in ちつくてもちないといかいとします

į

Ausübung brachte; indem sie ihm jest entgegentraten, versochten sie ihre eigene Sache. Ihnen zur Seite wurde die Gesinnung der gemäßigten Whigs von dem jungen Somers vertreten, der die Bersteidigung mit dem glücklichen Wort abschloß, daß die Petition der Bischöfe von den ihr gemachten Borwürfen keinen einzigen verdiene, weder falsch sei, noch boshaft, noch aufrührerisch, noch auch ein Libell.

Boren wir aber auch, was auf Seiten bes Königs jur Behauptung der Anklage vorgebracht wurde. Die Rollen waren sonderbar getauscht. Das Wort für den König ergriff ein alter Borkampfer ber vorgeschrittenen beinahe bemofratischen Whigs, William Williams, früher Sprecher bes Unterhauses und einer ber Rührer ber Exclusions= partei; aber er hatte feit einiger Zeit feinen Frieden mit Jacob II gemacht und trat als Generalabvocat ein. Manches formale Argument zog er aus dem Berfahren, welches die beiden bornehmften Begner, als fie einst die Sache ber Regierung führten, mit zweifelhafter Befugnig beobachtet hatten. Bur Sache führte Williams aus, daß Abressen und Resolutionen nicht als Declarationen bes Barlaments anzusehen seien; sonst wurde auch die Erclusionsbill, welche einst von ihm vertheidigt und von den Gegnern verworfen worden, als eine solche Declaration haben gelten muffen. Er machte ben Bischöfen zum Borwurf, daß fie unverbindliche Aeußerungen für eine Declaration ber Megalität bes Dispensationsrechts ausgegeben hätten, worin allerdings eine Schmälerung ber foniglichen Autorität liege. Der König behaupte, ihm gehöre bas Recht ber Dispensation, von den Bischöfen werbe es geleugnet, — wer solle ber Richter zwischen ihnen fein? Benigftens hatten fie bis auf bas Parlament warten muffen, bas ber König für ben nächsten November angefünbigt habe; benn bas fei ber rechte Blat bafür, um bie Frage zu entscheiben 1). Daß bie Bischöfe ein Recht, bas ber König in Unspruch nehme, schlechthin in Abrede gestellt, und ben König bei bem König ber Megalität angeklagt haben, sei ohne Zweifel ein Bergehen.

Und diese Beweisführung machte so viel Eindruck, daß ber Ergsbischof sich einen Augenblick für verloren hielt2). Denn auch von

. .

<sup>1)</sup> If they were commanded, to do any thing against their conscience, they should have acquiesced till the meeting of a parliament. Statetrials XII, 417.

<sup>2)</sup> So fagt er fpater felbft in einer Aubieng bei bem Ronig.

ben Richtern wurde ausgesprochen, daß etwas Emporerisches barin liege, wenn Jemand fich an unrechter Stelle in Dinge ber Regierung mifche, wie die Bischöfe außerhalb bes Parlaments. Bon ben ehrwürdigen herren sei allerdings etwas geschehen, was jenseit ihrer Befugniffe liege. Durchgreifen aber konnte boch biefer Ginbrud nicht. Nachbem bas Barlament so oft angefündigt, jedoch immer verschoben und trop einer indeg erfolgten Auflösung noch nicht wieder einberufen war, konnte eine Beziehung auf baffelbe Niemanden überzeugen. Und wenn Williams endlich aussprach, die Bischöfe hatten auch bann, als ihnen etwas befohlen wurde, was gegen ihr Bewiffen lief, sich bennoch fügen sollen bis zum nächsten Parlament, erwecte er einen lauten Ausbruch allgemeinen Widerspruchs. Das Uebergewicht ber Grunde neigte fich, felbft abgesehen von der Barteistellung eines Jeben, auf die Seite ber Bischöfe. Einer von ben Richtern, an welche nun die Reihe fam, fich ju äußern, brudte ohne Zweifel die allgemeine Ansicht aus, wenn er bemerkte, die Bischöfe hatten ihres Gewiffens halber nicht gehorchen konnen, und sowie bies bei ihnen einmal feststand, auch ihre Motive bafür angeben muffen. Schwäche ber Unklage lag barin, baß fie ben Conflict bes foniglichen Befehls mit der religiösen Ueberzeugung der Bischöfe nicht leugnen und auch die Rechtsbeständigkeit ber Dispensation nicht aufrecht halten konnte. Jebermann aber fürchtete bie Gefahr, die aus diefem Recht für Religion und Gefete entspringe. Giner ber Richter felbst, Bowell, erinnerte bie Geschwornen in einer feurigen Rebe, bies Recht, burch welches, wie man es jett verstehe, bas Wesen ber legisla: tiven Gewalt der Krone anheimfallen und eine parlamentarische Berfammlung fünftig unnüt gemacht werben wurde, nicht etwa zu bestätigen.

An bem Ausspruch der Geschwornen konnte wohl kein ernstlicher Zweisel aufkommen. So viel Schlagendes war für die Bischöse gesagt worden, so entschieden hatte die öffentliche Meinung für sie Partei genommen: ein Theil der Richter und die Geschwornen stanz den selbst unter ihrem Einsluß. Erst am anderen Tage — denn die Sitzung hatte die spät an den Abend gedauert und sie waren die Nacht beisammen geblieden — sprachen sie ihr Nichtschuldig auf die Anklage aus. Nie war ein Rechtsspruch mit größerem, allgemeinerem Jubel empfangen worden. Man sah darin eine Entscheizdung der obschwebenden politischereligiösen Fragen. Die Nachricht verbreitete sich mit elektrischer Geschwindigkeit an den beiden Ufern des Klusses durch die Stadt, über das Land, und ward allenthalben

mit lautem Jubel fortgepflanzt. Die heraustretenden Bischöfe wurs ben von der Menge mit kirchlicher Chrfurcht empfangen. Man kniete nieder und bat um ihren Segen 1).

Jacob II sträubte sich, in dem Erfolg, so widerwärtig ihm derselbe war, eine eigentliche Niederlage erkennen zu wollen. Er sagte, durch die Jury sei nur entschieden, daß die Petition der Bischöfe nicht als Libell angesehen werden könne, aber nichts weiter. Im geheimen Rath sprach er die Absicht aus, den Ungehorsam der Bischöfe von der geistlichen Commission verurtheilen und die Frage über sein Dispensationsrecht von dem nächsten Parlament entscheiden zu lassen.

In ber unnachgiebigen Haltung, zu ber ber König ohnehin bon Natur hinneigte, wurde er burch bas Ereigniß, bag ihm ein Sohn geboren worben war — wir wissen schon, aus welchem Grunde — noch mehr bestärft.

Die Niederkunft war etwas früher eingetreten, als man erwartete. Man hatte nur eben noch Zeit behalten, den Aufenthalt der Königin von Whitehall nach dem bequemen und besonders kühlen St. James zu verlegen. Und nicht alle Die waren berufen worden, deren Unwesenheit ersorderlich gewesen wäre, um die Geburt eines Thronerben vollgültig zu bezeugen. In allen Epochen treten Fälle dieser Art ein; je erwünschter sie den Sinen sind, desto mehr regen sie dei allen Anderen den Verdacht an, daß ein Betrug obwalte. Heutzutage giebt es wohl kaum irgend Jemanden, welcher die Aechteit des Prinzen ernstlich bezweiselte.

Es war am 10. Juni. Noch an demselben Tage brachte der päpstliche Nuntius dem König seinen Glückwunsch dar. Jacob führte ihn in das Zimmer, in welchem das Kind lag, und zog, damit er seine gute Bildung sehen sollte, den Schleier weg, der das Antlit bedeckte, "mit großer Genugthuung", sagt der Nuntius, "und mir zu unbeschreiblichem Bergnügen"; bei einem anderen Besuch trank er aus silbernem Becher dem Nuntius die Gesundheit des Kindes zu; dieser that ihm Bescheid, wie nach ihm Sunderland und einige Andere, die zugegen waren. Der Papst sollte Pathe des künstigen Königs von England sein. Dem französischen Gesandten sagte Jacob: dieses Kind werde einst des Schuzes von Frankreich bedürsen, der ihm ja wohl nicht sehlen werde; er seinerseits wolle alles thun, um

<sup>1)</sup> Constact, Memoir of James II: ... people that upon other occasions had perhaps but little religion, did not fail to fall upon their knees.

die Freundschaft Ludwigs XIV zu verdienen: "ich hoffe, wir werden noch große Dinge für die Religion ausrichten."

Auch jett hat es an Wieberholungen friedlicher und gemäßigter Rathschläge nicht gemangelt. Aber die eifrigen Katholiken sahen in der Geburt des Prinzen die Erhörung ihrer Gebete, ein Pfand, welches Gott dem Katholicismus für seine Zukunft in England gebe. Pater Petre zog daraus den Schluß, daß der König zum Verharren in dem unternommenen Werk nunmehr doppelt verpflichtet sei.

Man bemerkte, daß sein Eifer eher zunehme, als erkalte. Die Richter, welche sich mißliebig gemacht hatten, wurden ihrer Stellen enthoben; selbst Jeffrehs, dem man eine gewisse Schuld an dem unserwünschten Ausgang des Processes beimaß, hatte Mühe, sich zu behaupten: und wie der König überhaupt mehr von ausgesöhnten alten Feinden erwartete, als von disherigen Freunden, so bekam Williams viel Aussicht, sein Nachfolger zu werden. Die beibehaltenen Richter suhren fort, sin ihrem Circuit die Bischöfe für aufrührerische Libellisten zu erklären und der englischen Kirche den Vorwurf des Blutdurstes und der Grausamkeit zu machen.).

Jacob II gab nicht auf, ben Ungehorsam ber Bischöfe und bes Klerus burch bie kirchliche Commission bestrafen zu lassen; aber zu= nächst lag ihm noch mehr baran, ein Parlament in einem ber Kirche entgegengesetten Sinne zusammenzubringen. Die Regulationen ber Communitaten wurden mit Rudfichtslofigfeit fortgefest, in ber Abficht, die Aemter ben sectiverischen Nonconformisten zu überliefern. Eines Tages hat William Benn ben Nuntius aufgesucht und ibm vorgestellt, wie nothwendig es sei, die Anhänger ber Secten für ben Kall, daß der Katholicismus wieder zur Autorität gelange, sicher zu stellen. Aber noch vor dem Nuntius, der das vollkommen begriff und barüber mit Sunderland sprach, hatte die Regierung schon selbst baran gebacht. Um ben nonconformistischen Secten eine Garantie au geben, nahm man Colonel Titus und ben jungen Bane, Gobn bes hingerichteten henry Bane, in ben geheimen Rath. Das Erftaunen und der Schrecken der Episcopalisten macht fich in den Worten Luft, mit benen Clarendon biese Notiz begleitet, indem er fie in sein Tagebuch einträgt: "mein Gott", ruft er aus, "was wird noch aus uns werben!"

Gegen Ende August ist benn wirklich ber Entschluß gefaßt

ar and 12 his

<sup>1)</sup> Der Erzbifchof hat bas etwas fpater bem König felbst mit Bitterkeit vorgehalten. Clarenbons Diary II, 496.

worden, mit dem Versuche, ob sich nicht ein antiepiscopalistisches Parlament zu Stande bringen lasse, Ernst zu machen 1). Der König sprach im geheimen Rath aus, daß das Parlament Englands am nächsten 27. November wieder zusammentreten solle. Er sagte, er sei überzeugt, daß alle vernünftigen Menschen, alle Freunde der wahren Interessen des Landes, seine nur auf das allgemeine Wohl gerichteten Absichten in ihrem Werth erkennen und befördern würden; er wiederholte, daß er nichts wünsche, als die Gewissensfreiheit auf eine gesehmäßige Weise für immer festzusehen. Einer der Anwesenden meint, es wäre nur zu wünschen, daß die Widersacher des Königs dabei gewesen wären: seine unumwundene Art, sich auszudrücken, würde ihnen volles Bertrauen eingeslößt haben. Andere seiner Anhänger sügten hinzu, er habe von vielen und bedeutenden Seiten die besten Zusicherungen; er werde mit dem Eiser, den er in die Sache werse, sie auch durchsehen.

Und was die kleinere Partei hoffte, das fürchtete die größere boch in ber That. Denn die burch die Regulationen hervorgebrachten Beränderungen in den Berfonlichkeiten wurden den Ginfluß, den die Regierung mit wenigen Ausnahmen noch allemal auf bie Bahlen ausgeübt habe, verstärfen; wo fie bennoch nicht nach Bunich ausfielen, wurde man Sheriffs und Clerks finden, die fich bagu bergaben, bas Refultat zu verfälschen; und fei ein folches Barlament einmal beisammen, so werbe es sich als bas mahre Parlament geberben und auch bie Autorität eines folden genießen. Bur Forberung erwünschter Beschlüffe seien fectirerische Barteiführer wie Bane in den geheimen Rath gezogen worden 2). Der Rönig habe einft in feiner Jugend Cromwell gelobt, daß er die Offiziere in das Barlament genommen; wahrscheinlich werbe er feinem Beispiel folgen: er werbe sich durch neue Ernennungen eine Majorität im Oberhause verschaffen. Und seien bann einmal Beschlüffe in seinem Sinne burch: gegangen, wer wolle magen, ihm zu wiberftreben? Das stebenbe Beer fei ftark genug, um allen Widerstand nieberzuschlagen; für ben

<sup>1)</sup> In bem bei Makintosh abgebruckten Schreiben bes Runtins vom 3. September sindet sich bas Wort "resolutione presa di non convocare il parlamento", worauf benn von den elettione di membri che hanno da comporre la camera bassa die Rede ist. Das "non" ist ein Versehen bes Abschreibers oder des Setzers.

<sup>2)</sup> Bonnet, 10./20. Suli: on a consideré, qu'on feroit un grand gain dans un parlement, si par une telle récompense on pourroit gagner trois personnes (bie britte ist Trevor), qui y ont autant de voix que ceuxcy.

Nothfall habe Tyrconnel 40,000 Frländer in ben Waffen, die jeden Augenblid nach England herüberkommen konnten.

Das Gerücht war, daß auch noch andere Vorkehrungen gegen jebe aus der Verbindung mit den Sectirern zu besorgende Gefahr getroffen würden: man wolle den Beamten einen neuen Eid auflegen, einen Eid des Gehorsams nicht allein gegen den König, sondern gegen den neugebornen Prinzen von Wales und gegen die Königin selbst, für den Fall, daß eine Minderjährigkeit eintrete. Parlamentarisch und dynastisch schien man sich der Zukunft versichern zu wollen, um den Plan einer durchgreifenden monarchisch-nonconformistischen Reform durchzusühren.

Dahin wurde Jacob II Schritt für Schritt burch die Ibee, ben Katholiken politische Gleichstellung mit den Protestanten zu verschaffen, geführt. Auch seine Borfahren hatten sich mit verwandten Absichten getragen. Durch Erleichterungen ihrer katholischen Unterthanen meinten sie ihre Autorität über dieselben zu begründen, und widerwärtige Sinflüsse von dem Continent her auszuschließen, die Einheit des großebritannischen Reiches erst wahrhaft zu besestigen. Wie viel weiter aber ging König Jacob. Er war selbst katholisch geworden und sah in seinem Borhaben eine Art von religiöser Pflichterfüllung; fremde Einwirkungen wollte er eber einführen als abwehren.

Betrachten wir, was das sagen will, im Lichte der Historie, so steht es in vollem Widerspruch mit der geschehenen Entwickelung der Dinge. Denn das Parlament hatte sich seit den ältesten Zeiten im Gegensat mit dem Papstthum erhoben; mit seiner Hülfe hatte die Krone die Resormation durchgeführt und ihre europäische Stellung im Sinne des Protestantismus eingenommen und versochten; seit der Restauration hatte sich das Parlament mit der anglicanischen Kirche verschmolzen, und alle Versuche, ihm darin Eintrag zu thun, durch eine immer exclusivere Haltung zurückgewiesen. In dem durch die Gestzgebung von anderthalb Jahrhunderten besessigten Protestantismus sah die Nation die Gewähr über Freiheit, ihrer Rechte.

Alle dem warf sich Jacob II entgegen und zwar in einer Zeit, in welcher der wieder ausgebrochene religiöse Hader und die Besdrängniß der Glaubensgenossen das confessionelle Gefühl auf das lebendigste erweckt hatten.

Seine Waffe war die dem Königthum eigenthümlich inhärirende Autorität, die Prärogative. Noch besaß er sie; denn Carl II hatte sie sich nicht entreißen lassen: nach den Stürmen der Rebellion schien sie für das Gemeinwesen nothwendig. Jacob II leistete ihr aber ben schlechtesten Dienst, indem er sie zu einseitigen religiösen Zwecken anwendete. Die Besugniß der Krone, das Parlament zu berusen, ihre Theilnahme an der Zusammensetzung der Gerichtshöse, der Bestallung der Magistrate, ihre militärische und administrative Autorität, Alles wurde der Einen Absicht dienstbar. Das in einzelnen Fällen nicht zu bezweiselnde Recht, von den Gesetzen zu dispensiren, wurde durch die Anwendung, die der König davon machte, zu einer Bershöhnung der gesetzgebenden Gewalt; und wer konnte die Anwendung des sirchlichen Supremats in einer der Kirche entgegengesetzten Richtung ertragen? Dazu kam die Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten in einer der Nation verhaßten, für das Gleichgewicht von Europa verderblichen Abhängigkeit von der überwiegenden europäischen Macht.

Und fassen wir Jacobs besondere Lage ins Auge, so war er dadurch auf den Thron gekommen, daß sich die Episcopalisten im Kampfe gegen die Presbyterianer und Whigs ihm anschlossen. Welche Folgen mußte es haben, daß er nun eben Die angriff, auf deren Unterstützung sein Königthum gegründet war, und sie auf die Seite seiner Feinde trieb, die bisher auch die ihren gewesen waren. Niesmals hat ein Fürst den Boden, auf dem er stand, so muthwillig untergraben.

Er unternahm einen Angriff auf alles, was in seinem Reiche Herkommen und Recht für sich hatte, und rief dazu die Elemente zu Hülfe, welche sich ebenfalls in vollem Gegensatz zu den bestehenden Zuständen und der Versassung befanden. Was konnte daraus wers den, wenn er wirklich ein Parlament zu Stande brachte, wie er es beabsichtigte? Die Verbindung der Prärogative mit den durch die Gesetz vom Antheil am Staat ausgeschlossenen Katholiken, denen er eben einen solchen verschaffen wollte, und mit den Anhängern der protestantischen Secten bedrohte das Land mit einer Umwälzung.

Jacob II befand sich nicht so ganz in ber Stellung seines Baters. Man könnte ihn am meisten mit Richard II vergleichen, ber auf den Richterstand gestützt mit dem Parlament zersiel, den Lollarben Hinneigungen zeigte, und in einem seinem Bolke widerwärtigen Bündniß mit Frankreich stand. Auch schwebten ihm und seinen Gegenern die Borgänge von 1399 vielfach vor Augen; ihn schreckten sie nicht, den Gegnern machten sie Muth.

Wir halten uns nicht für befugt, ben criminalrechtlichen Ton ber englischen Geschichtschreiber anzuschlagen; nur um bie Anschauung bes historischen Ereignisses ist es uns zu thun. Welch ein außer=

orbentlicher Anblick stellt fich bann bar! Das alte burch bie Arbeit und ben Streit ber Jahrhunderte hervorgebrachte, bor Rurgem erfcutterte, aber gulent in ben alten Formen wiederhergestellte England auf ber einen Seite, und auf ber anberen ein Fürst, ber aus einseitigem Gesichtspunkt, wiewohl nicht ohne ben Anhalt allgemeiner Tenbengen, und auf ben Grund, unerspriegliche Befchränkungen gu beben, bem bistorisch Gewordenen mit feder Berwegenheit entgegentritt; er meint die Gesetze nicht eigentlich ju brechen, noch ju um: geben: aber er hat von seinem Borrecht eine fo große Borftellung, baß er fich über biefelben erhaben glaubt, und ba es ihm fonft nicht möglich mare, fie abzuändern, fich zutraut, die gesetgebende Gewalt felbst, auf welcher alles beruht, nach seinem Sinne umzugestalten. Unter bem Impuls religiösen Gifers fest er fich über bie burch bas Berkommen geheiligten Beschränfungen feiner Macht hinweg und gefährbet bie Kundamente bes Staates und bes Lebens. Nothwendia ruft er baburch einen offenen Kampf mit ben ftanbischen und firch: lichen Gewalten seines Reiches herbor. Wird er fie, ober werben fie ihn überwältigen? Entweder bie bisherige Verfassung bes Landes muß zu Grunde geben, ober bas Borrecht bes Königthums erliegen.

Einst hat der spanische Gesandte Don Pedro Ronquillo den König Jacob gewarnt, nicht zu weit zu gehen, noch zu viel zu

wagen.

"Mein Herr Ronquillo", antwortete ber König, "ich will entweber alles erlangen, ober alles verlieren" 1).

1) Monsieur Ronquillo estoy fixamente ressuelto a conseguir el todo o a arriescarlo todo.

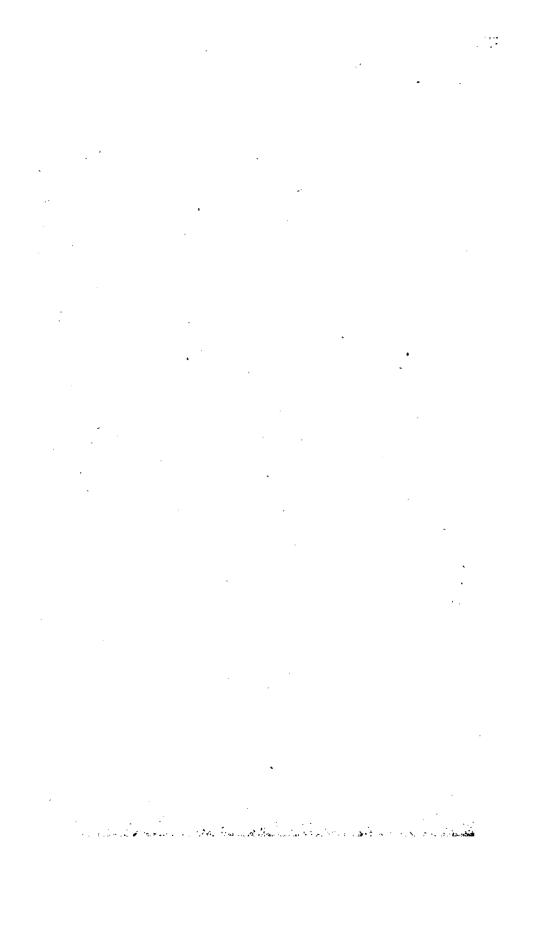

## Ichtzehntes Buch.

Katastrophe Jacobs II. in ihrem Zusammenhang mit den europäischen Conflicten im Spätjahr 1688.

v. Rante's Werte XIX

. THE WAR WINDS TO BE A COUNTY IN IN MUST ANY MENT OF THE PARTY OF THE P a section

Man hält oft die europäischen Staaten und Reiche für selbständiger, in sich gesonderter, als sie sind. Aber sie gehören der großen, auf gemeinsamen Grundlagen beruhenden, aus nahverwandten Elementen erwachsenen Bölkergemeinschaft des Abendlandes an, aus der sich das besondere Dasein eines jeden erhoben hat, ohne sich doch je von ihr loszureißen. Auch das insulare England wird von den allgemeinen Tendenzen unaufhörlich erreicht und wirkt auf sie zurück: wie es ja einleuchtet, daß die auf die Wiedereinsührung des Katholicismus abzweckenden Handlungen Jacobs II den allgemeinen Kamps, der sich zwischen den beiden Confessionen erhoben hatte, nur auf einem bestimmten Schauplat repräsentiren.

Sechzehn Jahre früher, bei bem zweiten Rriege gegen Solland, hatten ähnliche Absichten Carls II zu einer großen europäischen Krifis aeführt. Die Republik ber Nieberlande, die das vornehmfte Bollwerk des Protestantismus im westlichen Europa bildete, namentlich wenn die Krone von England ihm ihren Schut versagte, war damals burch bas Zusammenwirken berselben mit der französischen Uebermacht beinahe vernichtet worden. So offen lag ber Zusammenhang in bem gegenwärtigen Augenblick nicht zu Tage. Aber erft in Folge jenes Krieges und der Friedensschlusse, zu denen er führte, hatte sich die Nebermacht Ludwigs XIV volltommen festgestellt und zugleich einen ausschließend fatholischen Charafter angenommen. Die wechselnben Tendenzen Carls II hatten bas nicht gehindert, sondern eher geför: bert. Und Jacob II schloß sich bem König von Frankreich nun wieder ohne Abweichung an. Denn was war es, worauf er sich bei feinem religiös-politischen Unternehmen hauptsächlich verließ? Die überwiegende Machtstellung ber benachbarten Monarchie gewährte ihm Rudhalt und ein Gefühl von Sicherheit selbst für den Fall, daß sein Berfahren ihm Widerstand im eigenen Lande erwecken sollte: er

meinte, daß ihm jeden Augenblick auswärtige Hülfe zu Gebote stehe, und diese Boraussetzung seine einheimischen Gegner von Manisestationen zurückhalten werde, zu welchen sie sonst schreiten würden. Zu dem Impuls der Religion kam doch wieder politische Berechnung; der erste würde so weit nicht geführt haben, als König Jacob ging, wenn er nicht die Zuversicht gehabt hätte, sich gegen allen Widerstand an eine große auswärtige Macht anlehnen zu können. Dadurch gewann aber diese ihrerseits an ihm wieder einen sicheren Berbündeten. Der in England schwebende Streit verlor damit seinen insularen Charakter; er griff mit den großen religiösen und politischen Gegensäßen, welche Europa entzweiten, zusammen und erscheint als ein wesentlicher Bestandtheil berselben.

#### Erftes Capitel:

# Berhältniß Jacobs II zu dem römischen Hof und den Frrungen der continentalen Mächte.

Ein Actenftud, freilich bon zweifelhaftem Urfprung, liegt bor, in welchem das lebendigfte Gefühl von dem Zusammenhange ber religiöfen und politifchen Gegenfate bes Continents mit ben englischen athmet; es ift ein Entwurf, ber ichon im Sommer bes Jahres 1686 bem englischen geheimen Rath vorgelegt worben sein foll, um ben Rönig zu einem neuen Kriege gegen die Republik ber vereinigten Niederlande und zwar abermals im Bunde mit Frankreich zu bermoaen. Man geht in bemfelben bavon aus, daß Konig Jacob II. auf seinem Thron niemals ficher sein werbe, wenn er nicht bas, was er nun einmal zu Gunften ber katholischen Religion unternommen habe, allem Widerstreben jum Trot ju Ende führe; barin aber trete ihm feine Poteng fo wirkfam entgegen, wie die Republik Solland, welche ihm Monmouth ins Land geschickt habe, die Rebellen beschütze, bie Kactionen in England aufrecht erhalte. Da er nun für fich felbst offenbar zu schwach sei, zugleich die einheimischen Gegner und die Republik zu bezwingen, so giebt man ihm unumwunden ben Rath, sich burch ein enges Bündniß mit Franfreich bagu in ben Stand zu feten. Denn ber König von Frankreich sei sein Freund und gewiß bereit= willig; er habe ihm von Anfang an feine ganze Macht zur Berfügung gestellt. Und niemals habe es einen gunftigeren Zeitpunkt gegeben, als ben gegenwärtigen, in welchem alle Mächte, von benen Holland Unterstützung erwarten könne, in dem Kriege gegen die Ds: manen vollauf beschäftigt seien. Durch eine resolute friegerische Unternehmung könne er zugleich herr und Meifter in seinem Lande werben.

Er möge nur von dem Parlament. — noch war es das episcopalistische — das nöthige Gelb dazu sorbeth, und wenn es ihm versagt werde, die Unterstützung von Frankreich annehmen. Sollte diese Macht ihm barüber beschwerlich fallen, so könne er sich später einmal der Hüste von Cesterreich, sobald es freie Hand habe, gegen dieselbe bedienen; alles liege daran, nur zuerst die Republik niederzuwerfen. Und selbst, so fügte man hinzu, Abhängigkeit von Frankreich sei nicht das schlimmste Uebel: immer besser, als daß seine Unterthanen Sklaven des bösen Geistes bleiben sollten in dem Mißbrauch ihrer Freiheit.).

Ton und Inhalt bieses Schriftsuck, namentlich biese letten Andeutungen, beweisen, daß es unmöglich in dem geheimen Rath von England vorgelegt worden sein kann, in welchem noch so viele Protestanten saßen. Jacob II hat es erst durch Mittheilung eines fremden Gesandten kennen gelernt, und ist darüber als über ein Machibert seiner verhaßtesten Feinde in heftige Auswallung gerathen. Denn nur ein solcher könne ihn für fähig halten, sich in Abhängigkeit von Frankreich zu begeben, ihn, der nichts wünsche, als seine Nation groß und mächtig zu machen, wenn sie ihm nur folge. Damals war für König Jacob ein Schritt dieser Art noch beinahe undenkbar.

Wenn man dies Gutachten von Frankreich hat herleiten wollen, so ist diese Vermuthung wenig wahrscheinlich. Denn die Politik Ludwigs XIV war in diesem Augenblick noch friedlicher Natur: die darin vorkommenden Aeuferungen über seine Macht lauten doch immer sehr andüglich; und eine genaue Verbindung des Königs von England und des Parlaments, worauf hier zunächst gedrungen wurde, lag niemals in seiner Ubsicht. Noch weniger dürfte es, wie Jacob II sagte, von einem Zeitungsschreiber in Holland herrühren: dann würde es dort zum Borschein gekommen sein, nicht in England, gerade in der Nähe der katholischen Gesandten; überdies hat es aber zu viel innere Wahrheit dazu. Die zu Grunde liegende Idee von dem für den König von England unerträglichen Gegensatz der holländischen Politik gegen die seine, und der Rothwendigkeit, mit den katholischen Mächten, namentlich mit Frankreich einen Bund gegen dieselbe zu schließen, sowie von der durch den osmanischen Krieg hervorgerusenen

<sup>1)</sup> Bei Matintosh II sindet sich ein von Ronquillo nach Madrid eingessichidter Auszug aus dieser Schrift. Der Depesche von Citters vom Angust 1686 liegt das französische Original bei. Doch hatten die beiden Gesandten das Actenstück nicht vollständig. Der ganze Eingang sehlte ihnen, Eine vollständige Mittheilung darüber sindet sich bei den Dispacci des papstichen Runtius v. J. 1686 im britischen Museum.

hiefür günstigen Lage der Umstände enthält eine richtige Anschauung: sie wurzelt zugleich in dem Interesse der Actionspartei, die sich um Jacob II gesammelt hatte. Noch hegte er diese Gedanken nicht mit Bewußtsein; aber man hatte sie aus seiner Seele gleichsam im boraus herausgefühlt und hielt für gut, sie zur Sprache zu bringen.

Nur dürfte Niemand annehmen, daß bies die Intention ber katholischen Welt überhaupt gewesen sei: gang im Gegentheil. Mit bem Bekehrungseifer, mit bem man in England zu Werke ging, war vor allem der römische Hof nicht einverstanden. Wie einst Paul III und Urban VIII in anderen entscheidenden Krisen, so nahm auch Papst Innocenz XI in der damaligen eine den katholischen Giferern entgegengesetzte Haltung an. Ihm war die Anwendung gewaltsamer Mittel in religiösen Dingen überhaupt verhaßt. In einer Instruction für einen papstlichen Bevollmächtigten aus diefer Zeit wird zwar die Hoffnung ausgesprochen, bem Katholicismus in England größere Freiheit zu verschaffen, aber dazu, wie man sagt, nur der evangelische Weg empfohlen. Man muffe, beißt es darin, gute Bischöfe einseten, burch diese einen gleichgefinnten Klerus bilden, der sich bann mit ber einfachen Toleranz zu begnügen habe; — daß weder Gewaltsamkeit noch auch politischer Ginflug in England jum Ziele führen könne, Iehre die Vergangenheit; weder der regulare, noch der säculare Klerus burfe sich mit dem Sofe viel zu thun machen, noch sich in weltliche Geschäfte mengen, ober gar ben Berbacht erwecken, als konne er die Landesverfassuna verleten 1).

Auch fonst stand man in Rom mit bem Treiben ber Jesuiten, insbesondere mit Bater Betre in ausgesprochenem Gegensat.

Wir berührten ben Shrgeiz Betre's, welcher auf ben Besitz einer hohen geistlichen Würde, etwa des Erzbisthums Jork gerichtet war: eine Stellung, in der er dann zugleich die Autorität des Kirchenamtes und die Gnade, in der er bei dem König stand, zur Herstellung des Katholicismus in England hätte verwenden können. Aber er war ein Proses der Gesellschaft Jesu: nach deren Statuten bedurste er hiezu der päpstlichen Dispensation. Bei der Sendung Castlemains nach Rom war es der vornehmste Zweck, den Papst zu einer solchen zu vermögen. Das Statut besagt, daß kein Proses eine kirchliche Prälatur annehmen dürse, wenn nicht genöthigt durch den Gehorsam, den er dem römischen Stuhle schuldig sei: also nicht so sehr in Folge

<sup>1)</sup> Ricordi da darsi ad un ministro pontificio — e da suggerire da parte di Sue Santità alla Maestà del re della Gran Bretagna.

einer Zulaffung, als eines ausbrudlichen Befehls von Rom. Einen folden zu ertheilen, war aber Innocenz XI nicht zu bewegen. Er erklärte, daß ihm fein Gewiffen bas verbiete: benn er wurde damit ben Ehrgeiz anderer Mitglieber bes Orbens erweden, die entweder Beichtbater höchster Berfonen ober fonft in ihrer Gunft feien; bon allen Seiten würde man baffelbe Berlangen an ihn stellen; er könne einer Satung nicht Abbruch thun, die eben bagu bienen folle, allen weltlichen Ehrgeiz von bem Orben fern zu halten. Caftlemain hatte ben Auftrag, wenn er bem Bater feinen bischöflichen Titel verschaffen fonne, auf seine Erhebung zur Burbe eines Cardinals anzutragen. Denn burch eine folche murbe Betre in bem Rathe bes Ronias ben höchsten Rang erhalten haben. Wahrscheinlich schwebte ihm bas Beispiel ber groken frangofischen Minister por, welche augleich Carbinale gewesen waren. Auch bazu war aber Innocenz nicht zu bewegen; benn diese Burde sei ja noch höher und eine größere Befriedigung bes Chrgeizes. Der König unterstütte bas Gefuch in feinen Berhandlungen mit bem Nuntius mit bem größten Nachdruck; benn bie Umftände seien so außerordentlich und Pater Betre unter benselben fo einzig brauchbar, daß auch eine außerorbentliche Begunstigung für ihn wohl gerechtfertigt erscheine. Caftlemain, ein Barteimann von vielem Gifer, aber wenig Berftand, geberbete fich ungebulbig 1) und ließ felbst verlauten, die Berweigerung feines Gesuches durfte Die Kolge haben, daß der papstliche Nuntius nicht länger in England bleiben könne. Dem Papst lag an ber Anwesenheit seines Bevoll= mächtigten in England nicht besonders viel; unerträglich aber mar ihm bas rudfichtslose Andringen Castlemains, beffen ftetes Bochen auf die Verdienste seines Königs; er forderte die Abberufung desselben. bie ibm nicht verweigert werben konnte. Dem Pater Betre bat ber Bapft burch den Resuitengeneral feinen Chraeiz verweisen laffen.

Wir bemerken einen sonderbaren Zusammenhang der englischen Parteigegensätze mit Nom. Cardinal Norfolk, Protector der englischen Nation war mit dem Papst einverstanden, und die gemäßigten Katholiken hätten nichts mehr gewünscht, als seine Anwesenheit in England, um seinen Einsluß dei dem König in diesem Sinne zu verwenden. Die jesuitsche Faction, die den König umgab, setze sich dem nicht

<sup>1)</sup> d'Abba leitet seinen Eiser ber: dalla sua natura calda e violenta e dalla passione che ha di mantenersi l'affezione del padre Peters, che gode il favore del re distintamente. Aus bieser Correspondenz stammen die hier mitgetheilten Nachrichten überhaupt.

allein entgegen, sondern sie wünschte Norfolk auch aus seiner Würde als Protector zu verdrängen, und ihn durch Cardinal d'Este zu erssetzen, den sie wegen seiner Berwandtschaft mit Königin Maria zu den Ihren rechnete.

Doch genug von diesen zwar hohe Personen betreffenden, in sich selbst aber nur untergeordneten Beziehungen. Noch andere gab es, die in der Sache lagen und auf den römischen Hof einen entscheidenden Einfluß ausüben mußten. Sie entsprangen aus dem engen Verhältniß der Partei der katholischen Action in England mit dem König von Frankreich, dessen Intentionen dem Papst Innocenz überhaupt höchst widerwärtig waren.

Unter den katholischen Fürsten und Königen hat niemals ein anderer die firchliche Autonomie seines Reiches umfaffender festauseten gesucht als Ludwig XIV. Indem er die Brotestanten von demselben ausstieß, sette er sich zugleich ben Einwirfungen bes römischen Stuhls methobisch entgegen. Mit bem gallicanischen Klerus machte er gegen bie Protestanten, biefer machte mit ihm gegen ben Papft gemeinschaftliche Sache. Wenn die Rechte, welche der Krone bei entstehenden Bacanzen in ben Bisthumern zustanden — die Regale — auch über bie noch eximirten Provinzen von Frankreich ausgebehnt wurden, fo geschah bas im Wiberspruch mit ben Erklärungen bes Rapftes. Darauf folgten die vier Sätze des gallicanischen Klerus, das bedeutendste Manifest ber firchlichen Autonomie bem romischen Supremat gegen: über, welches jemals vorgekommen ift. Seinen Anspruch auf einseitige firchliche Selbständigkeit wollte Ludwig XIV selbst in der Capitale der katholischen Welt zur Geltung bringen; er bestritt dem Babst die volle Souveranetat in berfelben; benn Rom, fagte er, fei nicht bie hauptstadt eines Landes wie andere, sondern die gemeinschaftliche Beimath aller katholischen Gläubigen 1). Dag Bapft Innocens bie bergebrachten Freiheiten der gesandtschaftlichen Quartiere, welche zum Afpl für Berbrecher bienten, um ben Unordnungen zu steuern, bie baraus entsprangen, auf eigene hand aufhob, erklärte er für einen Eingriff in die Rechte des frangofischen Reiches, die feine Borfahren beseffen, und er sich nicht entreißen laffen burfe: ber Papft hatte wenigstens so viel Rudficht auf die Verdienste der frangösischen Könige um die Kirche nehmen muffen, um ihn erft borber zu fragen.

<sup>1)</sup> la patrie commune, wie Lubwig XIV in einem Schreiben an Jacob II sagt, où les princes de notre religion sont obligés indispensiblement de tenir leurs ambassadeurs.

Botschafter, ben er im November 1687 nach Rom schicke, hielt seinen Einzug daselbst, ohne auf jene Freiheiten Verzicht zu leisten. Man darf darin nicht eine bloße Manisestation momentaner Willstür sehen; es lag System darin. Eben deshalb aber entbrannte hierüber ein neuer heftigerer Zwiespalt. Der Papst sprach das Interdict über den Botschafter und die eigenthümlich französische Kirche in Rom, St. Louis, aus. Darauf antwortete die Grand'chambre des Parlaments von Paris mit einer ausstührlichen Erklärung, daß das Interdict null und nichtig sei, so gut wie die vorangegangene Bulle; auf den Grund der vier Propositionen forderte sie ihren König aus, ein Nationalconcilium zu berusen, zugleich um in Bezug auf die vacanten Biszthümer Maß zu geben; der Klerus und die Sorbonne waren damit einverstanden; die Sache ließ sich zu einem Schisma an.

In welche Berlegenheit mußte nun hierüber der König von England gerathen, ber fich eben damit beschäftigte, die Folgen, die einft aus einem ähnlichen Bestreben in England entsprungen waren, wieber rudgangig zu machen! Zwischen ben beiben Gewaltigen ber fatholischen Gemeinschaft, ber er sich anzuschließen bachte, sah er sich in einem widerwärtigen Gedränge. Ueber die Regale enthielt er fich des Urtheils: in ber Sache ber Quartierfreiheit aab er nicht allein bem Babit Recht, sondern drückte sein Erstaunen über den Anspruch Ludwigs XIV aus 1). Aber er war fo enge an diesen Fürsten geknüpft, daß er sich nicht von ihm logreißen, geschweige in Gegensat mit ihm treten konnte. Nacob entschloß sich endlich, eine Mediation zwischen Innocenz XI und Ludwig XIV zu unternehmen. Der französische Gesandte hatte nichts bagegen, vorausgesett, daß man ben Papft nicht in feiner Bartnädiakeit bestärke. Aber ber Nuntius bemerkte von Anfang, es werbe ju nichts führen, weil ber Papft nun einmal in diesen Angelegenheiten feine Unterhandlung zulaffen könne. Die Engländer blieben jedoch bei ihrem Borhaben, zumal da Unterhandlung dem Rechte keinen Eintrag thue. Und diesmal hüteten fie fich, wieber einen Anhänger ber jesuitischen Faction nach Rom zu schicken; man betraute ben Neffen bes Cardinals Norfolf, Thomas Soward, ber icon Beweife von Geichieflichkeit und Energie gegeben batte und fatholisch war, mit biefem Auftraa (Juni 1688). Perfonlich wurde Howard fehr wohl aufgenommen, aber in ber Sache richtete er nichts aus. Bapft Innocens fagte ihm: wenn es sich um seine eigenen Angelegenheiten banbelte.

<sup>1)</sup> Er sagte: che tali quartieri erano un ridetto di tristi. b'Abba, 18. April 1687.

so würde er die Schlichtung berselben Niemandem lieber als dem König von England anvertrauen; aber der Streit betreffe seine heilige Würde, die Rechte des apostolischen Stuhls, da könne er auf keine vermittelnde Verhandlung eingehen, gleich als hätte der König von Frankreich auch nur den Schatten eines Rechts, ihn zu beleidigen, zu werletzen, zu mißhandeln, wie er thue 1).

Papst Innocenz XI sah in allem, was in Frankreich und in England gegen seinen Bunsch und Willen geschah, das Betreiben nicht zwar des gesammten Ordens der Jesuiten, denn der General desselben in Rom stand mehr auf päpstlicher Seite, aber einer Fraction in demselben, welche sich der Politik Ludwigs XIV angeschlossen hatte und ihrerseits vor einer Entzweiung mit dem Papst nicht zurückschaft.

Der Haber, in welchen Innocenz XI mit dieser Partei und dem König von Frankreich gerieth, bildet aber nur ein Moment in den großen politischen Gegensätzen, die damals Europa in Gährung setzen; diese entsprangen überhaupt aus der zwar allmählich, aber um so sicherer fortschreitenden Entwickelung der französischen Uebermacht, bei der es auf eine universale kirchliche und weltliche Autorität der Krone der Lilien über alle anderen Gewalten abgesehen zu sein schien.

Seit einigen Jahrzehnten stand die Erwerbung der spanischen Monarchie in Aussicht; niemals verlor sie Ludwig XIV aus den Augen. Und wie in den meisten anderen Fragen, so schloß sich Jacob II auch in dieser, wie es schon vermöge seiner Auffassung des unbedingten Erbrechtes nicht anders sein konnte, an Frankreich an. Noch näher aber lagen im Augenblick andere Entwürse, die für die Consolidirung der Macht von Frankreich in Beziehung auf seine uns mittelbaren Grenzen von größter Wichtigkeit waren und vor allem das deutsche Reich betrafen.

Durch ben zwanzigjährigen Stillstand war dem König Ludwig der einstweilige Besitz der ihm von seinen Reunionshöfen zugesprochenen und von ihm eingenommenen deutschen und niederländischen Bezirke eingeräumt worden<sup>2</sup>). Seine Absicht war, dieselben auf immer mit

<sup>1)</sup> che il re chmo. abbia avuta nessuna benché minima apparenza di ragione in fare alla Santità Sua et alla sede apostolica strapazzi ingiustitie e violenze così strane, che hanno mosso un infinito scandalo ed orrore sino alle nationi piu barbare.

<sup>2) 3</sup>ch barf mich hiebei wohl auf ben britten Theil meiner französischen Geschichte beziehen, in ber ich biefe Berhandlungen auf ben Grund urfunblicher Borlagen zu erläutern gesucht habe.

feinem Reiche zu vereinigen. Ueberall wurden die Gebiete mit Truppen erfüllt, die Plate befestigt, die innere Organisation nach frangosischem Mufter umgeftaltet. Dazu tam, bag bie Anspruche, bie ber Ronig aus ben Rechten ber Gemablin feines Brubers berleitete, einen Ungriff auf die pfalgischen Gebiete erwarten liegen. Bunachft biefe Beforgniß gab Unlag zu einem Defensibbundnig zwischen bem Kaifer und ben vorliegenden Reichsfreifen, bas im Jahre 1686 ju Augsburg geschlossen ward; überhaupt meinte man für mögliche Eventualitäten gerüftet sein zu muffen: unter ben obwaltenden Umständen gewann biefer Berein einen nicht minder europäischen als beutschen Charafter. Daber aber nahm auch nun Ludwig XIV wieder Unlag oder Borwand, weiter zu schreiten; er verlangte die sofortige Verwandlung bes Stillstandes in einen Frieden: benn er sehe bie feindliche Absicht und könne nicht zweifeln, daß man ihn angreifen werde, sobald ber Krieg gegen die Domanen zu Ende geführt fei. Die Waffenfertigkeit und Waffenehre, welche die beutschen Beerschaaren in diesem Krieg erwarben, erwedte ihm felbft Beforgniffe. Das Wort: Bermandlung bes Stillstandes in Frieden, lautet febr barmlos, aber es ichlok eine Forderung ungeheuren Umfangs ein; alle jene Gebiete, die ihm in einem Moment ber Bedrängniß für einstweilen überlaffen worden waren, sollten ihm befinitiv abgetreten werben. Der Kaiser antwortete ihm mit bem Anerbieten, ben Stillftand auf bie volle Zeit, auf bie er geschlossen worden, zu versichern, und hielt für angemessen, daß England eine formelle Garantie bafür übernehmen folle. Auch war bie englische Regierung geneigt bazu, schon beshalb, weil bas ein Unsehn in Europa bekunde, bas ihr gegen ihre Opposition ju Statten kommen muffe. Ludwig XIV aber meinte nicht, sich mit einer einfachen Garantie zu begnügen: er behielt sich babei die Behandlungsweise jener Gebiete, die ihm in Deutschland als eine unbefugte Ausbehnung seines einstweiligen Besitzes zum Vorwurf gemacht wurde, als ein anerkanntes Recht bor, namentlich bie Befestung ber Blate 1). In England meinte man weniastens untersuchen zu muffen, ob ber Wortlaut der Acte eine folche Deutung zulaffe oder nicht. Sunderland bestand darauf: benn die Garantie einer Acte von zweifelhafter Auslegung wurde die englische Regierung in unabsehliche Berwickelungen giehen. Davon aber wollte ber kaiserliche Gefandte

<sup>1)</sup> Nach Barrillon, 3. Juli 1687, gab Jacob ben Franzosen im voraus Recht: Le roi dit, qu'aux termes de la trêve V. M. est en droit de fortifier les lieux dont elle est en une possession, qui n'est pas contestée.

nichts hören: benn er zweifelte nicht, daß die englischen Minister die von Frankreich beantragte Erläuterung für begründet erklären würden; dann aber behielt die Garantie keinen Werth mehr für Deutschland; sie hätte ein Präjudiz zu Gunsten Frankreichs gebildet. Und ohne Zweifel hatte man Recht darin. Schon hatte sich Jacob II in diesem Sinne geäußert: er machte kein Hehl daraus, daß er die Verwandlung des Stillstands in einen Frieden, wie sie Ludwig XIV forderte, überhaupt wünsche i); er stand in dieser Sache unbedingt auf dessen sich dem nicht fügen wolle.

Gebenken wir noch eines anderen weiter abliegenden Interesses, in welchem die französische Krone, in Berbindung mit der englischen, Partei gegen Deutschland nahm; es war ein nordisches, das schleswig-

holsteinsche, welches in dieser Epoche emportauchte.

Durch ben Frieden von Rothschild hatte die jungere Linie des Saufes Olbenburg die Souveranetat über die in ihrem Befit fo eben ansehnlich vermehrten Bezirke von Schleswig erworben, und fie trot aller Angriffe bagegen, in ihrem Bunde mit Schweben und Franfreich in Folge bes Friedens von Nimwegen behauptet. Nach ber Sand aber anderten fich die politischen Berhaltniffe. Dänemark trat in Alliang mit Frankreich, und nunmehr feinerseits auf den Schut biefer Macht gelehnt, nahm es seine früheren Zugeständniffe jurud; Chris ftian V erklärte fich für ben einzigen Souveran von Schleswig und nöthigte die schleswigsche Ritterschaft, sich als Glied des banischen Reiches zu bekennen. hiegegen aber nahm fich Rönig Carl XI von Schweden Holftein-Gottorps an; er brobte 20,000 Mann nach Danemark zu werfen, und ba er bamals mit bem beutschen Kaiser und ber Republik ber Niederlande in enger Verbindung ftand, fo ichien biese Sache einen allgemeinen Rrieg hervorbringen ju können. In biesem haber trat nun Lubwig XIV auf die Seite bon Danemark und suchte auch England bafur ju gewinnen. Un und für fich war man in England nicht bazu geneigt; Sunberland erklärte bas Berfahren Christians V mit burren Worten für eine Usurpation. rillon antwortete: es komme nicht barauf an, wer in bem Streite Recht habe: jumal ba Danemark ein Aequivalent anbiete; sondern nur barauf, daß man ben Machinationen einer großen europäischen

<sup>1)</sup> Schon am 6. Januar 1687 hat Jacob bies bem frangöfischen Gesanbten ausbrücklich gefagt. Später hat er nichts gethan, als worliber er früher mit bemselben Rücksprache genommen hatte.

Gegenpartei steuern könne 1). Dber würde England bulben burfen, baß Holland sich mit Schweben verbinde und auf diesen Anlag rufte? bas wurde ihm sehr gefährlich werden können.

Es gewann nun boch ben Unschein, als ob ein Berftanbnig ber beiben Könige, wenngleich junächst nicht in religiöfer Absicht, geichloffen werben wurde. Schon wirften fie bann und wann gufammen. Wenn 3. B. ber Rönig von England bie englischen und schottischen Regimenter, die feit 1678 in hollandischen Diensten verblieben waren, im Januar 1688 aus bemfelben abberief, fo beruhte bas gwar auf seiner steigenden Antipathie gegen den Bringen von Dranien: ber erfte und vornehmfte Unlag tam ihm aber von Ludwig XIV, ber nicht vergessen hatte, daß diese Regimenter noch von der Zeit berrührten, wo England und ber Pring von Dranien gemeinschaftlich ben Frieden von Nimwegen zu hintertreiben suchten, so bag er in ihrer dortigen Anwesenheit gleichsam eine Drohung erblicte. Sunderland warf sich so weit weg, eine Gratification von ibm anzunehmen. um die Sache jum Beschluß zu bringen. Die Generalftaaten ftraubten fich gegen bie Erfüllung ber Forberung, und nur febr unbollständig haben fie biefelbe zur Ausführung gebracht; ber Borfall aber machte ihnen den Eindruck, daß ihnen von den beiden Mächten nichts Gutes bevorstehe, daß sie sich in Berfassung gegen sie setzen müßten, um nicht abermals ein Unglud zu erleben, wie im Commer 1672.

Man hat damals und später an ein zwischen ben beiben Nächten geschlossens Bündniß geglaubt; aber mit aller möglichen Bestimmtheit ergiebt sich aus der gesandtschaftlichen Correspondenz, daß ein solches niemals existirt hat. Ein allgemeines Einverständniß bestand allerbings, aber ohne formulirt zu sein; für jeden besonderen Fall mußten besondere Berabredungen getroffen werden.

Im Frühjahr 1688 vereinigten sich die beiden Mächte, daß es wegen der nordischen Frrungen sowohl als wegen der Berhältnisse zu Holland nüglich sein würde, wenn eine englische Flotte in dem Canal erscheine. Jacob II nahm auch hierfür die Beihülfe von Frankreich in Anspruch, und Ludwig XIV erkärte sich bereit, eine solche zu gewähren, jedoch unter der Bedingung, daß die Flotte vor allen Dingen dazu bestimmt werde, die Berbindung der Hollander

<sup>1)</sup> Sundersand ist Ansangs gegen die Ausstellung einer Flotte, pour soutenir l'usurpation du roi de Danemark. — Barrison: que les puissances qui veulent le maintien de la paix soient dien fondées à traverser les desseins de ceux, qui la veulent rompre.

mit ben Schweben zu einem Angriff auf Dänemark zu verhindern 1). Er bediente sich bes Wortes: effectiv zu verhindern; Sunderland fragte an, was das heißen solle? Denn man werde doch nicht fordern, daß England die republikanische Flotte angreise, wenn sie etwa ihren Lauf nach dem Sund nehme; damit würde man den Krieg beginnen, was ein sehr weitaussehendes Unternehmen wäre und wohin die Absicht doch nicht gehe. Barrillon ließ das Wort in dieser Bedeutung fallen. Die beiden Minister kamen überein, daß im Frühjahr eine englische Flotte von 25 bis 30 Kriegssahrzeugen in See gehen und die nöthigen Demonstrationen machen solle, um die Holländer von einer Unterstützung der Schweden gegen Dänemark abzuhalten, ohne daß sie jedoch zu einem wirklichen Angriff zu schreiten brauche. Ludwig XIV versprach dazu eine halbe Million Livres Tournois Subsidien.

König Jacob wünschte noch auf das bringenoste, den Frieden zu erhalten: aber man sieht doch, wie er sich bereits damals gegen Holland und das deutsche Reich mit Frankreich verständigt hatte.

Und soeben trat ein Ereigniß ein, welches biese zwiefache Richtung

ber Politik zu voller Evidenz erhob.

Wenn Frankreich seit bem westphälischen Frieden eine Art von Mitherrschaft in bem beutschen Reiche ausübte, so beruhte bas großen: theils auf ber Abhängigkeit, in welche die geistlichen Kurfürsten von bieser Krone geriethen. So war auch lange Zeit ber Kurfürst von Cöln, Maximilian Heinrich, der zugleich die Stifte Lüttich, Münfter und Hildesheim befag, politisch fast ein Bafall von Frankreich und eine der vornehmsten Stützen seiner Autorität in Deutschland. felbst beförderte, daß Cardinal Wilhelm Fürstenberg, unter beffen Einfluß er in biefes Berhältniß getreten war, im Januar 1688 gu seinem Coadjutor im Erzstift postulirt wurde. Welch ein Interesse bilbete es nun, als Maximilian Seinrich bereits beffelben Jahres mit Tobe abging, die Nachfolge in diesem großen geiftlichen Gebiete an ben Coadjutor zu bringen! Fürstenberg war von allen Anhängern, Die Frankreich noch in Deutschland hatte, ber wärmste, thätigste. Die frangöfische Macht wurde burch seine Festsetzung in dem nördlichen Deutschland Meister geworden fein.

Eben darum aber mußte dies Vorhaben auch die Gegenwirfung aller unabh" Ann Nachbarn erfahren. In den drei übrigen Stiftern mißlang es commmen: in Coln selbst konnte es nicht nach Wunsch

<sup>1)</sup> à effectivement empêcher, que les Hollandois ne donnent la main à la Suède pour attaquer le Danemarc.

burchgesetzt werden. Die Wahl Fürstenbergs geschah zwar burch Mehrheit der Stimmen, die aber in diesem Fall nicht ausreichte. Kaiser und Reich hielten sich für berechtigt, dem Candidaten der Minderheit, dem Brinzen Joseph Clemens von Baiern, auch hierin einverstanden mit dem Papst, den Vorzug zu geben.

Aber ber König von Frankreich war entschlossen, seinen Schützling aufrecht zu erhalten; und wenn in irgend einer anderen Sache, so hatte er hier die englische Regierung auf seiner Seite, hauptsächlich aus Feindseligkeit gegen die Hollander, die davon unmittelbar betroffen und, wie man sich ausdrückte, mortificirt werden würden 1). Thomas Howard bekam nachträglich den Auftrag, seinen Einfluß in Rom zur Anerkennung Fürstenbergs zu verwenden.

So war die Lage ber europäischen Bolitik im Sommer 1688. Ludwig XIV erscheint noch als ber Mann ber Epoche. Unterftütt burch bie Fortbauer bes osmanischen Krieges, ber bie Kräfte seiner Begner beschäftigte, war er entschlossen, noch ehe berfelbe ju Enbe gebe, bas Uebergewicht, bas er bereits befaß, auf immer festzustellen. Die Sache bes neugewählten Erzbischofs in Coln, eine so eben mit Sannover getroffene Abkunft, feine Alliang mit Danemark gegen Holftein, schienen ihm Deutschland maffenlos ju Fugen ju legen. Man barf nicht vergessen, von welcher Bebeutung bie beiben Intereffen waren, die er durchzuführen unternahm. Wenn es ihm gelang, jene Bezirke, beren einstweilige Innebehaltung ihm gestattet war, auf immer mit seinem Reich zu vereinigen, so gewann biefes baburch bas volle militärische Uebergewicht in bem mittleren Europa jur Bertheibigung und jum Angriff, namentlich bem beutschen Reiche gegenüber. Bugleich follte ber römische Stuhl zu einer Rachgiebigkeit genöthigt werben, welche bie firchliche Gelbständigfeit Frankreichs bestätigt und ihm bas Brimat ber katholischen Welt verschafft batte. In den kirchlichen Fragen hielt sich Jacob II möglichst neutral; in allen anderen stellte er sich ohne weiteres auf die Seite Ludwigs XIV. Für bas Gleichgewicht ber europäischen Mächte hat wohl nie ein Fürst weniger Sinn gehabt, als Jacob II. Er bedurfte, wie berührt, der gesicherten Uebermacht von Frankreich, um mit dem einmal begonnenen Unternehmen in feinem Reiche burchzubringen. In biefem Unternehmen aber lag hinwiederum an fich ein Inter bes Ronias von Frankreich; benn in dem concentrirte fich bamalo die katholische

<sup>1)</sup> Barrisson, 2. Sept.: Sunderland me parut fort aise, que V. Mé. sont resolue de soustenir le Cl. de Furstenberg.

のできるというできるというできるというというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできると

Action im westlichen Europa. Der von beiden gemeinschaftlich eingeschlagene Weg hatte zur Unterdrückung ber Selbständigkeit ber Staaten und ber religiösen Unabhängigkeit ber Confessionen geführt.

Allein das europäische Gemeinwesen bewährt sich auch darin als ein lebendiges Ganze, daß es in seinem inneren Leben Kräfte birgt, welche das gestörte Gleichgewicht noch immer wiederhergestellt baben.

Wie in früheren und in späteren Zeiten traten fie auch bamals unerwartet, plötlich und entscheidend hervor.

### Zweites Gapitel.

### Der Prinz von Oranien und die protestantisch = episcopale Partei in England.

Es gab einen Mann in ber Welt, ben die äußere Politik von Frankreich und die innere von England, obgleich fie noch nicht vollstommen zusammenfielen, doch von den verschiedenen Seiten her gleich stark berührten.

Bring Wilhelm Heinrich von Dranien wurde von Ludwig XIV als fein vornehmfter Gegner betrachtet. Nicht als ob er fich burch eigene Kräfte mit bem König irgendwie hatte meffen konnen. Was konnte der Generalcapitan einer Republik, die für ihre Freiheit beforgt jeden selbständigen Schritt beffelben mit Gifersucht beobachtete. Aber die für sich selbst so Großes unternehmen und ausrichten? Wirksamkeit in ber Welt hängt oft nicht so fehr von ber Macht ab. bie man befitt, als bon ber Stellung, bie man in bem Rampfe ber einander entgegenstrebenden Elemente bes allgemeinen Lebens einnimmt und zu behaupten vermag. Prinz Wilhelm erhob fich zum Bertreter ber für bas Bestehen ber europäischen Staaten unentbehrlichen Ibee bes europäischen Gleichgewichts und zu ihrem praktischen Um ihn her gruppirte sich ber Wiberstand, auf ben Borfecter. Ludwig XIV überhaupt noch stieß. Die Verfolgungen ber Reformirten verschafften ihm in den protestantischen, die autofratische Saltung bes Königs von Frankreich bem römischen Stuble gegenüber lebhafte Sympathien selbst in ber katholischen Welt; jeder Gewaltschritt bieses Fürsten gereichte ihm zum Bortheil. Ludwig XIV machte ben Mann groß, ben er fürchtete: burch ihn selbst wurde beffen Saltung zu einer europäischen Nothwendigkeit.

Damit hängt nun auch das Berhältniß des Prinzen zu den englischen Angelegenheiten zusammen, dessen wir schon im Laufe der Ereignisse oftmals gedachten, das aber auch im Ganzen ins Auge gesaft zu werden verdient.

Alles beruhte auf dem Widerstand, welchen die im Bunde mit Ludwig XIV ergriffenen Tendenzen Carls II, die auf eine Rekatholissirung der Staatsgewalt und eine Erweiterung ihrer Rechte abzielten, in der englischen Nation erweckten. Gleich damals richtete diese für die Zukunft ihre Augen auf den Prinzen, der durch seine Mutter zugleich dem Hause Stuart angehörte; die verschiedenen Fractionen der englischen Opposition suchten Verdindung mit ihm.

Wohl änderte sich das, als er, von Carl II herangezogen, sich mit der Richte desselben, Tochter des Herzogs von York, vermählte. Der König hatte damals seine katholisirenden Ideen aufgegeben und sich sogar entschlossen, mit seinem Parlament und dem Prinzen gegen Ludwig XIV gemeinschaftliche Sache zu machen. Ihre Schuld war es nicht, wenn der Friede von Rimwegen auf Bedingungen geschlossen wurde, welche das Uebergewicht Ludwigs XIV in Europa begründeten. Es geschah vielmehr auch dadurch, daß Frankreich ihre einheimischen Gegner, die Männer der Opposition in den Generalstaaten und in dem englischen Parlament, für sich gewann. Unmöglich konnte dann Prinz Wilhelm die Gunst der Führer des englischen Unterhauses, jener alten grundlegenden Whigs behaupten. Lord Danby, den sie stürzten, war einer seiner besten Freunde, der Förderer seiner Che. Der Prinz erschien als ein Anhänger des Königs und des Herzogs, seines Schwiegervaters.

Als die große Bewegung ausbrach, welche von der Unbereindarkeit des englischen Königthums mit dem katholischen Bekenntniß ausgehend die Exclusion des Herzogs von Nork herbeiführen sollte, ist es nicht etwa der Prinz von Oranien, sondern der Herzog von Monmouth gewesen, der dem Herzog von Nork entgegengestellt wurde. In Monmouth sahen Shaftesbury, dessen whiggistische Freunde und die Presbyterianer einen Bertreter ihrer Joeen; der Prinz von Oranien besaß ihnen zu viel eigene Berechtigung und zeigte Borliebe für die Prärogative.

Der Mann, ber alsbann zuerst bavon gerebet hat, wenn nun einmal ber künftige katholische König von der Abministration außzgeschlossen würde, daß dieselbe dem Prinzen von Oranien anzuberztrauen sei, ist König Carl II selbst gewesen, der dabei die Joee des Erbrechts zu behaupten vermeinte. Der vornehmste Vertheidiger des

Erbrechts gegen die Exclusionisten, Lord Halifax, hatte kein Hehl, daß er damit mehr die Sache des Prinzen von Oranien verfochten zu haben glaube, als die des Herzogs, der doch niemals werde regieren können. Noch war der Prinz mit dem König einverstanden: er hielt sich zur royalistischen Bartei.

Aber die Politif, welche bei und nach der Barlamentsauflösung von 1681 eingeschlagen wurde, vermochte er boch nicht zu billigen; er hätte gemeint, daß sich noch eine Aussöhnung erzielen lasse, und aus biefem Grunde naherte er fich einigen ber großen Opponenten. Doch auch mit benen konnte er zu keinem eigentlichen Berständniß gelangen, wie sie ja fortfubren, Monmouth für ihren fünftigen König zu erklären; ihre Ibee von Barlament und Berfaffung war nicht bie In der Mitte ber beiben Barteien schlug er sich bann weber zu der einen noch zu der anderen. Er glaubte an die Realität ber Rhehouse: Verschwörung; aber in tiefster Seele migbilligte er bie Berbammungen Ruffels und Sibney's, icon wegen ber zweifelhaften und gewaltsamen Jurisprudenz, die dabei in Anwendung kam. Die Art und Weise ber Bermaltung, Die unter bem Ginflug bes Bergogs von Nork in ben letten Jahren Carls II vorwaltete, konnte um fo weniger seinen Beifall haben, ba sie mit einer für bas europäische Gemeinwesen verberblichen Annäherung an Ludwig XIV verbunden war. Er hat alsbann felbft mit Monmouth ein gutes Bernehmen gepflogen: benn von beffen Rückfehr nach England, die Carl II hoffen ließ, ware noch eine Aenderung des Spstems zu erwarten gewesen.

Durch ben plöslichen Tod Carls II und die Thronbesteigung Jacobs II kam dies aber erst zu voller Entwickelung. Welches war bann die Stellung des Prinzen von Dranien?

Daß er das Unternehmen Monmouths, wie Biele annahmen, unterstützt habe, ist an sich unglaublich, da dessen Ansprücke den seinen geradezu entgegenliesen. Ueberdies aber: wie hätte er daran denken können, den König zu Gunsten eines Dritten zu stürzen? Es gab ihm selbst in den Niederlanden Ansehen, daß er der Schwiegersohn des regierenden Königs von England war: seinen Gegnern war nichts unbequemer, als die Aussicht ihres Statthalters auf den englischen Thron. Wir vernehmen, daß der Untergang Monmouths als ein Bortheil des Prinzen betrachtet wurde; seine Autorität in den Niederlanden wurde dadurch vermehrt und die seiner Gegner gesschwächt.

hatte nun aber ber Prinz weber für Monmouth noch für

Der Bring von Dranien und bie episcopale Bartei in England. 165

Argyle etwas gethan, so war er boch mit König Jacob nicht einverstanden.

Ein vertrauliches Berhältniß bestand überhaupt zwischen ben beiben Sofen nicht. Bring Wilhelm fcopfte einft Berbacht, bag bie Correspondenz zwischen ben Umgebungen seiner Gemablin und einigen ihm migliebigen Verfonlichkeiten in Whitehall ober auch bem eng-Lischen Gefandten im Saag nachtheilig wirken, daß ihm baburch vielleicht selbst seine Gemahlin entfremdet werden könne. Er trug fein Bebenken, bas Zimmer bes englischen Caplans, ben er als ben Bermittler betrachtete, eröffnen, beffen Briefschaften wegnehmen, und insoweit sie chiffrirt waren, bechiffriren zu lassen; ba fich baraus ergab, daß bas briefliche Geschwätz ber Damen bes Hofes allerdings bagu angethan war, Migtrauen zu erweden, fo entschloß er sich furz und aut, fie alle von seinem Sofe zu entfernen, den Caplan und Die Damen: seine Gemahlin war babei vollfommen auf feiner Seite: fie felbst kundigte ben Damen Tag und Stunde an, zu welcher fie bas Land verlaffen haben müßten 1). Berfonliche Reibungen biefer Art bleiben niemals ohne Rudwirkung; boch ift auch nicht zu viel Werth barauf zu legen: bier wenigstens lag bie Sauptsache in ben großen politischen und religiöfen Berbaltniffen.

Zwischen Jacob und Wilhelm konnte an sich doch nur so lange ein erträgliches Bernehmen bestehen, als der König den englischen Protestantismus schonte. Denn indem die Spiscopalisten seine Thron-besteigung seinem abweichenden Bekenntniß zum Trotz begünstigten, hielten sie die Boraussehung fest, daß die Prinzessen von Oranien, an deren anglicanischer Gesinnung kein Zweisel war, und ihr Gemahl, einer der eifrigsten Protestanten in der Welt, durch Nachfolge an die Stelle des Königs treten würden, noch bevor er einen wesentlichen Singriff in die protestantische Verfassung habe ausstühren können. Gleich die ersten Versuche Jacobs, ohne Sinwilligung des Parlaments die katholischen Offiziere in der Armee zu behaupten, ließen an dieser Lage der Dinge keinen Zweisel übrig.

Buerst faßte man bann in Whitehall die Hoffnung, ba ber

<sup>1)</sup> Nach Diest (27. October 1685) bemerkte ber Pring, "baß unter ben Frauenzimmern seiner Gemahlin allerlei Plaubereien und Jasousien vorgingen, die man nach England melbete, um Diffibence zu erwecken"; aus ben meggenommenen und bechiffrirten Briefen hat er die "Complicen, welche in dieser Correspondance trempiret" alle ersehen; die vornehmste ist "Madame Langfort, Rourrice der Princessin"; sie wird mit den andern entsernt, jedoch mit Bestimmung einer Pension.

Bring schon aus Wiberwillen gegen bie Verfolgungen ber Reformirten in Frankreich ein Anhänger ber Ibee ber Tolerang war, ihn aus biesem Gesichtspunkt für bie verwandten Ibeen bes Ronigs empfänglich au finden. Im Sommer 1686 fam William Benn nach bem Saga. um ihn womöglich für ben Begriff ber allgemeinen Toleranz, aber im Gegensatz gegen die Alleinherrschaft ber episcopalen Rirche, ju gewinnen. Er fagte es nicht gerabezu, sein Berhalten ließ jeboch burchbliden, daß er von dem König zu seinen Eröffnungen beauftragt sei. Er trug fich mit einigen positiven Vorschlägen, die auf ein Gleichgewicht in ben verschiedenen Bekenntniffen hinzielten. Danach sollte ein Drittheil der öffentlichen Aemter den Episcopalisten porbehalten bleiben, ein anderes den Katholiken, das britte den protestantischen Diffentere zu Theil werben: man wollte gleichsam eine Magna Charta ber Gewiffensfreiheit aufstellen; allgemeine Tolerang follte als ein unveränderliches Geset ben fünftigen Königen auferlegt werben 1). Mit den Ibeen, die Benn auf das eindringlichste vortrug, verbanden sich Bersprechungen, die er machen durfte. Aber schon war burch einen eigenthümlichen Bufall bafür geforgt, bag er an bem Sofe des Bringen einen fehr nachhaltigen Widerstand fand. Dr. Gilbert Burnet, ber burch seine Geschichte ber Reformation gur Belebung bes antipapiftischen Geistes in England wesentlich beigetragen, fic aber bamit die Ungnade König Jacobs in einem Grade zugezogen hatte, daß er für rathsam hielt, England zu verlaffen, befand sich bamals im haag; er genoß bas Bertrauen bes Bringen und ber Pringeffin und befämpfte die Rathichlage Benns mit größtem Rachbrud. Der Gegensat, in bem die beiden Manner zu einander ftanben, ift von allgemeiner Bebeutung. Benn nahm feinen Standpunkt ienseit des Kampfes der beiden Confessionen, Burnet mitten in bemselben: jener leugnete das Recht der gesetgebenden Gewalt, kirchlich bindende Gesetz zu geben, und forberte beshalb eine allgemeine Tolerana; diefer schrieb der Gesetzgebung, an welcher die Kirche selbst Theil nehme, ein solches Recht zu und forderte nur Rucksicht auf die Diffentirenden und eine partielle Tolerang. Benn hatte ein Ideal menschlicher Freiheit im Roof: Burnet beanuate fich mit einem ber Berfassung entsprechenden bestimmten Mak berfelben. Un Tiefe und Driginalität ber Gefichtspunkte ift Burnet mit Benn nicht zu ber-

<sup>1)</sup> Daß feine Bbeen babin gingen, ergiebt fich aus Matintofh I, 341. Sonft find wir hierüber wie im Folgenben auf Burnets eigene Mittheilungen angewiesen, Own times 441.

Wie Benn die Sache bes Königs, so führte Burnet die Sache ber episcopalen Partei. Doch hatte auch er einige Schwierigkeiten

bei seiner Unterhandlung zu beseitigen.

Der Prinz war eifriger Calvinist, wie seine Borfahren: er hielt die Lehre von dem unbedingten Rathschluß sest und mißbilligte den Ceremoniendienst der englischen Kirche. In Holland hatte er sich ferner nicht den Ruf erworben, daß er freie Verfassungen liebe. Wer stand dafür, daß er nicht, wenn er nach England komme, der episcopal-parlamentarischen Partei in der einen und der anderen Beziehung entgegenarbeiten würde?

Burnet nahm keinen Anstand, diese Fragen in aller Form zur Sprache zu bringen. Und balb überzeugte er sich, daß der Prinz die Nothwendigkeit der parlamentarischen Verfassung in England vollkommen begriff. Denn einmal: die Religion könne den Schutz der Geste nicht entbehren, und hauptsächlich: ohne ein Parlament würde man nicht die Mittel sinden, um einem übermächtigen Feinde Widerstand zu leisten. War das aber einmal zugegeben, so durste auch das episcopale System nicht verletzt werden, denn nur diesem galt der Schutz der Geset; Prinz Wilhelm versprach ausdrücklich, den Presbhterianismus nicht einseitig zu begünstigen. Burnets eigenes doctrinelles Bestreben war es von jeher, diese Partei mit der anglizanischen Form auszusöhnen; er lebte und webte in dem Begriff einer Comprehension; in dieser Ibee verständigte er sich mit dem Prinzen.

Dann aber war noch die zarteste Frage übrig. Welches sollte bereinst das Berhältniß zwischen der Prinzessin, der das Recht der Thronfolge zustand, und ihrem Gemahl, der dasselbe zur Geltung zu bringen hatte, werden? Wer von Beiden sollte England einmal regieren? Es war eine Schwierigkeit, die dem Prinzen oft im Sinne gelegen, die er aber in Anregung zu bringen in den neun Jahren seiner Sche sich doch niemals hatte entschließen können. Dr. Burnet ist dafür bekannt, daß er in der Conversation nicht immer das rechte

Maß gehalten, seiner natürlichen Beweglichkeit zu viel Raum gegeben habe; aber er besak dabei doch die für intime religiöse Einwirkung erforberlichen Gaben, und eine große Lage erhebt einen Menschen über fich felbft. Er fühlte fich burch bas Bertrauen, bas ihm bie Pringeffin bewies, in ben Stand gefett, auch biefe Frage ju erörtern. An Erinnerungen aus ber englischen Geschichte, 3. B. bas Berhältniß Seinrichs VII und feiner Gemablin aus bem Saufe Port, fnüpfte er bie Frage, ob die Prinzeffin, wenn fie fraft ihres Erbrechts zur Krone gelange, die Autorität felbft in der Sand behalten, ober sie ihrem Gemahl überlassen wolle. Sie antwortete in ben Formen bes Ratechismus, fie werbe fich an bas Gefet Gottes halten, welches babin laute: bas Weib muffe bem Manne gehorfam fein, nicht ber Mann bem Weibe; wenn ihr Gemahl bas eine Gebot balte: Männer, liebt Eure Frauen: fo werde fie ihrerseits bas anbere beobachten: "Frauen, gehorchet Guren Männern in allen Dingen!" Eine Erklärung, bie einen innerlich gereiften Entschluß anfündigt, und von der man sagen barf, daß die kommende Geschichte von England barauf beruhte; fie gab ihrem Gemahl felbst babon Nachricht. Der falte, verschloffene, wortkarge Wilhelm fagte bem Doctor kein Wort bes Dankes: aber er trat bon Stund an in ein vertrauensvolles inniges Berhältniß zu ihm, bas nur ber Tob gelöft hat.

Diese Gespräche sind eine Art von Unterhandlung. In ihrem Resultat könnte man fast das Programm einer künstigen Regierung sehen: Autorität des Brinzen, nicht der Prinzessin; Befestigung der parlamentarischen Formen und Rechte; Erhaltung der bischöflichen Kirche als der herrschenden; fortdauernde Ausschließung der Katho-liken; Berwendung der Streitkräfte des Landes zu dem vorliegenden nationalen und allgemeinen Zweck.

Für alles das setzte man eine regelmäßig im Lause der Natur eintretende Nachfolge voraus; zugleich aber verständigte man sich auch über die gemeinschaftlich festzuhaltenden Gesichtspunkte, die eine solche eintrete. Man darf nicht vergessen, daß es eben einer der gemäßigten, wie man sagte, latitudinarisch gesinnten Geistlichen war, der diese Berständigung vermittelte; einem anderen wäre es schwerlich möglich geworden. Der Bischof von London, der eine verwandte Richtung verfolgte, spricht bald darauf dem Prinzen seinen Dank für die guten Gesinnungen aus, die er für die englische Kirche hege: die Früchte dieses weisen Berhaltens werde er ernten, wenn König Jacob einmal nicht mehr unter ihnen sei.

The state of the s

Daß. ber Brinz in die Abschaffung der Eidesleiftungen zu willigen ablehnte, enthielt eine Bersicherung des anglicanisch episcopalistischen Shkems für alle Zukunft: nur mußte dabei auch auf das zweitmächtige Element, die Presbyterianer, Rücksicht genommen werden.

Denn aus bem Druck, ber burch bie Uniformitätsacte und bie späteren biese Acte ergangenden Gesette ben Bresbyterignern aufgelegt worden, hatten fich biefe seitbem wieder gewaltig erhoben. In bem langen Barlament der Restauration waren sie durch die Nachwahlen mächtig geworben: bas in bem Covenant ausgesprochene und bon ihnen festgehaltene Recht bes Wiberstandes bilbete die Grundlage ber politischen Theorie ber Whigs: in ben beiben letten Barlamenten Carls II hatten fie vorgeherricht. Mehr als einmal war es nur ihrer Entfrembung von ben weiter greifenben Secten zu verbanken gewesen, daß nicht neue Unruhen ausbrachen; wie benn namentlich bas Unternehmen Monmouths einen ganz anderen Erfolg gehabt haben burfte, wenn fie ihm beigetreten waren. Als ber Rönig bazu schritt, bas Parlament aufzulösen, konnte es als die bornehmfte Frage angesehen werben, ob er bie gablreichsten Nonconformisten, die Bresbyterianer, burch seine Indulgenzerflärung für fich gewinnen und mit fich fortreißen wurde ober nicht. Er rechnete auf die Antipathien, welche die Särte und Serrschsucht der Analicaner in ihnen berborgebracht haben muffe.

Der Erste, der die Nonconformisten davor warnte, sich dem König hierin anzuschließen, war Lord Halifax. In einem glücklich hingeworfenen Flugblatt stellt er ihnen die Gesahr vor, die daraus für sie entspringen würde, und versichert sie, daß die Sinnesweise der englischen Kirche eine veränderte sei: wenn sie bisher jeder Art von Indulgenz widerstrebt und sehr vernünstige Argumente dafür zurückgewiesen habe, so sei diese Starrheit jeht gebrochen: die Gesahr aller Protestanten habe ihr die Augen geöffnet, sie wolle nur noch Frieden und Verständniß: die allgemeine Ueberzeugung benkender Männer gehe jeht dahin, daß man sich mit den Protestanten des Continents vereinigen, die Grundlagen der gemeinschaftlichen Vertheidigung breiter machen solle. Man müsse, sügt er hinzu, sich nur nicht trennen Iassen, und sesthalten an Religion, Geseh und Loyalität: so werde die gegenwärtige Gesahr vorübergehen, wie ein Hagelschlag.

An und für sich hätten die Preschterianer auf den Prinzen von Oranien, der ihnen durch seine Confession persönlich nahe stand, zählen können; aber auch für sie war eine ausdrückliche Erklärung von seiner Seite höchlich erwünscht. Sine solche ward ihnen in einem Flugblatt gegeben, bas gegen Ende bes Jahres 1687. aus bem Haag nach England gebracht wurde. Es war ein von dem Rathspensionarius Fagel unterzeichneter offener Brief, in welchem er die Gesinnung des Prinzen und der Prinzessin von Oranien auszudrücken versicherte. Darin heißt es: die Abschaffung der Sidesleistungen scheine ihnen unthunlich, weil die englische Nation und Kirche dadurch in offenbare Gefahr gerathen würde; dagegen seien sie sehr dereit, ihre Beistimmung zur Abschaffung der religiösen Pönalgesetze zu geben, wenn der König sie wünsche; nur mit dem Untersched, das den Römisch-Katholischen Gewissensfreiheit, den protestantischen Dissenters freie Ausübung ihrer Religion zu Theil werde. So meinten sie die Idee der Toleranz zugleich mit der unentbehrlichen Fürsorge für den Staat zu vereinigen.

In dem Briefe ist mit der Vertheidigung der bischöflichen Kirche zugleich eine Versicherung für die protestantischen Dissenters, selbst eine Jusage für die Katholiken verbunden. Der Prinz traf damit ganz den Sinn der Nation, wie er damals war.

"Ich könnte nicht ausdrücken", sagt Sarotti, "welch eine ben Absichten des Königs überaus nachtheilige Wirkung diese Erklärung hervorbringt, zumal da sie mit alle dem übereinstimmt, was hier von den Protestanten mit vieler Entschiedenheit behauptet worden ist." Am englischen Hofe leugnete man, daß von der Tochter und dem Schwiegersohn des Königs eine solche Erklärung ausgegangen sein könne. Sben dieser Ursprung aber war das Gewichtigste bei dem Blatte; denn noch galten Prinz und Prinzessmalls die unzweiselhaften Nachfolger; vom Haag her trug man Sorge, jeden Zweisel daran zu beseitigen.

Was wir schon früher bemerkten, daß der Bersuch der Könige, die Anglicaner und die Katholiken zu verbinden, vielmehr dahin führte, in den Anglicanern das protestantische Gesammtbewußtsein zu erwecken, und eine Annäherung derselben an die Preschterianer zu bewirken, das wiederholte sich jetzt in höherem Grade, da Jacob II die Anglicaner eine so entschiedene Ungunst ersahren ließ. Indem der Prinz dem König entgegentrat, hatte er die beiden größten Religionsparteien, Anglicaner und Preschterianer, auf seiner Seite. Es waren dieselben, auf deren Berbindung einst die Restauration hauptsächlich beruhte. Wie sie schon damals die Katholiken von allem eigentlichen Antheil ausgeschlossen haben, so setzen sie sich auch jetzt ihrem Eindringen in die den Staat bildenden Elemente entgegen.

Es bilbet ein Moment in der Geschichte der Zeit, daß die episcopale Kirche, die parlamentarische Partei, der Prinz von Oranien und der römische Papst selbst einander in der Meinung begegneten, die Katholiken von den politischen Rechten ausgeschlossen zu halten, da die Einräumung derselben das Gebäude der englischen Verfassung erschüttern würde, und daß dagegen König Jacob bei seiner Indulzgenz hauptsächlich den Zweck verfolgte, seinen katholischen Glaubenszgenossen die volle politische Gleichberechtigung zu verschaffen.

Anglicaner und Presbyterianer hatten sich zwar keineswegs unter einander verständigt; aber sie hielten doch ihrem gemeinschaftlichen Bidersacher gegenüber im Allgemeinen zusammen: und zwar wie gegen die Katholiken, so auch gegen die Anadaptisten und Duäker, die der König mit den Katholiken zu vereinigen trachtete. Hauptsächlich um die Besorgnisse der Presbyterianer zu beruhigen, erklärten sich die anglicanischen Bischöse bereit, die Rechte der protestantischen Dissenters zu berücksichen. Es geschah schon in jener ersten Betition, die den Proces herbeisührte, und noch nachdrücklicher in einer Anweisung des Erzbischofs von Canterbury an seine Geistlichkeit, die im Herbst des Jahres 1688 erschien.).

Dem König wurde nicht wohl dabei, wenn er diese täglich mehr um sich greisende Verbindung seiner Unterthanen unter einander und mit dem seinhseligen Schwiegersohn wahrnahm. Einer der Gründe, aus denen er die Verufung des Parlaments im Frühjahr 1688 nochsmals verschob, lag darin, daß er fürchtete, der Prinz möchte alsdann mit der holländischen Flotte an der Küste erscheinen, und den Episcopalisten entweder das Uebergewicht in der Versammlung verschaffen, oder sie sonst zu einer Manisestation gegen ihn veranlassen. Sein Gesandter in Holland ging in diesen Besürchtungen noch weiter. Er trug kein Bedenken, dem König zu versichern, wenn ihm ein Sohn geboren werde, so werde der Prinz von Oranien mit bewassneter Macht nach England kommen, um sich der Anerkennung desselben zu widerseten.

Wie es in den Controversen der Weltbewegung immer der Fall ist, ein Moment des Gegensatzes rief das andere hervor. Jacob II meinte durch seine Anmuthung an die Bischöfe und das Versahren gegen sie die Anglicaner zu demüthigen, oder sie wenigstens von den Nonconformisten zu trennen: aber das Gegentheil geschah; unter dem

<sup>1)</sup> Some heads of things to be more fully insisted upon. b'Onio I, 324.

Einfluß ber öffentlichen Meinung und ber Besoranik bor seinen Absichten versagte ihm die gerichtliche Autorität, auf die er hiebei gablte. ihre bisherige Unterstützung. Die Geburt eines Prinzen von Bales erweckte in ihm und seiner Umgebung eine verdoppelte Zuverficht ju ihrer Sache, weil sie eine Gewährleistung bes göttlichen Willens für bas Gelingen ihres Borhabens enthalte; aber eben bas Bufammentreffen bes Ereignisses mit ben Absichten ber katholischen Camarilla bewirkte auf ber anderen Seite, bag man barin gleichsam einen Staatsstreich berselben fah, um zu einer vollberechtigten Action zu gelangen. Bei bem ersten Gerücht von ber Schwangericaft ber Königin hat sich in England und in Holland bie Meinung geregt, baß babei ein Betrug im Spiel fein werbe 1). Wenn bann bei ber Nieberfunft felbst nicht alle herkömmlichen Formen genau eingehalten worden waren, so gewann baburch ber Berbacht einer geschehenen Unterschiebung eine gewiffe Begründung. Man hat einen Blan vom St. James-Palaft, wo ber Beg verzeichnet ift, auf welchem bas unecte Rind Stube für Stube in bas Schlafzimmer ber Ronigin gebracht worden fei. Dennoch zweifelte man nicht, daß ein Barlament, wie bas, welches die Regierung beabsichtigte, bas Rind als ben Prinzen von Wales anerkennen, das herrschende Syftem überhaupt bestätigen und eine feindselige Saltung gegen bie wiberftrebenbe Bartei nehmen werbe, welche biefer hochft gefährlich werben konne. "Die Streiche, die ein Parlament führt, find töbtlich"; so heißt es in einem Briefe, ben Lord Mordaunt an ben Bringen von Dranien richtete. Man hielt es für febr möglich, daß eine Majorität aus feurigen Sectirern, in benen die Abneigung gegen die englische Rirche überwiege, ju Stande gebracht, und baburch bie jur Erfcheinung kommende Legalität für ben König gewonnen werbe.

In bem Conflicte dieser Tendenzen und Erwartungen, Hoffnungen auf der einen, Besorgnissen auf der anderen Seite, welche die religiöse und bürgerliche Zukunft des Reiches umfaßten, ist es nun geschehen, daß einige der vornehmsten Führer der parlamentarisch-protestantischen Partei, Verbündete des Prinzen von Oranien, es für nothwendig gehalten haben, daß er selbst mit bewaffneter Macht nach England kommen möge, um einen offenen Widerstand

<sup>1)</sup> Dieft, 16./26. Januar 1688. Man fagte: "es werbe alles nur fimusirt, um zu feiner Zeit einen Sohn mit so viel mehr apparence zu supponiren und die katholische Religion im Reiche zu confirmiren"; es geschahen "Bettungen, baß es ein Prinz werbe sein."

gegen die Faction, die sie erdrücke, möglich zu machen. Die Lehre vom Recht des Widerstandes, von der man so viel gesprochen hatte, waren sie entschlossen, jest zur Ausführung zu bringen.

Į,

"Wir haben Grund ju fürchten", fagen fie, "bag wir alle Tage in einen schlechteren Zustand gerathen und unfähiger werben, uns felbst zu vertheidigen; unser eifriger Bunsch ift, und wir werben es für ein Blud halten, in ben Stand ju fommen, ju unserer Befreiung selbst beizutragen, ebe es zu spät geworden ift." Dreierlei glauben fie vorauszuseben: eine neue burchgreifende Beränderung in ben Berfönlichkeiten sowohl ber Civilabministration, als unter ben Offizieren ber Armee; ferner bie Beschlusse eines auf bem eingeschlagenen Wege zusammengebrachten Parlaments, bas fich eben gegen Die richten wurde, die es als seine Wibersacher betrachte; endlich, wenn mit ben Absichten, bie man bege, in bem Barlament nicht burchzubringen fei, anderweites Ergreifen gewaltfamer Magregeln, burch bie es ihnen möglich werbe, fich felbst zu retten. Dieser trüben Musficht, die fich in nächster Zeit, noch ebe ein Jahr verlaufe, realifiren könne, stellten sie bie Soffnungen entgegen, die man im gegenwärtigen Augenblick aus ber Stimmung bes Lanbes schöpfen burfe. Durch alles, was man bereits erfahren habe und noch besorge, sei es dahin gekommen, daß in der Nation neunzehn Theile von zwanzig nach einer Beränderung begierig und sich zu erheben bereit seien, wenn es ihnen nur möglich werbe, ohne daß fie im ersten Augenblick niebergeschlagen zu werben befürchten mußten; ebenso fei ber größte Theil bes hohen Abels und ber Gentry gefinnt; aber alles liege baran, daß ber Bring mit einer Macht lande, bie ftark genug sei, um fich felbst zu vertheibigen; bann werbe es ben einverstandenen Lords möglich werben, ihre Leute in die Waffen zu bringen und ihm zuzuziehen. Bon ber Landmacht bes Königs habe man nichts zu fürchten, da sie in sich selbst entzweit sei, und noch weniger von feiner Seemacht, die gewiß in einer Sache wie diese nicht für ihn ftreiten werbe.

Wie man sieht, ist das nicht etwa ein Antrag an den Prinzen, die englische Krone anzunehmen, sondern ein Plan zu einer unter dem Rückhalt der Streitkräfte, die er herüberführen werde, vorzunehmenden allgemeinen Erhebung gegen die jetzige Regierung des Königs. Was dann geschehen würde, blied zunächst unerörtert. Wilhelm III hatte sich entschlossen, zu der Gedurt des Prinzen von Wales Glück zu wünschen: indem er jedoch zugleich durch densselben Gesandten, Zuplestin, den einverstandenen Freunden versichern

. 31

ließ, daß seine Absicht, sie zu unterstützen, baburch nicht verandert werbe. Die ihre, seine Sulfe anzurufen, wurde baburch erst gereift. Eins der vornehmsten Motive ihres Entschlusses lag ohne Zweifel in ber Niederkunft ber Königin: unter bem Einbruck berfelben, in ben barauf folgenden Tagen find die Berathungen gepflogen worden. wie auch ihr Anschreiben vom zehnten Tage nach berfelben, vom 30. Juni, batirt ift. Wenn alle bisberigen hoffnungen auf ber Boraussetzung der protestantischen Succession beruht batten, so wurben sie burch die Erscheinung eines Thronerben, der ohne Aweisel in ber katholischen Religion erzogen werben würde, null und nichtig. Die einverstandenen Lords ließen den Bringen wiffen, daß biefe Anerkennung ihm in England Schaben thue, benn unter taufend Menichen fei nicht Giner, ber nicht überzeugt mare, bag bas Rind ein untergeschobenes fei; ber Pring muffe, wenn er herüberkomme, fein Unternehmen vornehmlich auf diese Meinung begründen; aber, so fügten fie hinzu, wenn er zu bemfelben schreiten wolle, so muffe bas noch in dem laufenden Jahre geschehen. Nur unter biefer Bedingung versprachen fie ibm, fich bereit zu halten, um ihm beizutreten. Nichtanerkennung des Neugeborenen, Ergreifen des Augenblicks, waren gleichsam die Bedingungen ihrer Ginladung 1). Bemerkenswerth ift ein Brief Shrewsbury's an ben Prinzen, worin er ihm sagt, er bege noch bieselben Gefinnungen gegen ibn, wie am 9. Juni, b. h. bor ber Nieberkunft ber Königin.

Nicht auf alle kleinen Momente, burch welche die Verbindung englischer Magnaten mit dem Prinzen unterhalten worden ist, kann es uns ankommen; sie beruhen besonders auf dem persönlichen Verkehr Henry Sidney's und Edward Russels, die wir bald im Haag, bald in Westminster sinden, und den Mittheilungen des Viceadmirals Herbert, der sich damals nach dem Haag verfügte, um daselbst zu bleiben.

Der bei jenem Actenstück mit ihrer Chiffre Unterschriebenen sind sieben: Russel und Sidney, der Better und der Bruder der beiden großen Hingerichteten, in denen sich die Antipathie der englischen Robility gegen diese rücksichtellofen Getwaltschritte darstellte; Shrewsbury und Lumley, die den in der Nation neuerwachten Eiser für den Protestantismus, zu dem sie erst übergetreten waren, bekundeten; der Bischof von London, der sie dazu vermocht hatte, und in dessen

<sup>1)</sup> The association, inviting the Pr. of Or. over, und die verwandten Actenstilde bei Dalrymple Memoirs, App. I, 228.

Garten zu Fulham fich bie Faben ber Berbindung am meisten bereinigten. Die bedeutenbsten Namen find Danby und Devonshire. Rener ist einer der vornehmsten Bearunder der Verbindung der Aristofratie und bes Episcopalismus mit ber königlichen Regierung unter Carl II. einer ber ältesten und grundlegenden Tories; ber andere einer ber ältesten und namhaftesten Bbige; - früher heftige Antaapnisten, batten fie sich jest in bem Sak gegen bie fatholisirenben Tendengen Jacobs II vereinigt. In ihnen erscheinen bie beiben Barteien, welche ihre alten Irrungen für ben Moment bei Seite legten. um ben Protestantismus und bie Berfassung bes Landes ju retten. Salifar und Nottingham waren in bie Berhandlungen gezogen worben, und nur bei bem letten Schritt gurudaetreten. fagte wohl: nach italienischer Braris wurde er, ber er nun boch nicht beitrete, ermorbet zu werben verbienen; aber er versprach, die Schuld. die in dem Mitwiffen liege, auf fich ju laben, und man hatte keinen Grund, ihm zu mißtrauen. Aber wie Biele Andere gab es außerbem. bie, wiewohl nicht an den letten Verhandlungen betheiligt, doch schon längst einverstanden waren, Manner von bochftem Rang und einem Gifer, ber alles an die Sache fette; wir finden Gingelne, die 30,000 Pfb. ju ber Borbereitung bes Unternehmens beigefteuert Rur ben Bringen war die Ginladung ber Sieben bauptfächlich beshalb unschäthar, weil fie eine bestimmte perfonliche Berpflichtung und eine Versicherung fundiger und zuverlässiger Männer über die Stimmung ber Nation enthielt; sie mußte burch ihren eigenthumlichen Inhalt makaebend für ihn werben.

Er entnahm baraus, daß der Ausbruch einer Empörung in England unvermeidlich sei: selbst wenn er nicht daran Theil nehme. Dann aber würde der Erfolg ihm allemal zum Nachtheil gereichen; wenn der König die Oberhand behalte, so lasse sich leicht vorausssehen, was er von demselben zu erwarten habe; würden aber die Gegner den Sieg davontragen, so würden sie wahrscheinlich die Republik erklären, und ihn auch deshald, weil er ihnen seine Hüsse versagt habe, aller seiner Ansprüche berauben. Ueberdies aber waren es seine Freunde und Berbündeten: er wurde mit sich einig, das Unternehmen, das sie ihm vorschlugen, zu wagen, wenn es ihm seine sonstige Lage überhaupt möglich mache.

## Drittes Capitel.

## Borbereitungen und deutsche Allianzen des Prinzen von Oranien.

Zwar keineswegs Alles, aber bei weitem bas Meiste kam hiebei auf die vereinigten Niederlande selbst an.

Im Anfang bes Jahres 1688 hätte man nicht meinen follen, baß die Generalstaaten bem Prinzen zu einem Unternehmen gegen England die Hand bieten würden. Die erste Andeutung eines solchen Borhabens, welche Fagel in der Berfammlung der bevollmächtigten Räthe machte, wurde mit einer ironischen Erinnerung an das Unternehmen und den Untergang Monmouths beantwortet; weiteren Eröffnungen wichen auch die besten Freunde des Prinzen möglichst aus, weil sie zwischen seinem Interesse und dem der Republis ins Gedränge zu kommen fürchteten.

In Kurzem aber wurde man inne, daß diese Intereffen einander sehr nahe berührten.

Wir gebachten schon ber Besorgniß vor einer neuen Verbindung zwischen England und Frankreich, welche aus der Abberufung der englischen Regimenter aus dem holländischen Dienst entsprang. Wie die von Frankreich kommende Anregung dazu am englischen Hose durch ein religiöses Motiv verstärkt wurde — denn Albeville stellte unaufhörlich vor, daß diese Regimenter ein Seminar des Protestantismus seien, von dem sich die widerwärtigste Rückwirkung erwarten lasse, — so zog man in den Niederlanden auch diese consessionelle Seite der Sache in Betracht. Als die Angelegenheit bei den Regenten von Amsterdam in Berathung kam, hat die Erinnerung eines der Bürgermeister, König Jacob habe die Abssicht, die Truppen bei ihrer

. . . . . . . . .

Trees.

Rudfunft nach England zur Unterbrudung bes Protestantismus zu verwenden, fo viel Eindruck gemacht, bag ber Befchlug burchging, auf ber Berweigerung ihrer Entlassung ju bestehen. Die Freunde bes Pringen bemerkten, ber König hatte ihm feinen größeren Gefallen thun können, als diese Forderung zu stellen, benn baburch werde eine Berftändigung zwischen ihm und seinen bisberigen Gegnern zu Bege Schon nahm die Stadt Amfterbam auch feinen Freund Burnet in Schut, beffen Auslieferung ber König von England forberte: fie ertheilte ihm ihr Burgerrecht, um ihn bor einseitigen Berfolgungen ficher zu stellen. Dem religiöfen Gedanken trat ein ftaatsrechtlicher Gefichtspunkt zur Seite, ben wir boch nicht übergeben burfen. Kür das Recht des Königs, die Truppen guruckgurufen, machte ber englische Gesandte die Pflicht bes Unterthanenverbandes geltend. welche eine unauflösliche sei. Die Republikaner antworteten, bak jeder freigeborne Mensch das Recht habe, wo er wolle Kriegsbienste au nehmen. Der Grundsat felbft, daß die Menschen frei geboren feien, verfehlte nicht, auf ber anderen Seite Anstoß zu erwecken: bas gehörte mit ju dem großen Conflict ber Ibeen, welcher bie Zeit bewegte. Für die Sache felbst trug es nicht viel aus, wenn eine Anzahl von Offizieren, benen biese Anficht nicht so gewiß war, bak fie sich beshalb ber Ahnbung ber englischen Gesetze hätten aussetzen wollen 1), nach England jurudging; barin lag für ben Pringen bon Dranien eher ein Bortheil: er ersette die Abgegangenen burch andere. die ihm unbedingt ergeben waren; er wurde der Regimenter erst ba= burch vollfommen Meister. Siedurch aber, sowie durch einige Streitig. feiten maritimen Ursprungs, 3. B. über Bantam auf Java, wo bamals die englische Compagnie verdrängt und die Herrschaft ber hollandischen gegründet worden ift, war bas gute Verständniß zwischen England und Solland ichon unterbrochen, als König Racob II in ber banisch-holsteinischen Frrung auf die Seite des Königs von Frankreich trat. Wenn die Republik fich baburch veranlaßt fah, ihre Seemacht in ichlagfertigen Stand zu bringen, fo rief bas entgegengesette Demonstrationen von ber Seite ber beiben Könige hervor. Im Juni 1688 erschien die englische Flotte von 20 Kriegsfahrzeugen in ben Dünen. Es ist gewiß, daß das Augenmerk Jacobs II babei nur auf seine inneren Angelegenheiten gerichtet war. Er wollte seinen

<sup>1)</sup> Barrisson, 1. April: Les Anglois ne veulent point être exposés aux procédures de justice. — Er bemerkte in ber Erklärung ber Hollander, ,le faux principe, que les hommes sont naturellement libres" (22. März). v. Nanke's Werke XIX.

einheimischen Gegnern die Hoffnung nehmen, die fie fich auf eine Bulfleiftung bon holland ber machten. Aber bon einer eventuellen Bereinigung ber englischen Flotte mit einer frangofischen ift allerbings bie Rebe gewesen. Der König von Franfreich, ber bamals in einer Unternehmung gegen Algier begriffen war, ließ in England wiffen, er werbe feine bort beschäftigte Kriegeflotte hierauf nach Breft geben laffen, um fich nöthigenfalls mit ber englischen Canalflotte ju ber-Nacob II nahm bas mit Dank an, obgleich er meinte, in biesem Rahre werbe es nicht nöthig fein. Barrillon versicherte, bas Erhieten Ludwigs XIV enthalte zugleich die Berpflichtung beffelben, bem König von England gegen alle inneren und äußeren Feinde Er hatte bie Ermächtigung, Borschläge anzunehmen, beizusteben. bie man ihm in biefer Beziehung mache. Dhne über alles Einzelne unterrichtet zu fein, erhielt man boch im Saag von ber Abficht, Die Flotten zu vereinigen, in ber That Nachricht.

Diefe Beränderung ber allgemeinen Lage fam nun bem Bringen mächtig zu Bulfe. Gie traf mit ber Ginlabung von England que fammen und bestärkte ihn in feinem Entschluß, diefe anzunehmen: überdies aber durfte er nun auch auf ben Beiftand ber Republik babei gablen. Die erste Eröffnung ließ er burch Diifvelt ben Burgermeistern Sudde und Witsen in Amsterdam machen. Die würdigen Manner erschraken, ale fie vernahmen, daß nicht allein bon einer Bertheidigung gegen bie obichwebenden Gefahren, die fie nicht leugnen fonnten, die Rebe war, sondern bavon, daß man benfelben gubor: kommen muffe. Für so bringend saben fie boch die Gefahr nicht an; fie meinten, auf ihrem Standpunkt nicht mit Unrecht, baf man im laufenden Jahre nichts mehr zu fürchten hätte. Der Bring theilte biesen Eindruck; aber er war überzeugt, daß wieldie englischen. fo auch die allgemeinen Angelegenheiten im fünftigen Jahre eine Wendung genommen haben wurden, durch welche die Ausführung feines Unternehmens unmöglich gemacht werbe. In biefem Gefühl hat er bas Wort ausgesprochen: Jest ober Niemals! (Nunc aut nunquam). Denn alles auf Erben hat seine Beit. Dem einen ber Bürgermeifter. ben er nach bem haag beschied, ftellte er vor, die Sache werbe fich in ein paar Bochen ausführen laffen, und follte es bamit langer bauern, so sei bas kein Nachtheil für die Republik, sie wurde berweilen keinen Angriff ju fürchten haben. Der Saubtbunkt ber neuen Eröffnung bestand barin, daß er bie Unternehmung felbst und bie Mitwirfung ber Republik zu berselben unterschied: er fragte - benn Witfen weigerte fich, einen Rath auszusprechen - ob er auf feinen Beistand rechnen bürfe, wenn er die Unternehmung ohne seinen Rath ins Werk seize. Nachdem Witsen noch einmal in Amsterdam mit zweien seiner Umtsgenossen Rücksprache genommen, wiederholte er in ihrem und seinem Namen: sie seinen nicht im Stande, ihm in der großen Sache ihren Rath zu ertheilen: wenn er sie aber ohne denselben unternähme, so würden sie sich persönlich für eine Unterstützung aussprechen, wiewohl ohne viel Hoffnung damit durchzudringen. Sie drückten sich mit äußerster Vorsicht aus; aber der Prinz sah doch, daß die leitenden Männer in der Stadt, welche wieder den größten Sinsluß auf den Staat ausübte, wenn der Fall eintrete, nicht gegen ihn, sondern für ihn sein würden. Dies war ihm fürs erste genug; er erklärte, er werde alles vorbereiten, was zu dem Unternehmen erforderlich sei, den Generalstaaten aber erst davon Nachricht geben, wenn er dazu zu schreiten im Begriff stehe 1).

In seiner Cigenschaft als Abmiral und Generalcapitan fonnte Bring Wilhelm militärische Anordnungen treffen, in wie weit er babei Die gewöhnlichen Mittel nicht überschritt. Aber felbst außerordentliche wendete er an — und zwar nicht ohne Borwissen der Bügermeister - 3. B. einen zur Berbefferung ber festen Plate bestimmten Fonds von vier Millionen. Die Abmiralitäten von Rotterbam und Amfterbam, von Secland und von Friesland wurden von ihm angewiesen. eine Anzahl von Kriegsfahrzeugen in Stand zu feten: unter bem Eindruck jener Tage wurde im Juli eine Aushebung von 9000 Matrosen, von ber ichon lange bie Rede gewesen war, burchgeführt; Anfang August ging ein fleines Geschwaber ber aus Oftindien gurudkommenden Flotte entgegen, benn man fürchtete fast, daß fie sonst bon bem Schickfal ber Smhrnaflotte betroffen werben wurde; ein aroneres fegelte nach ber Doggersbant, um die Bewegungen Stricklands und feiner Fahrzeuge zu beobachten. Indessen wurden neue Fahrzeuge in Stand gefett, bemannt und aus ben großen Arfenalen mit Geschüt und Munition bersehen. Anfangs biente bie banifchholsteinische Jrrung, ber Bund mit Schweden, später bie Beforgniß einer Bereinigung ber frangofischen und der englischen Flotte im Canal jur Erflärung und Rechtfertigung biefer Ruftungen, ohne bag im Lande von dem Zwecke des Prinzen etwas Zuverlässiges verlautete.

<sup>1)</sup> Verhaal van Witsen, im Auszug bei Wagenaar XV, 530. Ich habe mir bas Original nicht verschaffen können; Grovestins V, 429 scheint es in ben Sänben gehabt zu haben, bringt aber baraus nichts bei, was nicht schon ber zuverlässigere Wagenaar mitgetheilt hat.

Mit alle bem aber trare boch ber Pring von Dranien noch nicht in ben Stand gekommen, seine Expedition zu unternehmen.

Unter den Sinwendungen, welche ihm die Bürgermeister dagegen machten, war es eine der vornehmsten, daß dadurch das niederländische Gebiet von Truppen entblößt und in die Gesahr gerathen werde, einem Anfall von Frankreich ohne Gegenwehr zu erliegen: man würde sich damit einer Riederlage, wie die im Jahre 1672 erlittene, aussehen, und zugleich eine innere Katastrophe, wie die damals erfolgte, über sich hereinziehen. Daß ein Angriff gegen ben König von England, der von den Riederlanden ausging, die Feindsseligkeit von Frankreich gegen dieselben erwecken würde, lag auf der Hand.

Eben diese Beziehungen, die so brobend aussahen, waren es nun aber wieder, was für die Unternehmung ein allgemeines Interesse erweckte.

Denn in der Berbindung ber beiben großen westlichen Mächte, welche Europa noch immer beberricht hat, fo oft fie ju Stande gekommen ift, lag bamals ein Druck, ben man allenthalben auf bas schwerste empfand. Sauptfächlich baburch wurde bas europäische Gleich gewicht gefährdet, daß Jacob II dem übermächtigen König von Frankreich beitrat; hauptsächlich darin lag die Gefahr des protestantischen Bekenntnisses, daß Ludwig XIV die Rekatholisirung Englands beförberte. Bu allen Zeiten find es große Gindrucke, welche bie großen Gegenwirfungen hervorbringen. Db ein Bundnig zwischen Frankreich und England in aller Form abgeschlossen war, barauf fam so viel nicht an: man konnte nicht wiffen, wie weit Sunderland mit Barrillon einig geworben, ober über welche Bunkte fie noch ftreitig feien. Berständniffe, die man erft zu Stande zu bringen fucht, find ohnehin fast wirksamer, als die ichon geschloffenen. Genug, man fab eine Faction, die ihren Rudhalt in Frankreich hatte, auch an bem englischen hofe vorwalten und bie Schritte bes Rönigs bestimmen. Man war überzeugt, daß sie es auf die Unterdrückung der vollen Autonomie aller anderen Gewalten und auf den Ruin des Protestantismus ab: gefeben habe.

Nirgends in der Welt nun konnte dies einen tieferen Eindruck machen, als bei den protestantischen Fürsten des nördlichen Deutschlands, deren ganze Stellung auf der durch die Reichsgesetze gewährleisteten territorialen und religiösen Freiheit beruhte. Durch die Berbindung von England und Frankreich sahen sie die eine und andere bedroht und gefährdet. Unter denen aber gab es wieder keinen, der

burch die im Anfang bes Jahres 1688 hervortretende Combination näher berührt worden ware, als Kurfürst Friedrich Wilhelm von Denn wenn dieser Fürft auch seit bem Nimweger Branbenbura. Frieden mit Ludwig XIV in febr enge Beziehungen getreten mar. fo war es ihm boch unerträglich, ju benken, daß bie Gebiete und Die Macht bes beutschen Reiches von Frankreich geschmälert werben follten. Und von jeher hatte er die Aufrechthaltung des protestantischen Brincips, ber Religion, ber er mit ganger Seele anhing, jum Leitstern seiner Politik gemacht. Daß Ludwig XIV die Reformirten in Frankreich verfolgte, fab er fast als eine Beleibigung an; bag aber durch jene Verbindung das Bestehen des Protestantismus in Gefahr gerieth, rief in seiner Seele, so hoch er auch an Jahren stand, eine Wallung ihrer Grundgefühle hervor. Er tam auf die Ideen gurud, welche er vor dem Abschluß des Nimweger Friedens geheat hatte, daß man sich zu einem allgemeinen Kampf gegen die aufkommende Uebermacht von Frankreich ermannen muffe. Er bielt es um so mehr für möglich, ba bie Macht bieses Reiches burch bie Klucht ber Reformirten sehr geschwächt sei: man musse nur erst warten, bis man Frieden mit den Türken geschloffen habe, und alsbann mit allen Kräften bes Reiches, aus welchem man anderthalbhunderttausend Mann ins Keld stellen könne, auf Kranfreich eindringen: - während bem faiferlichen Beer ein Angriff auf die oberrheinischen Gebiete, Burgund und Lothringen vorbehalten bleibe, bachte er mit feinen Brandenburgern, anderen Nordbeutschen und ben Niederländern ben Weg nach ber französischen Sauptstadt einzuschlagen. Aus bem, was ihm die Flüchtlinge erzählten, die er in sein Land aufgenommen hatte, schöpfte er bie hoffnung, daß die frangösischen Großen und selbst bie Barlamente auf seine Seite treten, überhaupt die in Frankreich niedergeworfene Macht bes Widerstandes, die in der ftandischen Berfassung lag, noch einmal erwachen wurde. Er bachte biefe wiederherzustellen und der Willfürherrschaft Ludwigs XIV zugleich in Frankreich und in Europa ein Ziel zu feten. Damit hängt es zusammen, wenn er ben militärisch bei weitem bedeutenbsten der frangösischen Flüchtlinge Es war ein Marschall von Frankreich. in seine Dienste nahm. Friedrich von Schomberg, berfelbe, ber einft ber europäischen Oppofition gegen die Uebermacht ber spanischen Monarchie, hauptfächlich aus protestantischen Antipathien, burch die Bertheidigung von Portugal Raum gemacht, aber feitbem baffelbe Suftem, bas er bort befampfte, in Frankreich hatte zur Serrschaft kommen sehen; weil er seine Religion nicht verleugnen wollte, konnte er baselbst nicht bleiben:

auch in Portugal, wohin er fich jurudzog, fand er feine Sicherheit gegen bie Inquisition; bei ber Stimmung ber bamaligen Zeit blieb ihm nichts übrig, als ein Afpl bei ben Protestanten zu fuchen; ber große Kurfürst bot ihm nicht nur ein solches bei fich an, er vertraute ihm die oberfte Stelle in feinem Militärstaat, beffen Fortbilbung nach bem bamals am meiften entwickelten und bewährten Borbild, bem französischen, feine nächste Aufgabe mar 1). Denn wie hatte man gegen den König von Frankreich jemals etwas auszurichten hoffen burfen, ohne ihm eben so gut geubte Kriegsmannschaften ent= gegenzustellen, wie bie feinen! Für biefe Ibeen, die freilich mehr Entwürfe maren, welche man für die Bufunft gefaßt hatte, ale gur Ausführung gereifte Plane, war nun die englische Angelegenheit vom erften Augenblick an in Aussicht getreten. Ich bente, zuerst in Bots: bam bon bem großen Rurfürsten ist ber Gebanke, ich weiß nicht ob gefaßt, aber doch ausgesprochen worden, und zwar schon vor mehreren Jahren, daß sich ber Pring von Dranien ber Krone von England werbe bemächtigen muffen. Denn bas war bas eigenthumlich Bebeutenbe biefes Geistes, bag fich ihm bie allgemeinen Angelegenbeiten in ihren großen Abwandlungen und ben Möglichkeiten, die fie enthielten, barftellten. Seine ersten Gebanken waren ebenso umfaffenb wie feurig: die praktischen Schwierigkeiten, auf die er ftieß, machten ihn bann fühler und nachgiebiger. Den praktischen Gesichtspunkt hielt er immer fest. Damals ftand nun ber Alliang ber frangofischen Uebermacht mit dem englischen Königthum die andere der parlamen= tarischeprotestantischen Bartei in England mit ber europäischen Opposition gegen Ludwig XIV entgegen. Auch hiefür aber war Marschall Schomberg eben ber rechte Mann. Durch feine Mutter von englischer Abkunft und schon einmal in dem Dienste Carls II in England verwendet, genoß er bei ben Führern jener Partei bas große Unsehen. das ein allgemeiner Ruf in England hervorzubringen bflegt; er kannte ben Pringen von Dranien, ber ihm viel Hochachtung eingeflößt hatte: feine Gemahlin genoß das Bertrauen ber Bringeffin in hohem Grabe; er stand in freundschaftlichen Beziehungen zu Benry Sidney, bem er. vielleicht eher als irgend einem Underen, seinen Bunsch die französischen

<sup>1)</sup> Die bei Pufendorf vorkommende und nach ihm unzählige Mal wiederholte Nachricht von einer Theilnahme Schombergs an der Zusammenkunft bes Kurfürsten und bes Prinzen zu Cleve (im J. 1686) muß aufgegeben werben, da Schomberg Portugal erst im April 1687 verlaffen hat. Bgl. Kazner, Leben Schombergs I, 274. Damit fällt benn auch die weitere Erzählung an jener Stelle in sich zusammen.

Dienste zu verlaffen, fundgegeben hat 1). Wie sich bas alles berührte. bavon nur ein Beispiel. Um brandenburgischen Sofe finden wir ben jungen Lord Leven, Urenkel Alexander Legley's von mutterlicher Seite. Er ift ber Sohn Lord Melville's, ber, in bie Untersuchung über bas Rychouseplot verwickelt, nach Solland geflüchtet mar; ber Sohn mar mit ihm hinübergegangen, und ift ba von bem Bringen gebraucht worden, um seine Berbindung mit bem Rurfürsten eben in biesen Ungelegenheiten zu erhalten 2). Er ftand in Berlin zugleich eine Beit lang in Militärdienst. Als er im September 1687 ju feinem Bater jurudging, gab ibm Schomberg einen Brief an Sibney mit, aus bem wir feine Gefinnungen fennen lernen. Er bemerkt barin, daß sich Jacob II bemübe, die anglicanische Kirche in Verwirrung zu bringen, und immer weiter werde ihn ber Gifer ber Resuiten führen; wie viel beffer, wenn die Anglicaner sich mit den anderen Brotestanten vereinigten: Sidney moge ja bei bem Bringen von Oranien bleiben, ber ohne Zweifel baran benke, bem Uebel zu fteuern. brudt seinen Wunsch aus, ben Bringen und die Bringessin einmal in England gut befestigt zu sehen. "Dafür", sagt er, "würde ich alles opfern; es wurde mir die größte Genugthuung verschaffen, wenn wir ihm einmal gemeinschaftlich Dienste zu leisten vermöchten"3). Indem man den Beginn der Krifis kommen fab, starb der große Rurfürst; die letten Parolen, die er austheilte: — London, Amsterdam - verrathen, womit feine Seele bamals umging. (29. April 1688).

Wenn nun gleich nicht in anderen Eigenschaften, aber in lebenbiger Theilnahme für die allgemeinen europäischen Interessen war ihm fein Sohn und Nachfolger Friedrich III ebenbürtig. Er war in die Blane bes Baters eingeweiht und mit ihnen einverstanden. Stand er boch bem Sause Oranien, bem seine Mutter angehört hatte, noch einen Schritt näher, als biefer felbst; in feinen Abern flog bas Blut bes Abmirals Coligny, und er galt als ber prasumtive Erbe bes Bringen von Dranien. Der neue Minister, ben er in ben geheimen Rath einführte, Cberhard Dankelmann, war felbst in Folge ber bisber eingenommenen Parteiftellung ebenso eifrig in dieser Sache wie die alten Mitglieder.

Beinahe das Erfte, mas die neue Regierung beschäftigte, berührte die großen europäischen und zugleich deutschen Fragen: es war

1) Diary of Sidney I, 266.

<sup>2)</sup> Bgl. Leven and Melville Papers, Appendix to Preface.
3) Lettre de Schomberg à Sidney. Diary of Sidney II, 266.

ber Anspruch Fürstenbergs an die territoriale Berlassenschaft des Kurfürsten Maximilian von Söln. Daß Fürstenberg nicht auch in Münster und Silbesheim durchdrang, war hauptfächlich das Werk der branden-burgischen Regierung; sowie die niederländische seinen Wahl in Lüttich verhinderte; wenn er aber in Söln wenigstens einen scheinbaren Anspruch davon trug und benselben mit Hülfe Ludwigs XIV durchzuführen unternahm, so erschien auch das schon als eine dringende Gefahr für die Selbständigkeit des deutschen Reiches.

Wie Kurfürst Friedrich III die Sache ansah, zeigt der Bertrag, ben er mit Landgraf Carl von Hessen, dem Bruder seiner verstorbenen Gemahlin, bei einem Besuch in Berlin zu gemeinschaftlicher Gegenzwehr veradredete. Die beiden Fürsten sagen in diesem Bertrag: von ihnen sei erwogen worden, wie viel herrliche und höchst importirende Stücke dem Reiche unter dem Borwand der Reunion verloren gegangen, wie höchst gefährlich jetzt die Conjunctur sei, wo der ganze Rheinstrom in Gesahr stehe; ihrer persönlichen Freundschaft und der alten Verdindung ihrer Häuser gemäß hätten sie sich zu einem immerzwährenden Bündniß vereinbart, all ihr Sinnen und Trachten dahin zu richten, daß das Reich ohne Schmälerung bestehe, die Städte Coblenz und Cöln, auch die vereinigten Niederlande erhalten werden. Mit möglichster Behutsamseit wollen sie überlegen, was zum Schuß der protestantischen Religion, die auf Anstistung auswärtiger Potenzen angesochten werde, geschehen fönne

Schon hiebei wurden nun die nieberländisch-englischen Berhältnisse unge gefaßt. Bor allem mit dem Prinzen von Dranien wollen die beiden Fürsten über die Beschützung des Protestantismus zu Rathe geben und die Niederlande vertheidigen, wenn sie wegen ihrer Theilenahme an den englischen Angelegenheiten angegriffen werden möchten.

Unstreitig war ber Pring von Oranien hierüber im Allgemeinen bereits einverstanden. Sehr merkwürdig und charakteristisch ist die Unterredung, welche der Bertraute besselben, Bentink, und der branden-burgische geheime Rath Juchs bei einer Zusammenkunft in Celle gespstogen haben. Sie fand im tiefsten Geheimniß statt. Fuchs reiste unter fremdem Namen, er hatte einen weiten Umweg genommen und stieg in einem abgelegenen Wirthshause ab; ein paar Stunden nach ihm, am Abend, langte auch Bentink an; doch hätte es Aussehen

<sup>1)</sup> Allianz mit Deffen-Caffel vom 27. Juli 1688 zu Coln an ber Spree; im preußischen Staatsarchiv, leiber ohne alle Beilagen über bie vorausgegangenen Unterhandlungen.

erweden fonnen, wenn fie in ber fpaten Stunde hatten gufammenfommen wollen: erst am anderen Morgen, aber früh um seche Uhr. stellte fich Bentink bei Fuchs ein, und fie schritten zu einer entscheidenden Conferenz. Bentint bezeichnete besonders die Gefahr, in welche alles gerathen werbe, wenn König Jacob ein Parlament in seinem Sinne au Stande bringe, als überaus bringend; ein folches werde die Eibes: leistungen abschaffen, neue Gesetze geben, und das für die Kriegsmacht zu Land und See erforderliche Geld bewilligen: mit Frankreich im Bunde werbe man querft bie Souveranetat und ben Ratholicismus in England herstellen, und alsbann Holland niederwerfen und Deutschland angreifen; bis zum nächsten Frühjahr könne alles nabezu vollendet fein. Aber, fügte er bingu, noch fei es möglich, ju widersteben; man muffe fich bas Seil nicht um ben Sals gieben laffen; Gemiffen und Klugheit verpflichte, dem Angriff juborzukommen, ebe er unternommen werde. Er bemerkte, daß ber Bring von Dranien dazu ent= schlossen, ihm auch von den angesehensten Oberhäuptern der Republik verstattet fei, so viel Truppen zu dem Unternehmen zusammenzubringen, als er könne; nur walte bie Beforgniß noch bor, daß Holland einer frangofischen Diversion erliege; bem konne vor allem burch ben Rurfürsten von Brandenburg vorgebeugt werden 1). Fuchs war im voraus ermächtigt, auf einen Borschlag biefer Art einzugehen; bie beiben Bevollmächtigten vereinigten fich, daß eine ansehnliche Abtheilung brandenburgischer Truppen (die man später auf 9000 Mann bestimmte) jum Dienst ber Republik in ihr Gebiet einruden und von ihr in Solb und Verpflegung genommen werden follte; ber Kurfürst, bem zugleich Zusicherungen in Bezug auf die oranische Erbschaft gemacht wurden, follte jur Erganjung seiner Kriegsmacht Werbegelber für neue Regimenter erhalten. Noch war aber Brandenburg bei weitem nicht ftark genug, um eine Sache von biefem Belang allein ju übernehmen; die Berbindung mit Seffen, welche Bentink foeben in Caffel befestigt hatte, genügte dazu noch nicht; man verlor keinen Augenblick, mit dem leitenden Minister des Bergogs Georg Wilhelm von Celle. Bernftorf, Rudfprache barüber zu nehmen. Auch hiebei ward bas Geheimniß auf bas forgfältigste gewahrt. Die Zusammenkunft wurde in einem Barten bor ber Stadt abgehalten; die beiden Fremben begaben fich zu Jug babin, benn bas Anfahren eines Wagens hatte

<sup>1)</sup> Berichidung orn. Geb. Rath von Fuchf nacher Belle, - Inftruction und Bericht; im Staatsarchiv zu Berlin. Bei Pufenborf finbet fich ein Auszug, boch verbiente bas ganze Actenstille befannt zu werben.

Aufsehen erregen können. Bernstorf zeigte sich für ihre Argumente sehr empfänglich. Das vornehmste war immer: wenn die katholische Conversion in England durchgeführt sei, so werde das Nämliche in Holland und zulett "nach der Wohlthat des Polyphem" in Deutschland versucht werden. Man brachte die Cölnische Sache in Zusammenhang damit: man meinte, Cardinal Fürstenderg habe es auf den Ruin Deutschlands abgesehen. Aber nicht allein Coblenz und Soln, sondern auch Hamburg und Lübeck müsse man schüpen, denn der zweite Verbündete von Frankreich, der König von Dänemark, würde leicht die günstige Gelegenheit zu einem Angriff benußen. Es war ein sehr lebendiges Gemeingefühl für die großen Interessen der Nation und des Protestantismus, in welchem diese Staatsmänner im Namen ihrer Fürsten sich verständigten. Ob man aber damit zum Ziele gelangen würde, blieb doch noch sehr die Frage.

Prinz Wilhelm, ber mit dem Generalgouverneur der spanischen Niederlande zwischen Breda und Antwerpen eine Zusammenkunft geshalten hatte, begab sich gegen Ende August nach Minden zu einer Conferenz mit dem Kurfürsten von Brandenburg. Denn alle diese niederländischen und norddeutschen Regionen mußten vereinigt sein, wenn er zu seiner Expedition nach England sollte schreiten können. Noch aber fehlte viel daran. War doch nicht einmal Hannover hersbeigezogen, wo man vielmehr ein vorläusiges Verständniß mit Frankreich getroffen hatte. Noch war der Prinz von der Zuversicht zu einem glücklichen Ausgang, welche Bentink äußerte, weit entfernt. Diesem selbst drückte er die Besorgniß aus, daß alles, ehe es gereift sei, bekannt werde, alsdann aber die französische Kriegsmacht sich auf ihn stürze und ihn vernichte.

Dahin beutete eine Erklärung, mit welcher Ludwig XIV seinen Gesandten im Haag in den ersten Tagen des September beauftragte. Aus ihren Rüstungen, so ließ er den Generalstaaten eröffnen, müsse man auf kriegerische Absichten schließen: wahrscheinlich würden diese gegen den König von England gerichtet sein; — aber bei dem engen Berhältniß der Freundschaft und der Allianz, indem er mit diesem Fürsten stehe, erklärte er, daß er den ersten Act der Feindseligkeit gegen denselben als einen Bruch mit seiner eigenen, der französischen Krone betrachten werde.

So lagen die Dinge in Europa in diesem Augenblick überhaupt, daß eine Wiederaufnahme des seit dem Frieden von Nimwegen verztagten allgemeinen Krieges mit Bestimmtheit zu erwarten stand. Der Kaiser und der Papst wiesen die von dem König von Frankreich

auf die Anerkennung Fürstenbergs und die Verwandlung des zwanzigzjährigen Stillstandes in einen Frieden gestellten Anträge mit nachzbrücklicher Entschiedenheit von sich; zugleich ließ der glückliche Fortzgang der kaiserlichen und deutschen Waffen gegen die Osmanen nicht allein kein Zugeständniß, sondern mit der Zeit, sobald der Friede geschlossen sein Angriff auf Frankreich erwarten. Ludwig XIV faste die Absicht, einem solchen Creigniß durch eine rasche Schilderhebung zuvorzukommen; doch nahm er dabei nicht die Richtung, welche man am meisten befürchtete.

Bir vernehmen, bei ben französischen Berathungen über bie zunächst zu ergreifenden Magregeln sei ber Borschlag gemacht worden und zwar von dem vornehmsten Förderer der friegerischen Entschlüsse. Louvois, den ersten Streich gegen die Republik Holland und ben Prinzen von Dranien zu führen. Es war ein Borschlag, der aus ber Gesammtanschauung ber politischen Verhältnisse entsprang, in welchen bie Interessen ber Könige von England und Frankreich zusammenfielen. Bring Wilhelm konnte als ber thätigste und wirksamste Gegner bes einen und bes anderen betrachtet werden; in Dem hatte man ben Kern bes zu erwartenden Widerstandes erbrückt. Aber in dem Rathe bes Königs überwog bie Betrachtung, daß bas boch mehr ein englisches Interesse enthalte, als ein speciell französisches; für dies liege bei weitem mehr baran, die dem Bruber bes Königs nach bem Abgang ber simmernschen Linie burch seine Gemahlin auf die pflälzische Berlaffenschaft erwachsenen Rechte zur Geltung zu bringen, und zugleich Raifer und Reich zur befinitiven Abtretung ber burch ben Stillftand überlaffenen Gebiete zu nöthigen. Schon waren die Truppen friegs: bereit und in ber Nähe versammelt; Mitte September brachen fie, ohne vorangegangene Rriegserklärung, in die oberdeutschen Gebiete ein, junächst um Philippsburg ju belagern. Gin Manifest erschien, in welchem zugleich ber Friede unter jenen Bedingungen angeboten. wofern man fie aber im Laufe bes nächsten Januar nicht angenommen habe, mit der Fortsetzung bes Rrieges zu weiterreichenden Endzielen gedroht wurde.

In diesen Entschlüssen liegt in mehr als Einer Hinsicht eine große Entscheidung. Es war der Wiederbeginn einer ungeheuren Action der Franzosen nach Often hin; aber die ganze Hetzeit ihres Angriffes warfen sie zunächst in ihren rechten Flügel, während sie mit dem linken nur zu Demonstrationen schritten, in der Hossinung, daß schon diese den Feind in Schrecken halten würden.

tali Alba

Der Erfolg hievon war jedoch ein anderer, als Ludwig XIV wohl erwartete.

Bisher sah man in Holland bie frangosische Kriegsmacht wie eine Wetterwolfe an, von der man jeden Augenblick betroffen und niebergeschlagen zu werben befürchten muffe. Die Ruftungen, Die ber Bring machte, wurden in ben Augen ber Batrioten baburch gerecht= fertigt, daß fie zur Bertheibigung bes Landes bestimmt seien. Daß fie gegen England gemeint waren, hätte noch Niemand erfahren bürfen. Bon ben ins Gebeimnik gezogenen zaghaften Burgermeistern murben bie Eröffnungen, welche Bentint nach feiner Rudfehr von Celle barüber machte, nur mit Burudhaltung angenommen; bei einem Abendeffen, bei welchem fie ihn faben, hüteten fie fich wohl, ihr Glas auf bas Glud ber Unternehmung ju leeren. Sie trafen kleine Borkehrungen, daß seine Anwesenheit in Amsterdam nicht bekannt wurde, weil sie sonst als Anhänger bes Prinzen ber Population hätten ber: bachtig werben können. Wie fo gang anderte fich bas bei ber Nachricht von der Belagerung von Philippsburg. Alles athmete auf, die Drohungen Ludwigs XIV machten keinen Gindruck mehr, ba er anderweit beschäftigt war. Im Gegentheil: fie hatten bie Behauptungen bes Prinzen von einer zwischen Frankreich und England bestehenden Alliang bestätigt; in ber aber fah man bie größte Gefahr für bie Bukunft, und war darin einstimmig, daß ihr durch einen großen Schlag ein Ende gemacht werben muffe; ber Wiberspruch gegen bas Borhaben des Bringen hörte auf; man fand wohlgethan, daß er fich bereits gerüftet hatte.

Nicht minder vortheilhaft war demselben das Unternehmen der Franzosen bei den deutschen Fürsten. Er hatte schon selbst eine Unterhandlung mit Sachsen eröffnet, doch war es damit noch in weitem Felde, als Kurfürst Friedrich von Brandenburg unter dem Eindruck jener Ereignisse die Sache in die Hand nahm. Gegen Ende September schickte er einen außerordentlichen Gesandten, Schmettau, dem sich der Fürst von Unhalt anschloß, an den Kurfürsten Johann Georg von Sachsen. Er ließ ihm vorstellen, die besten Kräfte des Kaisers, sowie der Kreise Schwaben, Baiern, Franken seien im türksischen Kriege beschäftigt; schwerlich werde man Philippsburg .noch retten können; aber um jeden Preis müsse man Frankfurt behaupten, denn sonst würde sich der Anlauf sosort auf Coblenz, Cöln und die Niederlande wersen, und die Unabhängigkeit des Reiches vernichtet werden. Und ohne Mühe fand er mit dieser Borstellung Eingang. Feldmarschall Flemming, der damals den überwiegenden Einfluß am sächsischen

Hofe besaß, brachte jebe Bebenklichkeit ber anderen Minister zum Schweigen. Er erklärte, das sächsische Fußvolk werde binnen acht Tagen marschfertig sein, bald darauf die Reiterei und Artillerie; er selbst und sein Kursurst würden nicht fehlen. Der Chrgeiz von Sachsen war, den Krieg am Mittelrhein zu führen, während Desterreich am oberen, Brandenburg am unteren Rhein die Ausführung habe 1).

In benselben Tagen begab sich Fuchs zum zweiten Mal nach Celle, wo er mit dem Herzog Ernst August von Hannover zusammentras. Der Kursürst von Brandenburg war in zweiter She mit der Tochter des Herzogs vermählt, und hatte ihn schon bei einer persönlichen Zusammenkunft zu dem Versprechen vermocht, wenn Frankreich zum Angriff gegen das Reich schreite, mit dem Reich gegen diese Macht einzutreten<sup>2</sup>). "Denn mit dem, welcher attaquire, sei kein befensives Bündniß denkbar." Dieser Fall aber war jetzt eingetreten. Ernst August versicherte dem Gesandten, was er dem Kursürsten verssprochen, das werde er halten.

Derselben Gesinnung waren die Herzoge von Celle und von Wolfenbüttel; sie vereinigten sich in der Meinung, wenn man den Rheinstrom nicht behaupte, so verfalle Deutschland in Dienstbarkeit. Die drei Fürsten machten sich anheischig, zu dem Kriege nach besten Kräften beizutragen; zunächst war ihr Augenmerk besonders auf Coblenz und den Ehrenbreitenstein gerichtet.

So bilbete sich eine Vereinigung berselben Fürstenhäuser, die einst die Reformation ber Kirche burchgesochten hatten, zu ihrer Rettung in Europa. Brandenburg, das nunmehr das mächtigste unter ihnen geworden war, übernahm die Leitung.

Rurfürst Friedrich trug fein Bebenken, den großen General, der in seinen Diensten war, Marschall Schomberg, dem Prinzen von Oranien zur Ausführung seiner Pläne zu überlassen. Darauf hatten die Einverstandenen in England, die ihn kannten, bei dem Prinzen ausdrücklich angetragen; cs mag einen der Gegenstände der Unterphandlung in Minden gebildet haben. Schomberg selbst wünschte sich nichts Bessers. Denn nun erst konnte er in seinen hohen Jahren wieder gut machen, was er im Dienste von Frankreich gegen sein Baterland gesehlt hatte; er wollte dem König, von dem er sich miß-

<sup>1)</sup> Inftruction an Schmettau jur Reise nach Dresben, 28. Septbr. Relation Schmettau's, 12. Octbr.

<sup>2) . . . .</sup> festiglich versprochen, bag wenn Frankreich bas Reich attaquiren follte, Sie alsbann mit aller ihrer Macht concurriren wollten. Inftruction an Fuchs, 28. Septbr.

handelt fühlte, seinen Werth beweisen. Noch im rechten Augenblick warf er Truppen nach Cöln, so daß es gerettet wurde. Dann bezah er sich an der Spitze brandenburgischer Truppen nach Holland, um diese wenigstens größtentheils zum Schutze der Republik zurückzulassen; er selbst aber war entschlossen, an der Unternehmung gegen Jacob II Theil zu nehmen. Der Kurfürst hatte ihm einen seiner Abjutanten zur Seite gegeben.

Wie sich bas alles zu Ginem Gedanken verknüpfte, sieht man aus ber Instruction, mit ber Ruchs im October nach bem Saag geschickt wurde. Der Bring soll barnach erinnert werden, wenn ihm Gott Succes verleihe, vor allem Unberen bei bem englischen Barlament eine Kriegserklärung gegen Frankreich auszuwirken, benn baburch wurde er dem König Jacob, ber nur von Frankreich Unterftutung erwarten burfe, vollends allen Rudhalt entziehen 1). Bon einer Thronveranderung war dabei nicht die Rede, sondern nur von der engsten Bereinigung mit bem Barlament im Gegensat mit bem regierenden König Jacob. Im Widerspruch mit ihm die englischen Streitkräfte jum Kampfe gegen Ludwig XIV herbeizuziehen, war ber 3wed, ben man in Berlin vornehmlich in Auge hatte. Dem Bringen follte vorgestellt werben, daß er, wenn er das bewirke, wie ben vereinigten Nieberlanden, fo ber gesammten Chriftenheit ben größten Dienst erweisen werde und zwar nicht allein ben Evangelischen, sondern ben Ratholischen selbst; ber Raiser, die Krone Spanien, der Papst felbst würden ihn als ihren Erretter begrüßen.

<sup>1)</sup> es were bas einzige Mittel sich von Engelland zu versichern, benn es were bekannt, baß ber Rönig von Großbritannien nirgends anders mehr Husse ober Dedung haben konnte, als von Frankreich, solches aber würbe ibm baburch mit einem Mal abgeschnitten. (Worte ber Inftruction nach bem Saag).

## Biertes Capitel.

## Unfichere Haltung ber englischen Regierung; Landung bes Prinzen.

Indem dergestalt eine Allianz zu Schutz und Trutz gegen die Berbindung zwischen Frankreich und England gebildet wurde, gewann es den Anschein, als ob der König von England selbst sich von Frankreich abwenden könne.

Er hatte nun einmal die Absicht ausgesprochen, ein Parlament zu berusen, und war mit allerhand Borkehrungen beschäftigt, um einen günstigen Sinsluß auf die Wahlen auszuüben, als Frankreich den großen continentalen Krieg gegen das verbündete Europa wieder erzöffnete. Sarl II hatte es immer zu einer Bedingung seiner Verzbindungen mit Frankreich gemacht, daß das nicht geschehen solle, weil die Antipathien der parlamentarischen Versammlungen gegen das Umsichgreisen dieser Macht dadurch wach gerusen werden und nothewendig auch die Krone berühren mußten. In dieser Beziehung waren alle Parlamente gleichgesinnt, wie verschieden auch sonst ihre Zusammensetzung sein mochte. Sine Allianz mit Frankreich würde das mals gleich auf die Wahlen eine höchst widerwärtige Wirkung auszacht baben.

Eben indem man mit Einleitung derfelben umging, Anfang September, erschien der uns wohlbekannte Bonrepaus, der damals eine hohe Stelle in der französischen Marine bekleidete, nochmals in England, um eine unverzüglich zu treffende Abkunft über eine Berzeinigung der beiden Flotten in Antrag zu bringen. In England mißkannte man schon damals die Absichten des Prinzen von Oranien nicht; aber man meinte, er werde Schwierigkeiten finden, die Generals

staaten zu seinem Unternehmen fortzureißen. Gine Bewegung ber Franzosen gegen Holland hätte man sogar gern gesehen, weil man von derselben erwartete, daß sie den Republikanern ihre eigene Gesahr zum Bewußtsein bringen und sie von einem Angriff nach einer andern Seite hin abhalten würde. Nur wollte man nicht an einer solchen Demonstration etwa selber Theil nehmen. Die Verbindung der Flotten würde die Engländer in eine allgemeine Gährung gebracht haben. Allianz mit Frankreich und Berufung eines Parlaments war nicht zu combiniren. Man hat damals dem König Jacob gesagt, das Anerbieten Ludwigs XIV ziele nur eben dahin, das Parlament unsmöglich zu machen.

Der Antrag wurde nicht schlechthin von ber Sand gewiesen, benn die englische Regierung wollte nicht etwa Krankreich verleten. Einige Conferengen find zwischen Bonrepaus und Sunderland gehalten worden, an benen Barrillon Theil nahm. Aber es kam boch zu keiner Berständigung, weber über die Bahl ber zu vereinigenden Schiffe, noch über die Zeit ihrer Bereinigung. Auch von einem allgemeinen Bertrag zu gegenseitiger Sulfleistung für ben Fall eines Ungriffs auf ben einen ober ben anberen ber beiben Könige ist bie Aber auch bagegen fanden bie Engländer viel zu Rede gewesen. Denn ein Angriff auf Frankreich konne nur ben Besit erinnern. einiger Lanbstriche, die nicht einmal mit Recht erworben feien, jum Gegenstand haben; ein Angriff auf England werbe ben Rönig und bie Krone betreffen und eine gang andere Sulfleiftung nöthig machen, als ein Angriff ber anberen Art.

Wenn aber Ludwig XIV zwar nicht ganz unaufgeforbert, jedoch nur auf einseitige Bitte des Gesandten, der ausdrücklich hinzufügte, er sei dazu nicht autorisirt, die erwähnte Erklärung im Haag hatte geben lassen, so machte das bei dem englischen Hofe den Eindruck einer Anmaßung und selbst einer Gesahr. Denn dieser Fürst nehme darin die Miene eines Protectors an, er spreche von England wie von einem Cardinal Fürstenberg, gleich als könne es sich nicht allein vertheidigen. In der Gesellschaft der Königin, wo man sonst die lebhaftesten Sympathien für Ludwig XIV kundgab, hat man damals gesagt, er suche England zu erniedrigen. In einem Gespräch über das Versahren dieses Fürsten gegen den Papst hat Jacob II selbst geäußert, er sei durch Schmeichler verdorben worden. Zum ersten Mal seit seiner Thronbesteigung schloß er Barrillon von seinen poliztischen Rathschlägen aus.

Und Niemand follte glauben, daß Sunderland, ber biese Wendung

ber Politik angab und förderte, dabei nicht in ernstlicher Ueberzeugung gehandelt hätte. Wenn denn einmal ein Parlament berufen werden sollte, so war es für ihn ein Gebot der Nothwendigkeit, von aller weiteren Verbindung mit Frankreich abzustehen. Indem er sich dazgegen den Hollandern näherte, konnte er noch hoffen, so viel bei ihnen auszurichten, daß sie mit dem Prinzen von Dranien nicht geradezu gemeinschaftliche Sache machten, und sich zugleich eine Verständigung mit dem künftigen Parlament offen zu halten.

Eine vorläufige Bedingung für eine Annäherung war, den Ginbruck zu verwischen, ben jene Erklärung Ludwigs XIV, die sich auf eine zwischen Frankreich und England bestehende Allianz bezog, in Holland hervorgebracht hatte. Der englische Gesandte in Baris. Stelton, ber baran Schulb war, wurde abberufen und bei feiner Rückfunft in den Tower gebracht. Der Könia hielt es für ber Mühe werth, sich selbst mit bem hollandischen Gefandten, van Citters, über die Sache zu benehmen. So weit wollte er nicht geben, wie Diefer antrug, die Worte bes Konias von Frankreich öffentlich für falsch zu erklären: aber er versicherte, sie seien nicht allein ohne sein Wiffen ausgesprochen worden, sondern eine Allianz, wie die darin erwähnte, bestehe überhaupt nicht. Ganz im Gegentheil: fein Ent= schluß sei, sich an auswärtigen Angelegenheiten überhaupt nicht thätig zu betheiligen, sondern einmal als ber Bermittler barin aufzutreten; feine Ruftungen feien nur bazu ba, um feine Sicherheit und bas Ansehen der Marine aufrecht zu erhalten, aber viel zu unbedeutend, um Beforgniffe einflößen zu können; er werbe sicherlich ben Frieden mit der Republik beobachten, wenn sie ihn nicht zuerst breche. Citters antwortete mit entsprechenden Versicherungen über bie Rüftungen ber Republik. Er war soeben in Holland gewesen; doch gehörte er, fo viel man urtheilen fann, nicht zu Denen, welche in bas Geheimniß bes Prinzen eingeweiht waren; er fagte bem König, er habe bie Verfammlung ber Generalstaaten besucht und mit angesehenen Männern von der Regierung gesprochen: er habe kein Wort davon gehört, daß man England angreifen wolle; man wünsche nur den handel zu beschirmen. Jacob II fragte ihn, ob er bas nicht allein für sich selbst. sondern im Namen der Generalstaaten aussprechen könne. Citters bejahte bas unbebenklich: im Namen ihrer Hochmögenden versicherte er ben König von beren Geneigtheit, mit ihm vertrauliche Freund: schaft und aute Correspondenz zu pflegen 1). Und biese Bersicherung

<sup>1)</sup> van derselben enixe Geneygtheit en dispositie om met S. Mt. in aller vertroude Vriendschap en mutuelle naburlyke correspondentie te b. Rante's Berte XIX.

ergriff man nun in England mit Freuden; man ging sogar noch einen Schritt über die stricte Neutralität hinaus; Albyville bekam den Auftrag, den Generalstaaten einen Vertrag zur Erhaltung des Nimweger Friedens und des zwanzigjährigen Stillstandes anzubieten. Den französischen Gesandten im Haag und in London war nicht wohl hiebei. Sie sprachen die Meinung aus, man könne vielleicht diesen Antrag in Holland ergreisen, um England dadurch gegen Frankreich sortzureißen. Barrillon hat seinen Freunden in der Umgebung des Königs Vorwürse darüber gemacht; sie antworteten ihm, der Strom sei zu stark gewesen, sie hätten ihm nicht widerstehen können 1).

In diesem Augenblick waren Sunderland und Jeffrens, die sich seit einiger Zeit von den Katholiken entfernten, mehr als diese Meifter im Cabinet. Sie erariffen bie Empfindlichkeit bes Königs über jene Erklärung und feine alte Tenbeng gur Reutralität, um ihn gu einer ber natürlichen Stellung von England angemeffenen Politik momentan gurudguführen. Aber babei fonnten fie nicht fteben bleiben. Denn wenn man auch die Generalstaaten wirklich abhielt, sich mit bem Prinzen zu vereinigen, fo lauteten boch alle Rachrichten babin, bag biefer seine Expedition für sich selbst auf bas ernstlichste vorbereite: und wie hatte es ihnen entgehen konnen, daß er, wenn er auch nur schwach erschien, an ben vorwaltenden Parteien in England eine Unterstützung finden werbe, die ihn bennoch furchtbar mache! dieser Besorgniß schien ihnen das einzige Seil für den König und für sie selbst in einer Aenderung wie der äußeren, so auch der inneren Politik, und zwar von Grund aus, zu liegen. Sunderland fagte eines Tages bem papstlichen Nuntius, es fomme jest nicht mehr barauf an, einzelne Sandlungen, bei benen man bie Gesethe nicht für sich habe, zu verfechten, man würde sich damit nur zu Grunde richten, und zwar so vollständig, daß man sich auch in Zukunft niemals würde wieder erheben können; das einzige Mittel, sich zu retten, liege in einem Verständniß mit ber episcopalistischen Partei, die man erbittert habe; eine unabweisliche Nothwendiakeit sei es. diese zu verföhnen2). Sunderland wird fich beshalb an ben Nuntius gewendet haben, weil

wyllen bleven leben, en van haer vollstandig voornemen in alle occurentie to betoonen. Schreiben vom 12./22. Septbr. in ken Sammlungen ber Hrn. v. Citters.

<sup>1)</sup> qu'ils n'ont pu soutenir le torrent. — L'humeur hautaine et fière des Anglais a prévalu dans le premier mouvement.

<sup>2)</sup> che infine non sarebbe che cedere alla necessità, per non avere dove voltarsi (d'Adda, 8 Ott. n. St.).

auch der mit der jesuitischen Faction nicht einverstanden war und doch von dem König gehört wurde. D'Adda warnte ihn, nicht so weit zu gehen, daß die Religion und die königliche Autorität gefährbet werde; der Lordpräsident antwortete: man werde alles auf das reislichste erwägen 1).

Auch der König wurde überzeugt, daß das vornehmste Mittel, dem Prinzen von Oranien zu widerstehen, darin liege, wenn man ihm die Unterstützung der episcopalen Partei entziehe, indem man den Forderungen derselben gerecht werde. Jacob II hoffte dabei seinen Standpunkt im Allgemeinen noch zu behaupten.

Die erste öffentliche Kundgebung einer veränderten Gesinnung war eine Proclamation, die am 21. September erschien. Darin ist nicht mehr von der Abschaffung der Sidesleistungen die Rede; die fernere Ausschließung der Katholiken von dem Unterhause wird nachzgegeben. Noch hält der König daran fest, daß er seinen Unterthanen allgemeine Gewissensfreiheit verschaffen wolle; aber er fügt hinzu, dafür würde die Weglassung einiger drückenden Bestimmungen in der Unisormitätsacte genügen, man brauche diese Acte nicht geradezu auszuheben.

Jeffreys, der die Broclamation entworfen hatte, sagte dem Lord Clarendon, die Absicht sei, die Dinge in den Stand wiederherzustellen, in dem sie bei der Thronbesteigung Jacobs II gewesen seien, und zu bem Ende die geistlichen und weltlichen Peers zu einer Consultation zusammenzurufen. Dabin ging wenigstens die Meinung der einfluß: reichsten Mitglieder ber Regierung, wie Sunderland, Godolphin, Middleton, Dartmouth; - fie hatten alle entschiedenen Brotestanten, die noch am Sofe maren, für fich gehabt; aber felbst auf bem Boben, ben fie jett einnahmen, stießen fie auf starke Gegenwirkungen; ber Proclamation waren einige beschränkenbe Clauseln binzugefügt worden. welche Jeffreps nicht billigte; eine Berufung ber Beers in fo großer Anzahl wurde vermieden; der König sprach nur mit den Lords, welche ben Sof zu besuchen fortfuhren, wie mit Lord Clarendon; er fagte ihm: an einem bevorstehenden Angriff sei nicht zu zweifeln, er werde sehen, was die Männer der anglicanischen Partei für ihn thun würden. Sie werden, fagte Clarendon, sich wie ehrliche Leute verhalten, obgleich fie zulett mit einiger Bärte behandelt worden find.

Diefer Antagonismus zeigte fich bei jeber Frage. Man ftellte

والمراجع والمسترقين

<sup>1)</sup> indicando che lo stato presente sia all' ultimo grado di pericolo pero che non si lascierà di procedere con ogni maturità nella resolutioni

bie alten Listen für Deputhlieutenants und Friedensrichter wieder her: ben Lordieutenants und bem Lordfanzler wurde nur eben erlaubt, auf die von denselben Ausgeschlossenen zurückzugreifen. Sunderland hätte gewünscht, daß die Beränderungen in den städtischen Magistraten, welche durch die Regulation vorgenommen waren, mit Einem Schlage zurückgenommen würden. So weit aber war der König nicht zu bringen; er wollte erst bei den Lordlieutenants anfragen, wo das rathsam sei und wo nicht.

Nur barin war man allgemein einverstanden, daß eine Consultation mit den Bischöfen nothwendig sei, um von ihnen zu erfahren, womit bie englische Rirche zufrieben fein werbe, um bann in Erwägung zu ziehen, was ihr zugestanden werden konne. Der Ronig fab erft einen und ben andern, bann eine Angahl gusammen: Denen, Die ihm einst jene Abresse überliefert hatten, ben Bischöfen von Elp, Chichester Bath und Wells, Peterborough, Briftol, fcoloffen fich noch einige Andere an. Er empfing fie mit ber Erklärung, daß er von ihnen zu bernehmen wünsche, was ihnen nothwendig erscheine, um die Religion im Reiche ficher zu ftellen: er werbe alles zugestehen, was mit feiner Prärogative vereinbar sei. Wie glücklich war ihre Lage verändert! Nachdem sie die schwere Sand des Königs empfunden, aber ihm Widerstand geleistet hatten, wurden sie jest von ihm zu Sulfe gerufen und konnten ihm Bedingungen ber Aussöhnung stellen. Mancherlei Forberungen wurden in freier Rebe und Gegenrebe jur Sprache gebracht, 3. B. Herstellung bes Bischofs von London, ber Freibriefe von London, die der König denn auch unverzüglich verfügte: er ging überhaupt auf alles ein; nur weigerte er fich, bas Recht ber Disbenfation fallen zu laffen, benn es fei ein fo wichtiger Bestandtheil ber Brärvaative, daß darüber nur in einem Barlament entschieden werden fönne 1).

Am 3. October fand eine zweite Conferenz statt, an welcher auch der Erzbischof Theil nahm. Die Bischöfe zeigten sich sehr gemäßigt. Sie brachten nicht einmal die Entlassung ihres vornehmsten Gegners, des Pater Petre, aus dem geheimen Rath, obgleich in

<sup>1)</sup> So entnimmt man aus den gleichzeitig niedergeschriebenen Berichten von Bonnet: qu'il étoit prêst de leur accorder tout ce qui se trouveroit de raisonnable et qui ne dérogeroit point à ses prérogatives. Dem hossandischen Secretar zusolge fügte er hinzu: qu'il étoit prêst à redresser les griefs sur les premiers points, mais pour ce qui regarde ses prérogatives, que c'est un point si délicat, qu'il en faut laisser la décision à son parlement.

ihren Bersammlungen viel bavon die Rebe gewesen mar, zur Sprache. In Bezug auf die Uniformitätsacte willigten fie ein, daß mit einer Erneuerung berfelben boch auch auf die Gewiffensfreiheit Rudficht genommen werben muffe. Sie verlangten nicht, daß ber König auf bas' Dispensationsrecht Bergicht leisten, sonbern nur, bag er bon ber Ausübung beffelben, wie fie jest vorkomme, abstehen, eine Entscheidung barüber aber bem Parlament anheimstellen möge. Die Wahlausschreiben waren in den Agitationen der letten Tage zurückgenommen worden: die Bischöfe verlangten unverzüglichen Erlag neuer Ausschreiben zu einem freien und regelmäßigen Barlament. Ihre gunächst liegenden präcifesten Forderungen waren: Aufhebung der firchlichen Commission, unverzügliche Besetzung ber vacanten bischöflichen Site, Beseitigung ber Umteführung sogenannter apostolischer Vicare, sowie ber romisch-katholischen Schulen, Wiederherstellung ber protestantischen Fellows in dem Magdalenencollegium 1); — eben die vornehmsten Bunkte, in benen sich die Reindseligkeit bes Königs gegen die angli= canische Kirche hauptfächlich manifestirt hatte. Der König ließ auf bie Erfüllung ber letten Forberungen nicht lange warten.

Um 5. October sprach er im geheimen Rath aus, daß er, um allem weiteren Berdacht vorzubeugen, beschlossen habe, die firchliche Commission aufzuheben; am 6. begab fich ber Lordkanzler Jeffrens nach ber City, wo man ihn bei Templebar feierlich empfing, um die Urkunden der Freibriefe zurückzubringen; am 10. erging der Befehl, bie Unregelmäßigkeiten, welche bei ber neuen Regulation begangen worden seien, abzustellen; am 12. bekam der Bischof von Winchester ben Auftrag, bas Magbalenencollegium bon Orford ben Statuten gemäß einzurichten. Der König hatte hierüber Monfignor Lebburn zu Rathe gezogen, der sich dahin aussprach, daß man den Besit, in bem die Katholiken seien, nicht als einen rechtmäßigen betrachten und fie barin erhalten könne; er beruhe auf einer Beraubung der Protestanten, über welche das Parlament Klage erheben und die man als: bann würde zurudnehmen muffen. Der König sagte bem Nuntius, fo leid es ihm thue, fo fonne er es nicht verweigern, benn er fei dadurch mit seinem bei der Thronbesteigung gegebenen Bersprechen in Widerspruch gerathen. Er gewann es felbst über sich, die Capelle

<sup>1)</sup> Account of the late proposals — bei Somers XI. Bei einem Exemplar bes Originals findet fich die Bemerkung, daß die Publication von Sunderland in der Absicht, die Beforgniffe der Nonconformisten zu zerstreuen, veranlaßt worden sei. Die Fassung des Abbrucks in Sancrofts Life ist die zuverlässigste.

in ber Stadt und eine von den Jesuiten eingerichtete Lehranftalt schließen ju laffen.

Und wenn nun biebei bie Absicht vorwaltete, Die Symbathien ber Nation wieber ju gewinnen, um ben König jum Wiberftand gegen ben Bringen von Dranien in Stand ju feten, fo ichien fie erreicht zu werben. Die Dankabreffe ber wieberhergestellten Deputylieutenants enthielt die Busicherung, nie bulben ju wollen, baf ber Friede des Königs unter irgend einem Vorwand von den Feinden Die neu eingetretenen Stadtbehörden von desselben gestört werde. London machten sich anheischig, Leib und Gut zur Bertheibigung Gr. Majestät und ber eingeführten Landesregierung einseten zu wollen, nach ben Grundfaten ber englischen Rirche. Die Bischöfe ordneten neue Rirchengebete an, ebenfo wohl für ben gnäbigften Rönig, ber burch Gottes Engel beschütt werben moge, als für die Religion und die Landesgesetete. Die alte Doctrin, bag bas Bisthum und bas Königthum unzertrennlich verbunden seien, auf der die ursprüngliche Einrichtung der Herrschaft der Stuarts beruht hatte, machte sich wieder Bahn; Jacob II schien barauf zurudzukommen. Wir vernehmen, bag einige ber pornehmften Noblemen, wie Newcastle, Ailesburg, Lindfan, bem König ihre Beistimmung ausgesprochen und ihm ihre Sulfe verfichert haben, er moge fie bazu aufforbern ober nicht.

Biele meinten, was durch die Expedition des Prinzen von Dranien habe erlangt werden sollen, sei schon durch die Androhung derselben erreicht. Und so verhält es sich in der That, daß die Beschwerden, welche man dem Prinzen als Beweggrund für eine bezwaffnete Dazwischenkunft angegeben hatte, und die er zu den seinen machte, nunmehr zum größten Theil gehoben waren.

Sollte dies aber hinreichen, die vorbereitete Unternehmung rückgängig ober ungefährlich zu machen? Niemand verbarg sich, daß

man auch so einer großen Krisis entgegengehe.

Im geheimen Rath hat man einmal in Ueberlegung gezogen, ob es rathsam sein werbe, wenn es dem Prinzen mit seiner Landung gelinge, ihm die Stirn zu bieten. Denn so unbedingt sicher sei man der Armee, die großentheils aus Protestanten bestehe, doch nicht, um einen entschlossenen Widerstand von ihr zu erwarten. Und würde eine Schlacht verloren, welch ein Sturm werde sich gegen die armen Katholiken erheben! Aber eine Unterhandlung schien noch größere Bedenken zu haben. Denn der König würde dabei eben Die ausopfern müssen, die ihm am getreuesten seien; er würde keine getreuen Diener mehr sinden: — eine Schlacht sei ein Versuch, der allerdings zum Ruin

المتعادي المتعاد

ausschlagen könne, aber Unterhandlung eine wenn auch nicht unbesbinate Unterwerfung 1).

Sunderland und Jeffreys, die jett wieder mit den Bischöfen in gutes Vernehmen getreten waren, hielten wie diese für das Nathsamste, zu einer underzüglichen Berufung des Parlaments zu schreiten<sup>2</sup>). Dies wäre unsehlbar eine episcopalistisches geworden; damit hätte sich jedoch das Königthum im alten Sinne noch vertragen. Allerdings traten damit andere weitaussehende Möglichseiten in den Gesichtskreis. Das Parlament konnte die Unterhandlung mit dem Prinzen selbst in die Hand nehmen und die auf einen gewissen Grad gemeinschaftliche Sache mit ihm machen. Die Lage der auswärtigen Geschäfteschien selbst auch weiter zu führen. Sines Tages hat der spanische Gesandte dem König als seine einzige Kettung vorgeschlagen, daß er den Prinzen von Oranien selbst berufen und ihm eine große Stellung an der Spize seiner Armee und seiner Flotte zum Kriege gegen Frankreich übertragen möchte.

Wenn es aber irgend etwas gab, was Jacob II zurückstoßen konnte, so war es diese Anmuthung; er fühlte sich dadurch in seiner persönlichen Shre gekränkt. Bon einem Parlament episcopalistischer Zusammensetzung wollte er nichts hören, wenn es zu diesen Resultaten führen sollte. Lieber vertraute er doch dem Glück der Waffen. Bon den Rachgiebigkeiten, zu denen er in den letzten Wochen geschritten war, erwartete er, daß sie ihn so weit in ein gutes Vernehmen mit seiner Nation bringen würden, um dem feindseligen Schwiegersohn widerstehen zu können, zumal da er noch meinte, daß die Generalstaaten, denen er so gute Versicherungen gegeben hatte, sich nicht geradezu auf die Seite desselben stellen würden.

Aber in den großen Ereignissen tritt ein Moment ein, in welchem kein vermittelnder Schritt mehr von Wirkung sein kann; sie sind durch das Borangegangene unwiderruflich vorbereitet und entwickeln sich dann durch ihre eigenen Triebe. Wie sehr täuschte sich Jacob II über seine Einwirkung auf die Niederlande. Durch beides, den Wiederausdruch des großen Krieges und die Richtung, welche derselbe nahm, war die Stimmung daselbst eine für das Borhaben des Prinzen entschieden günstige geworden.

<sup>1)</sup> Citters, 9./19. October, ber biefe Nachricht giebt, verlegt bie Berathung auf ben letten Sonnabenb. Das würbe ber 6. October fein.

<sup>2)</sup> Citters sagt von ihnen, daß sie "de sentimenten van de Heern Bischoffen schynen to amplecteren, en alles gerne in den ouden pli souden brengen."

Um 27. Septbr./7. Octbr. bielt Bring Wilhelm für aut. ben beputirten Räthen, welche bie auswärtigen Geschäfte einzuleiten batten. eine offene Mittheilung barüber zu machen. Er ging babei von jener frangösischen Erklärung aus, welche an bem Befteben einer Alliang awischen Frankreich und England keinen Zweifel übrig laffe. finde jedoch, so fuhr er fort, ber König von England, ber bei allem, was er thue, ben religiösen Gesichtspunkt im Auge habe, eben beshalb Widerstand in der Nation: wurde er besselben Meister werden. fo wurde er unfehlbar feine Dacht im Bunde mit Frankreich gegen Die Niederlande menden; für diese mare es felbst gefährlich, wenn er in dem unvermeidlich gewordenen Kampfe unterliegen follte, benn bann wurde England sich zur Republif erklären; und was man bieffeit bon einer folchen Form ju erwarten habe, babon fei man burch die Erfahrung sattsam belehrt; wie viel beffer, man komme ben Engländern in ihrem Widerstand bei Zeiten ju Bulfe: bas fei für die vereinigten Niederlande das Mittel, fich in ihrer Unabhängigkeit zu behaupten und ihrer Religion auf immer Sicherheit zu verschaffen. Er gebachte bann seiner Rechte als Pring von Geblut in England, por allem der Ansprüche seiner Gemablin an die englische Krone: aber ihrer Rechte werbe man unter ben ausbrechenden Streitigkeiten vergessen, wofern sie ber Nation nicht zu Bulfe kamen. entschloffen", fagte er ,, dies zu thun, die Sache in meiner Gemahlin und meinem Namen in die Sand zu nehmen. Menschlichem Unfeben nach burfen wir auf einen guten Ausgang rechnen. Ich bente nicht etwa den König vom Thron zu stoßen und mich an seine Stelle zu feten: nur dafür werde ich forgen, daß ein Barlament aus Berfonen, welche die nach den Gesetzen dazu erforderlichen Gigenschaften haben, gebildet, daß Religion und Freiheit gesichert und bie Nation in ben Stand gesetzt werbe, ihren alten Berbundeten, namentlich den Niederlanden, wieder beizustehen."

Die beputirten Rathe stimmten ihm in allebem bei. Sie bemerkten nach seinen Andeutungen unumwunden: wenn eine papistische Regierung in England einträte, so würde diese den Prinzen von Dranien vom Thron ausschließen, so gut wie das in Frankreich Heinrich IV durch die Ligue geschehen sei; komme es aber zu einer republikanischen Bewegung, so werde dadurch das königliche Haus überhaupt ausgeschlossen: Niemand könne es dem Prinzen verargen, wenn er sich gegen den einen und den anderen Fall in Versassung setze, und er habe allen Anspruch darauf, hiebei von dem Lande unterstützt zn werden, in einer Sache, in welcher Gerechtigkeit und Billigkeit auf seiner Seite sei. Am folgenden Tage kam die Angelegenheit in den Generalstaaten zur Erwägung; kein Widerspruch regte sich. Man sprach dem Prinzen sogar Dank dafür aus, daß er um eine Beihülfe nachsuche, und geslangte zu dem Beschlusse, ihn in Ausführung seines Borhabens mit Bolk und Schiffen zu Wasser und zu Lande zu unterstützen.

Noch blieb das Alles ein tiefes Geheimniß. Die Mitglieber versprachen einander bei ihrem dem Lande geleisteten Eid, es unversbrüchlich zu beobachten. In der That hat Niemand davon erfahren 1).

Die erste Manifestation bes vollen Einverständnisses zwischen dem Brinzen und den Generalstaaten lag in der Antwort, welche diese bem König Jacob auf seine annähernden Eröffnungen zugeben ließen. Durch die von Citters gegebenen Zusicherungen fühlten sie sich nicht gebunden; Fagel bemerkte, nicht im Namen Ihrer Sochmögenden. fondern nur für fich felber habe ber Gefandte geredet. Die Erklärung, bie fie nun wirklich gaben, lautete gang, als wenn fie ber Pring dictirt hätte. Sie knupften daran an, daß der König von England jene nach der Behauptung von Franfreich zwischen beiden Mächten bestehende Allianz officiell in Abrede zu stellen sich weigere; indem sie die Entfremdung, die sich hierin kundthue, der Einwirkung ihrer Miggonner Schuld gaben, machten sie zugleich bie in England bestehende Zwietracht ausbrücklich zum Gegenstand ihrer Erörterung; fie gebachten bes Migvergnügens, bas in ber englischen Nation burch bas unregelmäßige Verhalten Giniger in Bezug auf die Religion sowohl als die Freiheit des Landes entstanden sei; ihr vornehmster Bunich wäre, daß es gehoben, Religion und Libertät behauptet, ber König und die Nation wieder in gutes Vertrauen und Verständniß gebracht würden2). Wenn sie es als ihre vornehmste Absicht bezeichneten, zur Erhaltung bes Nimweger Friedens und ber barauf getroffenen Berabredungen mit dem König zusammenzuwirken, so gaben fie boch beutlich zu erkennen, daß bem eine innere Beränderung in England felbft vorausgeben muffe.

1) Secrete Resolutien 1688: Syn Hoocheit doet ouverture van syn vornemen jegens de desseinen ende menies van Vranckryk ende Engelland.

2) de onlusten, die in deselve natie werden (verweckt?) door de irreguliere conduite by eenige gehouden, soo well te regarde van gereformeerde religie, also van vryheit en seekerheit in die natie selfts dat hare Ho. Mo. als noch niets soo seer wenschen dan dat de voors. onlusten in haer grond mogten werden weghgenomen, de voors. gereformeede religie gemainteneert en in Seekerheit gestellt en de vryheit en liberteyt van de natie geconserveert. Diese Worte sehsen in bem überhaupt sehr ungenügenben Excerpt bei Wagenaar XV, 468.

So lautete die Antwort der Republik auf die friedlichen Annäherungen des Königs; sie wies alles Verständniß mit ihm zurück, so lange er das Parteiregiment, das er führe, nicht geändert habe. Man kann sich nicht wundern, daß der englische Hof darin eine unerträgliche Anmaßung erblickte; sehr widerwärtig siel es auf, daß König und Nation einander entgegengesett wurden, gleich als ob England ein zweites Polen sei. In die heftigste Auswallung gerieth König Jacob selbst. In einer Audienz, die er dem holländischen Gesandten ertheilte, bezeichnete er den Prinzen von Oranien als den bösesten Menschen, den die Erde hervorgebracht habe; seine Ambition gehe über die Schranken der Vernunft und der Natur hinaus; er wolle seinen Schwiegervater und nahen Blutsverwandten entthronen 1). Bergebens suchte ihn Citters zu begütigen. Der König riß die Thür auf, ging davon und ließ ihn stehen.

Indem aber die Republik Jacob II zurückstieß und ihn beleidigte, näherten sich ihm die Franzosen, ohne ihm über seine Abwendung auch nur einen Borwurf zu machen, auß neue. Sie suchten ihm seinen Berdacht, als sei er von ihnen mißachtet und vernachlässigt, zu benehmen. Barrillon war in den Stand gesetzt, dem König bei seinen wachsenden Berlegenheiten und Bedürsnissen abermals eine Geldunterstützung, wenn auch nicht gerade eine bedeutende anzubieten. Er kann nicht beschreiben, welch einen großen Sindruck dies Anersbieten auf ihn gemacht habe 2). Zusammentressend mit den verlegenden Erklärungen von Holland bewirkten die unerwarteten Freundschaftsbezeigungen der Franzosen, daß König Jacob in seiner Haltung abermals irre wurde. Die französsischtendische Partei, niemals ganz verlassen, aber doch sehr zurückgedrängt, gewann wieder das Ueberzgewicht. Sunderland, dessen vermittelnde Politik sich damals zu den Gegnern von Frankreich neigte, — eigentlich an dem Widerstand der Niederlande ist sie gescheitert — konnte sich nicht mehr behaupten.

Indem die von ihm angegebenen Maßregeln für das Innere noch fortgesetzt wurden, machten ihm die Gegner den Borwurf, daß

<sup>1)</sup> Bericht vom 19./29. October. Bei Wagenaar lauten bie Ausbrücke nicht so schaff, Sie sind aber schon in van Byn's Byvoegsels en Aanmerkingen zu Wagenaar (zum 15. Theil, S. 107) richtig mitgetheilt. Ich verdanke es ber Gitte bes jüngeren Herrn van Citters im Haag, daß ich die Originale habe einsehen können.

<sup>2) 4.</sup> Novor.: Je le vois fort résolu de ne rien faire indigne de lui ny qui le peut priver du secours de V. M., mais sa résolution a besoin d'estre fortifiée.

er barin viel zu weit gebe und ben König mit sich selbst in einen Wiberspruch verwickele, ber ihm verberblich werden muffe. Daß er auf die Berufung bes Barlaments brang, ließ ihn ber Partei als Reind und bem König als unzuverlässigen Freund erscheinen. Sunderland beklagte fich, daß man ihm feine beffere Ginficht jum Vorwurf mache; er sehe deutlich, in welcher Lage sich der König befinde; nachbem sie so gang verändert sei, musse man auch andere Magregeln erareifen als die früheren. Aber die Geaner behaupteten, er arbeite damit dem Bringen von Dranien in die Sande. Man aab felbst bem Berbacht, bag er mit biefem in geheimer Berbindung ftebe, Raum, und brachte mancherlei scheinbare, in der That aber nichtssagende Umstände dafür bei. Der Berbacht mar fo verbreitet, daß Wilhelm von Oranien selbst eines Tages von bem vertrauten Burnet befraat worden ift, ob etwas baran sei. Der Bring versicherte ihm mit rubiger Bestimmtheit, er stehe in keiner Art von Verbindung mit Sunderland. Lielmehr bemerkte man im Saag, wie gefährlich es für das Unternehmen werden fonnte, wenn beffen Rathichlage fest: gehalten und befolgt wurden 1). Allerdings empfahl Sunderland eben bas, was ber Pring von Oranien vor allen Dingen forberte: ein in den altherkömmlichen Formen zu wählendes Parlament; aber er fah barin die einzige Möglichkeit, demselben zu widerstehen. Welche groß= artige Stellung hatte er felbst eingenommen, wenn es ihm gelungen ware, ben König mit bem Episcopalismus nochmals zu verföhnen. zwischen dem König und dem Prinzen, auf ein Parlament gelehnt, zu vermitteln! Aber barin fah ber König bie außerfte Gefahr für feine Ehre und Autorität; nachbem er bem Minifter auf bem neuen Wege soweit als für ihn möglich gefolgt war, trennte er sich von ihm und ließ ihn fallen. Er fagte ihm felbst, Treulosigkeit fei es nicht, was er ihm vorwerfe: eher war es Mangel an fester Haltung und an Muth2). Sie konnten, wie die Dinge fich wendeten, überbaupt nicht mehr mit einander gehen.

Was sonst bei Entlassungen leitender Minister der Zweck zu sein pflegt, Herstellung der Einheit in den maßgebenden Rathschlägen, das wurde diesmal nicht erreicht. Jacob II wollte doch die Prote-

Land Call and Co.

<sup>1)</sup> Burnet Own times III, 1294.

<sup>2)</sup> d'Adda, 5. Nov.: Sunderland ha mostrato maggior apprensione d'egnuno e facilità a disfare quello che s'era fatto col suo consiglio, ma avendo egli nemici presso dal re, ho riscutir che ne abbino dateti impressioni alla Ma. S. accusandolo di poco provido — et era di troppo timoroso.

stanten nicht vor ben Kopf stoßen; er sette einen protestantischen Schotten, Preston, an Sunderlands Stelle. Sollte fich ber aber jemals

mit ber fatholisch-frangosischen Camarilla verständigen?

In ben letten Tagen bes October verließ Sunberland Whitehall; gleich in ber ersten Verhandlung, die hierauf vorkam, vermißte man sein Talent ber Bermittelung. Um ersten November kam bem König bie Proclamation bes Bringen, bie noch nicht ausgegeben war, aufällig au Banben. Ihr Inhalt tonnte nicht gerade großen Ginbrud auf ihn machen. Denn hauptfächlich bilbeten benfelben die wohlbefannten Beschwerben, die er seitbem zu heben gesucht hatte. Tiefer berührten ihn die Zweifel, die barin über die Aechtheit des Bringen von Wales geäußert wurden. Um ben umlaufenben wibrigen Gerüchten zu steuern, hatte er aber bereits ein vaar Tage früher in einer solennen Bersammlung die Aussage der Zeugen, die bei der Entbindung zugegen gewesen waren, protocolliren laffen; felbst die verwittwete Königin, die er an seiner hand hereinführte, war dabei erschienen; er meinte bamit alle Zweifel auf immer niedergeschlagen zu haben. Gine Behauptung bes Prinzen blieb jedoch übrig, die ihm Beforgniß einflößen konnte: es war seine Berficherung, daß er von geistlichen und weltlichen Lords zu feiner Unternehmung eingelaben fei. Jacob mar an fich geneigt, bas mehr für eine Großsprecherei ju halten, als für begründet. Er begnügte fich leicht mit der entgegengesetzten Erklärung. namentlich der Bischöfe, die er darüber befragte: obgleich fich 3. B. ber Bischof von London zweideutig genug vernehmen ließ. Aber Jacob wünschte nicht allein bem Eindruck, den es in der Nation machen fonnte, zu begegnen, sondern vielmehr einen entgegengesetten bervor-Er forberte die Bischöfe auf, ihren Widerwillen gegen bas Unternehmen öffentlich auszusprechen: "auf ben Grund ber anerfannten Principien ber englischen Kirche, bas Bolf zum Wiberstand gegen jede Invasion und Rebellion, welche göttlichen und menschlichen Gesetzen zuwiderlaufe, zu ermahnen." Eine solche Erklärung hätte allerdings bem bisberigen Spftem ber englischen Rirche entsprochen, und fie ware für ben Ronig von unschätbarem Werth gewesen: aber unter ben damaligen Umständen trugen die Bischöfe Bedenken, fie von sich zu geben. Manche widerwärtige Worte wurden bei einer neuen Zusammenkunft gewechselt, die ber Wiederholung nicht werth find, zumal ba boch Niemand seine volle Meinung frei heraussagte. Die Bischöfe forberten, bak ihnen ber König gestatten folle, mit ben weltlichen Beers - die dies auf das dringenoste wünschten - ju einer Consultation zu schreiten: ohne beren Mitwirfung wollten fie

المحادث والأراث

ihre Autorität nicht einsetzen 1). Aber ber König besorgte, baß bei einer solchen Berathung manches Mißliebige vorgebracht werden, und mit einer Erklärung für seine Rechte doch zugleich eine Protestation gegen sein Versahren verbunden werden könnte. Mit aufgeregtem Selbstgefühl sagte er den Bischöfen, wenn sie ihn nicht so, wie er es begehre, zu unterstützen geneigt seien, so müsse er sich auf seine eigenen Füße stellen und sich auf seine Waffen verlassen. — Sin wichtiger Moment für die englische Geschichte. Das gute Vernehmen zwischen der Krone und den Bischöfen, auf welchem die Regierung des Landes beruhte, einmal durch das einseitige Versahren Jacobs II unterbrochen, konnte durch seine späteren, doch nicht weit genug gehenden Nachzgiedigkeiten nicht wieder hergestellt werden. Ohne den Rüchalt der Kirche stand er der drohenden Invasion gegenüber.

Wendet man die Augen nach dieser selbst — benn auf beiden Seiten vollzieht sich die Handlung gleichzeitig, — so spielte auch da, im Lager des Prinzen, die kirchliche Controverse eine große Rolle.

Unter ben Engländern, welche fich um ben Prinzen schaarten, um an seiner Expedition Theil zu nehmen, gab es zwei berschiedene Barteien, die fich in den beiden Geiftlichen Burnet und Ferauson repräfentirten. Fergufon hatte ber Unternehmung eine abnliche Tenbeng auf eine burchgreifende firchliche und politische Umgestaltung zu geben gewünscht, wie fie einst ber Bergog von Monmouth unter feiner Gin= wirfung beabsichtigt hatte. Selbst unter ben anwesenden Lords aab es einige, welche ihm hierin beipflichteten, wie Lord Mordaunt, und auffallenderweise Gerard, Carl von Macclesfield; benn ber war einst mit selbstaeworbenen Truppen für Carl I im Feld erschienen: man fagte, er habe fich nicht hinreichend belohnt erachtet und fei barum zu ber entgegengesetten Bartei übergegangen. Giner folden Direction aber sette fich Burnet entgegen: eine Entzweiung mit ber englischen Rirche, in welcher, nicht ohne seine Bermittelung, ber Pring von Oranien feine besten Anhänger gahlte, mare ihm finnlos und gefährlich erschienen; und hiebei hatte er sowohl ben feurigen Shrewsbury, als Ruffel und Sibnen auf seiner Seite: sie wollten awar bie Diffenters keineswegs von fich ftogen, aber vor allen Dingen die anglicanische Kirche verpflichten.

<sup>1)</sup> Clarenbon Diary, 5. Nov.: They had no mind to make a declaration under their hands, except the temporal Lords would join with them (II, 201).

— Man fieht aus bem Tagebuch, was ber König mit Clarenbon und Rochester sprach. Da barin nichts von einer Migbilligungserklärung vorkommt und ber König in ber Antwort eine solche nicht geforbert zu haben versichert, so bleibe ich babei stehen, trotz einer entgegengesetzten Nachricht bei Citters.

Freilich war es nicht die hochfirchliche Idee, wielfie noch in Lambeth festaehalten wurde, welche in der Umgebung des Prinzen ben Plat behielt, sondern mehr der latitudinarische Gedanke, welcher auf eine Verföhnung mit ben Bresbyterignern bedacht mar. mouth hatte einst die Unbanger ber Secten und bie ihm am nächsten stehenden Presbyterianer zu vereinigen gesucht, und einen Anlauf gegen die Sochfirche genommen, beren Berbindung mit der Krone ibn ju Grunde richtete. Dagegen nahm Dranien seine Stellung in bem Gegensat ber anglicanischen Kirche gegen bie Krone, ju bem er bie gemäßigten Presbyterianer herbeizuziehen trachtete. Mit ben Beschwerden, welche die Kirche gegen den König erhob, rechtfertiate er fein Unternehmen; alles ging auch bei ihm bon ber Weigerung aus, in die Abschaffung der Gidesleiftungen zu willigen, die er mit ibr theilte. Der Mann, an beffen Festigkeit in diefer Beziehung sich ber allgemeine Gegensatz geschärft und entzündet hatte, Biceadmiral Berbert, war von allen Flüchtlingen ber, beffen Uebergang zu ihm bas größte Aufsehen machte. Das Interesse ber anglicanischen Rirche ben Ratholifen gegenüber festzuhalten, war die Bedingung alles Gelingens; womit jedoch nicht gesagt ist, daß etwa die, welche es aufrecht erhalten wollten, im Bergen Unglicaner gewesen wären. Much Herbert war das nicht: so wenig wie Ruffel und Shrewsbury. Und viele Andere, selbst principielle Geaner der anglicanischen Kirche schlossen sich an. Die gemeinschaftliche Antipathie gegen den Katholicismus und ben Rönig, ber bemfelben in Großbritannien wieber Bahn zu machen suchte, vereinigte bie an fich Berschiedengefinnten. ben schottisch-englischen Regimentern, Die ben Rern ber Erpeditions-Armee des Bringen bilbeten, stellte fich diese protestantisch-englische Gefinnung in ihrer Entfremdung bon ber foniglichen Autorität recht eigen bar; benn im Gegensatz mit bem Willen ihres Königs waren fie im bollandischen Dienst geblieben. Den Englandern gesellte fich im heere des Bringen nun aber ber europäische Brotestantismus in ber lebendigsten Repräsentation, die es geben konnte, den frangofischen Refugies bei. Dies waren zum Theil alte Soldaten, Die fich einst in Frankreich ben Aeußerlichkeiten bes Ratholicismus gefügt, julet aber boch, als fie fich im Gewissen gedrängt fahen, die Flucht ergriffen hatten; viele dienten in der Garbe des Prinzen, andere waren in andere Regimenter eingereiht; einige ausgezeichnete Ingenieurs und Artilleriften waren unter ihnen. Außerdem aber fand fich eine glangende Schaar von Solchen ein, - man gahlte bei 500 frangofische Bolontärs, — die noch nie gedient hatten. Diese Franzosen sahen in

i

bem Unternehmen gleichsam ihre eigene Sache. Sie bekämpften bas Spitem, por bem fie aus ihrem Baterlande gewichen maren, und bas nun, wenn es in England obsiegte, die Welt zu übermeiftern brobte. Den Marschall Schomberg, der ganz in ihrem Sinne seine hohe Stellung in Frankreich aufgegeben hatte, begrüßten fie wie ihren gebornen Anführer. Die Cavallerie des Prinzen bestand größtentheils aus Deutschen 1), namentlich aus Brandenburgern; von benen nahmen auch noch einige der zulett überlassenen Regimenter zu Fuß2), sowie einige Schagren Nationalschweben an bem Zuge Antheil. In ihnen repräsentirte fich vor allem die Tendenz, das europäische Gleichgewicht berzustellen, England von seinem Bunde mit Frankreich loszureißen, ben Bestand bes beutschen Reiches zu retten. Diesen aber schlossen fich von ganzem herzen die hollander an, welche zugleich für ihre eigene Selbständigkeit, die von den beiden Mächten bedroht mar, Wie ariffen ba alle von ber frangofischen Uebermacht aefährdeten und badurch zu ihrem Bewußtsein aufgerufenen Elemente mit ber englischen Opposition so gewaltig zusammen! Sie wurden burch das allgemeine Gefühl verbunden, daß die Rettung der europaischen Freiheit und der protestantischen Religion auf dem Succes biefer Unternehmung beruhe. Man betete in allen Kirchen zu bem allmächtigen Gott, dem Berrn der Beerschaaren, die Unternehmung au schirmen gur Ehre seines Namens und bem Beil seines Bolfes.

In diesem Moment brachte es die Verslechtung der Angelegenheiten so mit sich, daß auch die vornehmsten Autoritäten in der katholischen Welt, die sich durch die universale Ueberlegenheit Frankreichs bedroht fühlten, das Vorhaben billigten. Wir wissen, wie sehr das selbst in Rom der Fall war; man hatte daselbst an der Durchführung der Pläne Jacobs II keinen Gefallen; Papst Innocenz XI sprach aus, daß sie weniger der Religion als dem Chrgeiz Ludwigs XIV Vortheil verspreche: die Folge würde sein, daß die englische Krone zuletzt selbst der französischen Uebermacht erläge. Die deutschen Gesandten, welche in Wien indirecte Eröffnungen gemacht hatten, die anfangs mit Zurüchaltung und Kälte empfangen wurden, erstaunten,

<sup>1)</sup> Bonnet: Les chevaux et les dragons sont tous allemands.

<sup>2)</sup> In ber Liste ber von Brandenburg zulett überlassenen Regimenter erschien Prinz Philipp von Brandenburg und Altholstein, und in der Liste von Denen, die den Zug mitmachten, Prinz von Brandenburg, Herzog von Holstein. In der Frühjahrsrelation von 1689, S. 88, sindet sich die Liste aber unverständlich, bagegen klar in dem merkwürdigen Buche: Engelands Godsdienst en Fryheit hersteld. 1689. S. 108.

baß ihnen die beste Unterstützung von Rom fam 1). Ohnehin erweckte bie Invasion ber Pfalz am faiserlichen Sofe bie Ueberzeugung, bag man bas Berhältniß, auf welches Franfreich fich aller Welt gegenüber lehnte, die Berbindung beffelben mit England, gerftoren muffe. Der spanische Botschafter in Wien bemerkte, bas wurde nur bann möglich fein, wenn in bem inneren Streit in England bas Barlament bie Oberhand behielte. Er fagte: nach seiner Erfahrung - und er hatte lange in England geftanden - habe bas haus Defterreich von Konia Nacob nie etwas anderes als Keindseliakeiten, von dem Narlament

dagegen alles Gute zu erwarten.

· Wilhelm III hielt endlich selbst für rathsam, bem Raifer eine Erklärung zu machen. Er fuchte babei bie Ginwendungen zu beseitigen, die man dort aus Sympathie für Legitimität und Katholi: cismus gegen sein Borhaben erheben konne. In Bezug auf ben ersten Bunkt brudte er fich mit vieler Borficht aus: er versicherte, er fei weit entfernt, bem König Jacob und Denen, welchen ein rechtlicher Anspruch an die Succession zustehe, Unrecht thun, ober fich selbst die Krone aneignen zu wollen2); er gab die Absicht zu erkennen, die er auch ben Generalffaaten ausgesprochen hatte, ben König möglichst zu schonen und die Succeffionsfrage burch bas Parlament entscheiben In Bezug auf die Religion fügte er binzu, daß er allen feinen Ginflug verwenden wolle, um ben Katholiken Die Abschaffung ber Bonalgesete zu verschaffen; nur babin gebe seine Absicht, Die Rechte ber Stände burch ein regelmäßiges Parlament zu mahren, und zwischen bem König und bem Parlament ein gutes Bernehmen herzustellen, bamit fie im Stande seien, bas allgemeine Bohl - bas ist boch die Wohlfahrt von Europa - zu fördern. Er traf bamit ben Sinn bes Raifers; sein Schreiben wurde fehr wohl aufgenommen.

Unter biesen Auspicien ber allgemeinen Berhältnisse ging ber Bring von Dranien in Helvoetslups mit einem aunstigen lange ersehnten Nordostwind am 1./11. Novbr. 1688 in See. Die Flotte bestand aus drei Geschwadern, jedes von breizehn Kriegsschiffen mit mehr als breißig Kanonen, und aus einer beträchtlichen Ungahl fleiner

<sup>1)</sup> Schreiben bes beffifchen Gefanbten Gort aus Wien. 4. Octbr.

<sup>2)</sup> Die Worte sind: je n'ay pas la moindre intention de faire ancun tort à S. M. Britannique ni à ceux, qui ont droit de prétendre à la succession de ses royaumes. Man legte bas in Wien ju Gunften bes Bringen von Bales aus; ber nieberlanbifche Gefanbte ermiberte barauf, bag bamit bie Legalität ber Geburt bes Bringen von Bales feinesmegs anerfannt worben fei; bie Entscheidung habe man bem Parlament vorbehalten.

Kabrzeuge: fie hatten 14,000 Mann an Bord. Das erfte Geschwaber galt für bes Prinzen eigenes; es wurde von Serbert befehligt und führte die oranische Flagge; die beiben anderen bilbeten die Auxiliarmacht ber Republik. Die leichteste und sicherfte ber größeren Fregatten, ber Briel. Cavitan Eich, bestieg er selbst. Da wehte die Fahne mit ber Inschrift: für die protestantische Religion für ein freies Varlament. mit dem oranischen altbewährten mannhaften Wahlsbruch 1). Man hatte bem Prinzen bei bem Abschied, ben er von ben Generalstaaten nahm, eine tiefe innere Bewegung angefeben; bann waren ber Be= schäfte fo viele gewesen, daß er wohl felbst einmal barüber flagte; aulett hatte er wiber feine Gewohnheit auch Scheltworte und Drohungen anwenden muffen, um weiteren Reitverluft ju vermeiben. Erft am Morgen bes 2./12. vernahm er, daß alles in See fei; als bie Abrefiacht dies melbete, ließ er das Marsfegel aufziehen und stellte seinen Cours nach bem Canal. Dijtvelt, ber ihn einige Seemeilen weit begleitete, fehrte bann an die Rufte gurud, um ber Pringeffin von dem wirklichen Beginn bes Unternehmens, dem fie bie volle Theilnahme ihrer Seele widmete, Nachricht zu geben. Bater, aber beffen Bolitit wünschte fie gestürzt zu sehen: fie fühlte nur noch mit ihrem Gemahl.

Französischen und englischen Kampfgenossen ber Unternehmung ist es immer in lebhafter Erinnerung geblieben, wie die prächtige Flotte von mehr als 500 großen und kleinen Fahrzeugen mitten im Canal vor Anker lag; während die beiden Küsten der gegenüberzliegenden Länder sich mit Menschen erfüllten, wurde den Truppen das Herz von militärischer Musik zu Muth und Hoffnung angeregt. Indeß hielt der Brinz Kriegsrath.

Noch im letzten Augenblick vor der Abfahrt erwarteten Biele, daß man sich mit der englischen Flotte werde schlagen müssen: Herbert wenigstens besaß nicht Bopularität und Ansehen genug, um sie zu gewinnen. Eine sehr lebhafte Agitation zu Gunsten des Prinzen hat allerdings stattgefunden; der Befehlshaber Lord Dartmouth versichert jedoch auf das bestimmteste, sie würde sich tapfer geschlagen haben, wenn er den Besehl dazu gegeben hätte. Aber er fühlte sich nicht fähig dazu: er hielt den Feind ziemlich für noch einmal so start, als er es war<sup>2</sup>). Auch trug der König Bedenken, seine Flotte dem Ruin

2) Man rechnete bie englische Flotte auf 33, bie hollanbische auf 60 Kriegs-fahrzeuge. Barrillon, 25. Novbr.

<sup>1)</sup> En caractères grands de 3 pieds: pro religione protestante pro libero parlamento; et dessous les armes: je maintiendrai. (b'Abaur, 16. Nob.)

v. Rante's Werte XIX.

auszusehen. Sein Befehl ging nur bahin, daß Dartmouth die Landung bes Prinzen stören möge, und auch das nur dann, wenn er glaube, es mit Erfolg thun zu können 1). Es zeigte sich aber unthunlich, weil der Wind von Ost nach Nordwest umschlug, so daß Dartmouth auch diese Richtung längs der Küste von Sussex nicht verfolgen konnte. Der Prinz von Oranien gelangte ohne Hinderniß nach der geräumigen und sicheren Station von Torbah in Devonshire. Er war mit seiner Fregatte immer der Flotte voran: hier am User der Bucht ließ er die Anker sallen; während die Kriegsschiffe einige Meilen seewärts eine Linie bildeten, zum Schutz gegen etwaige Störungen, ward die Landung der Truppen von den Transportschiffen vollzogen. Es war der 5. November, der Tag der protestantischen Erinnerung an die Bulververschwörung.

Bu seinem Empfang war nichts vorbereitet, aber auch Vorkehrungen gegen ihn waren nicht getroffen. Diesmal hielt kein Albemarle
bas nahe Exeter besetzt. Der Magistrat bieser Stadt ließ die Thore
verschließen; aber auf die Drohung Lord Mordaunts, der zuerst
herankam, ferneren Widerstand mit dem Tode zu bestrafen, hat man
sie wieder geöffnet. Hierauf konnte der Prinz mit einem Theil seiner
Bölker seinen Einzug in die Stadt halten; die übrigen wurden in
der Umgegend eingelagert.

König Jacob gerieth barüber in keine große Bestürzung. Er hatte die Invasion in den nördlichen Provinzen erwartet; er eilte jett, die Regimenter, die in dieser Richtung abgerückt waren, zurückzurusen und nach dem Westen zu beordern. Er meinte den Prinzen von aller Communication mit dem übrigen Reiche abschneiden, in den westlichen Grafschaften einschließen und mit seiner Kriegsmacht, die ihm um das doppelte überlegen war, verderben zu können.

<sup>1)</sup> Nach Barrisson sieß er ihn wissen, "que s'il le pouvoit faire avec quelque apparence de succès, il ne doutoit pas, qu'il n'entreprist de troubler le débarquement du Prince d'Orange" (29. Octbr.).

## Junftes Capitel.

## Entscheidung in England. Flucht Zacobs II.

Wollte man ben Streitpunkt, ber zwischen bem König und bem Prinzen vorlag, genau bezeichnen, so betraf berselbe die Berufung bes Parlaments. Bon allen Motiven, welche der Prinz und seine englischen Freunde für die Unternehmung angaben, war keines so dringend, als die Gefahr, die aus einem nonconformistischen Parlament für die innere Ruhe von England entsprang. Der König hatte von einem solchen Abstand genommen und sich bereit erklärt zu den alten Formen zurückzukehren, aber im Augenblick der Entscheidung dann doch verweigert die Ausschreiben zu erlassen: darüber eigentlich war Sunderland gefallen. Der Prinz erschien, um die Berufung eines aus den nach Herkommen und Geset dazu qualificirten Personen bestehenden Parlaments zu erzwingen; der König war noch bartnäckig dagegen.

Diese eine Frage schloß nun aber die meisten anderen über

innere und außere Politif bes Reiches in fich ein.

بالمائد أحداث

In der Proclamation des Prinzen, die jetzt in allen Grafsschaften, in allen Schichten der Bevölkerung in Umlauf kam, wurde nicht allein die Abstellung der Beschierung in Umlauf kam, wurde wie die Entschiedung über das Berhältniß der Confessionen, dem zu berufenden Parlament vorbehalten. Die Toleranz für Dissenters und friedliche Katholiken, die er in Aussicht stellte, entsprach doch dem Sinn des Königs mit nichten; noch weniger hätte dieser jemals zusgegeben, was der Prinz von Oranien forderte, daß in dem Parlament auch über die Echtheit der Geburt des Prinzen von Wales und die Succession überhaupt entschieden würde; die erklärte Absicht, die protestantische Religion und die Freiheit dergestalt sestzustellen, daß

niemals wieder ein Regiment der Wilkur zu befürchten sei, konnte über alles das, was er für annehmbar hielt, weit hinaussühren, zumal da der Prinz in einer Nachschrift den zuletzt gemachten Concessionen allen Werth absprach: denn dabei bleibe der Anspruch auf eine despotische Macht bestehen: aber nicht ein Act der Gnade könne hier helfen, sondern nur eine Erklärung der Rechte der Unterthanen in einem gesetzmäßigen Barlament.

Welches waren diese Rechte der Unterthanen überhaupt? Ohne gerade daran zu benken, griff man doch damit auf die umfassenhtete Ausdehnung der parlamentarischen Gerechtsame zurück, wie sie unter den Lancasters Geltung gehabt hatten. Der Begriff der Prärogative, wie er seit den Zeiten der Tudors vorgewaltet, mußte durch das neue Parlament ohne Zweisel beschränkt werden. Die constitutionelle Frage trug aber zugleich einen geistlichen Charakter. Indem der Prinz von Oranien den popularen Tendenzen mit einer bewassneten Macht zu Hüsse kam, nahm er eine Stellung ein, wie sie die Schotten im Jahre 1640 gehabt hatten: allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, daß er mit den Episcopalisten verbunden war, nicht wie jene vorzugsweise mit den Presbyterianern; für die Rechte des Königthums an sich trug das jedoch so viel nicht aus, da die Unzufrieden beit eben die Episcopalisten selber ergriffen hatte.

Nicht minder bebeutend ist das Moment der auswärtigen Beziehungen. Bon einem Parlament mußte man, wie berührt, unter allen Formen, am meisten aber der altgewohnten, energischen Widersspruch gegen die Allianz mit Frankreich erwarten. Schon war aber der König von der momentanen Abwendung von dieser Macht wieder zurückgekommen und zu einer noch engeren Berbindung mit ihr so geneigt wie je; er ließ damals vernehmen, er würde die holländische Flotte bewältigen können, wenn er nur zehn französische Fregatten diesseits hätte. Die Unterhandlung über eine Allianz mit Frankreich wurde wieder aufgenommen und zwar nicht allein für die gegenwärtigen Berhältnisse, sondern mit Umfassung der Zukunst: denn der Insolenz der Republik und des Prinzen von Oranien müsse ein Ziel gesett, ihr ungesetliches Berhalten müsse an ihnen bestraft werden.

Das war es eben, was man in Europa am meisten fürchtete. Die parlamentarischen Tendenzen von England hatten den Bortheil und das Glück, mit dem europäischen Gesammtinteresse in Bund zu treten. Alles, was jemals in Europa zu selbständigem Leben gekommen ist, hat sich seine Stelle in dieser Theilnahme an den allgemeinen Gegensähen erkämpfen, sich für das europäische Gemeinwesen

4

unentbehrlich erweisen muffen. Lon dem Siege oder der Niederlage ber parlamentarischen Brincipien hing es ab, ob es ein Gleichgewicht der Staaten und Religionen, also auch individuelle Unabhängigkeit bes Einzelnen geben solle oder nicht.

Eine Zeitlang nach ber Ankunft bes Prinzen blieb alles ftill in England. Weder die Raufmannschaft wünschte eine Störung bes Sandels, noch auch ber Rönig felbst, bem seine besten Ginfünfte baber entsprangen; die Borfe von London wurde mit gewohnter Frequenz besucht. Auch in den sonst so agitirten westlichen Provinzen, auf welche ber Pring vornehmlich rechnete, zögerte man ihm beizutreten. Er felbst sprach sein Erstaunen barüber aus; boch follte man faum glauben, was vielfach erzählt worden ift, er habe, ungehalten barüber, fogar nach holland gurudzugeben gebacht. Denn einiger Bergug war vorauszuseben. Man war übereingekommen, bag von seinen Begleitern die ben einverftandenen Parteiführern am nachften fteben= ben fich nach ben verschiedenen Grafschaften begeben und die Bemegung schuren sollten. Die von Anfang bei ber Ginladung gur Unternehmung gefaßte Absicht, burch bie Erscheinung bes Prinzen bas Beer bes Königs zu beschäftigen, so daß zur Unternehmung eines Aufstandes Raum gewonnen wurde, war sofort erreicht, indem ber Könia seine Truppen aus dem Norden, wo alles am weitesten vorbereitet war, abrief. Bon bem Pringen felbst liegen bie Briefe vor, in benen er sich an Die wandte, von benen er Unterstützung erwartete, verschieden nach dem Grade der Verbindung, in dem er mit ihnen ftand. Und indeß mußte die Proclamation allenthalben verbreitet werben, um Eindruck hervorzubringen. In Rurgem zeigte fich biefer ebenso burchgreifend wie allgemein. Man fam leicht barüber hinweg, baß ber Pring in einer Invasion begriffen sei; benn er habe ja babei nicht bie Absicht, bas Land zu schädigen, sonbern vielmehr es von brudender Gewalt zu befreien und seine heiligsten Angelegenheiten wahrzunehmen. Die fehr mußten Die aufgeregt werden, die burch bie Schritte ber Regierung in Nachtheil gerathen waren, Episcopalisten sowohl wie Nonconformisten, die alten Gegner Monmouth's nicht minder als deffen Anhänger und Freunde! Denn auf die Interessen ber Einen und ber Anderen war Rücksicht genommen. Selbst Die, welche burch die letten Concessionen bes Königs allenfalls befriedigt waren, faben boch eine gang andere Sicherheit barin, wenn fie durch das Parlament ins Werk gesetzt wurden. Der König rechnete auf die dem erblichen Königthum gleichsam immanente Macht: fo daß man ihn nicht verlaffen werde; aber biefes Gefühl ward baburch gelähmt, bag feine eigene Tochter, fein eigener Schwieger: fohn Bartei gegen ihn ergriffen. Dag bie Nation ber Sache bes Bringen fich anschließen wurde, konnte von Anfang nicht zweifelhaft fein. Es kam nur barauf an, eine annehmbare Form für ben Uebertritt zu finden. Der erste, ber eine folche aufstellte, mar Ebward Seymour, an sich ein eifriger Episcopalist und Torp, eine Zeitlang im Minifterium Carls II, bas er aber verließ, als bie Rathichlage bes gegenwärtigen Königs barin bas Uebergewicht bekamen: ber Kührer von benen, die im Barlament von 1685 Racob II entaegentraten. Er ging auf die Form der Association zuruck, die einst in ben Zeiten ber Königin Elisabeth jur Sicherung biefer Fürstin felbst und bes Protestantismus angewendet worden, und auch in ben letten Jahren, 3. B. burch Shaftesbury, wenngleich in etwas anberem Sinne, in Vorschlag gekommen war. Durch die neue Affociation follten sich alle Die, welche sie unterzeichneten, gegen Gott, ben Bringen von Dranien und unter einander selbst verpflichten, so lange ausammenzuhalten, bis Religion, Gesethe und Freiheiten bes Lanbes in einem freien Barlament unerschütterlich befestigt feien; sollte ein Attentat gegen ben Prinzen verfucht werben, fo wurden fie es rachen. und felbst wenn es Erfolg hätte, nur um so nachbrudlicher in ihrem Borhaben verharren. Es war eine Berbindung jur Erreichung ber in seiner Proclamation ausgesprochenen Zwede, mit ihm, aber felbst ohne ihn, wenn ihn ein Unfall treffe. Seymour war ein Mann von bober persönlicher Autorität, beffen Aussbrüche ben Engländern als Gefete galten 1); er fagte jett, ohne eine folche zugleich gegenseitige Berpflichtung wurden die bem Bringen Beitretenden wie ein Saufe bon Sand sein. Diese Affociation aber bilbete nun ein Cement, bas fie für alle Fälle zusammenhielt. Zuerft in Ereter und bann in allen westlichen Graffchaften wurde fie unterzeichnet2). Dagegen gab auch Dranien eine Berficherung. Den Cbelleuten von Somerset und Dorfet. die fich bei ihm einstellten, sagte er, man wurde ihm eine Brude von Gold bauen, wenn er wieder nach Saufe geben wollte; aber seine Absichten seien gerecht und über allen Preis erhaben; er wolle das Königreich von Papismus und Willfürherrschaft befreien, bie alten Rechte und Freiheiten wiederherstellen, Frieden, Sandel und Manbel förbern; nur auf bas Beil bes menfchlichen Gefchlechts fei

Citters: ein seer wis man geltende syne woorden als wetten.
 An engagement of the noblemen, knights and gentlemen at Exeter. Second collection of papers, Nr IV.

sein Sinn gerichtet; für diese gute Sache wolle er lieber sterben, als in einer schlechten leben 1).

Indem sich diese erste Vereinbarung in Ereter bilbete, drang man auf ber anderen Seite, in ber Rabe bes Königs, in benfelben, ebe die Sache weiter gebe, sich nochmals zur Berufung eines Barlaments zu entschließen: er moge nicht warten, bis er burch eine allgemeine Empörung bagu genöthigt werbe; und was habe er von einem Parlament fo viel ju fürchten? Sollte es unbillige Dinge von ihm verlangen, so werde er es auflösen können, und immer eine Partei für sich gewinnen; zulett stehe ihm noch seine Armee zu Gebote. Besonders war es der Nachfolger Sunderlands im Staats= fecretariat, Prefton, ber biefe Borftellungen machte2). Und auf bas nachbrudlichste erklärten sich die geiftlichen und weltlichen Lords, die fich in Lambethpalast verständigt hatten, in diesem Sinne. In unverzüglicher Berufung eines in jeder hinficht freien Parlaments liege. so sagten fie dem König, die einzige Rettung für ihn selber und für bas Reich: fie beschwuren ihn, bafür zu sorgen, bak es zu keinem Blutvergießen komme. Jacob II antwortete: er wünsche so gut wie fie, bag er im Stande mare, ein Parlament zu berufen: aber fo lange ber Pring von Oranien im Lande stehe, sei bas unmöglich. Bei biesem Entschluß hielt ihn die katholische Camarilla fest. Sie stellte ihm vor, mit bem Parlament sei fein Ginverständniß benkbar, welches nicht ihm, dem König, nachtheilig ware: wenn aber kein Nebereinkommen erreicht wurde, so werde man ihm die Schuld babon beimessen: baburch werde er sich bas Bolt erst vollkommen entfremben: beffer, er bleibe bei bem einmal gefaßten Entschluß: noch könne er seinem Kriegsheer trauen, und wenn er bemselben bas beweise, werbe es auch gehorsam bleiben; bann aber werbe er anderweite Unterstützung finden.

Wenn der König sich hierauf entschloß, zu der Armee, die bei

<sup>1)</sup> The speech of the prince of Orange to some principal gentlemen of Somersetshire and Dorsetshire. Nov. 15. 1688. Fifth Collection Nr. III.

<sup>2)</sup> Nach Citters 16./26. November: einem Schreiben, bas ohne seinen Namen in Engelands Fryheit gebruckt ist, sich aber unter seinen Bapieren sinbet: hebben sommige van het scabinetconseil — den konink oern anraaden, sonder uitstell siin parlament te doen vorgaderen, — dringende darop te meer aan, om dat hy de adresses doch niet sal konnen verwerpen of anders de gantsche natie in so grooten opstand geraethen, dat hy en alle de catholyken selver sullen gevaar loopen.

Salisbury stand, zu gehen, so war es nicht gerade seine Absicht, es jum Schlagen ju bringen; er wünschte fich junachft bem Abreffenfturm um ein Barlament, ber ihn in feiner Sauptstadt auch bon biefer felbst und fonft von allen Seiten bedrobte, zu entziehen, und jugleich bie Armee in ihrem Gehorfam ju befestigen. Einige Berfuche jum Abfall waren borgefommen, aber nicht ju boller Ausführung gelangt. Truppen, die einem abtrunnigen gubrer anfangs folgten, waren boch wieder ju ihren Fahnen jurudgefommen: burch die Antvesenheit des Königs schien alle bem ein Ende gemacht werben zu können. Und wie man vernahm, daß Lord Loveland, der sich mit einer bewaffneten Schaar zu bem Bringen hatte begeben wollen, von der Landmiliz in Glocester entwaffnet und festgehalten worden war, fo ichien nur eine feste Saltung bagu ju gehören, um bie Bewegung allenthalben nieberzudrücken. Der französische Gefandte begleitete ben König auf seiner Reise: eben hiebei ist unaufhörlich von einer Erneuerung ber frangösischen Allianz gerebet worben.

Am 19. November traf ber König bei seiner Armee in Salis: Diese Armee war nicht eine folche, in welcher eine ftreng militärische Disciplin und Unterordnung die Soldaten regiert. Nicht allein, daß fie in Bezug auf Organisation tief unter ber französischen stand; König Jacob hatte den Geist religiöser Parteiung fast wie absichtlich in ihr genährt. Er hatte unverhohlen die Ueberzeugung fundgegeben, daß er den katholischen Offizieren mehr vertrauen durfe, als ben protestantischen. Bei einem Berfuch, ber noch bor Rurgem vorgekommen, in ein Regiment, bas zu Portsmouth lag, eine Anzahl Irlander aufnehmen zu laffen, hatte fich in der Armee die Meinung verbreitet, er bente fie mit Fremben und mit Bapiften ju erfüllen. Wie hätten aber baburch nicht die religiösen Gefühle auch in den Protestanten erwachen sollen? Und bie firchliche Pflicht schlug man bamals fast höher an, als ben militarischen Gehorsam. Bu biefem Uebelstand tam noch ein anderer, ber in der Eigenthümlichkeit ber damaligen Armeen lag. Die Regimenter blieben fortwährend in einem Berhältniß ber Abhängigkeit von Denen, welche ihre Werbung besorgt hatten: diese aber, Oberhäupter ber Factionen, welche Hof und Staat erfüllten, riffen auch die Truppen in dieselben fort.

Wenn sich unter Denen, welche bie lette Abresse ber Peers unterzeichnet hatten, ein Mann wie Grafton fand, dem ein ansehnliches Commando in der Armee andertraut war, wie konnte man hoffen, daß er und seine Leute das Schwert sehr eifrig gegen eine Sache führen würden, der er persönlich anhing. Eine noch bedeutendere Stellung hatte Churchill, ber alte Bertraute bes Königs in seinen ersten Beziehungen zu Frankreich; aber schon lange mar er burch die Bevorzugung, welche den Katholiken zu Theil wurde, ent= frembet und auf die andere Seite getrieben worden. Er hatte einst Sunderland das Wort gegeben, ihn zu unterstützen, wenn er es zu einem Parlament bringe: aber ohne ein solches durfte man keine Treue von ihm erwarten; schon seit geraumer Zeit stand er mit dem Bringen von Dranien in Berbindung. Go konnte es geschehen, bag, als ber König nach Salisbury fam, in ber Armee felbst Rund: gebungen laut wurden, die seinem Sinn widersprachen 1). In einigen Truppentheilen, namentlich bem ersten Regiment ber Garbe, wurde die Politik des Könias laut und bitter verworfen. Man leitete ihre rudhaltlofen Meußerungen von dem Ginflug Graftons und Churchills her und rieth bem König, biefe nach Portsmouth abführen zu laffen: er unterließ bies, weil er bamit einen Solbatenaufruhr zu erweden fürchtete: aber viel Bertrauen konnte er ihnen nicht beweisen. Bei weitem mehr, als auf die englischen Kriegsobersten, hörte er auf die frangösischen Generale, die ihn umgaben, Duras Lord Feversham und de Robe. Dem letteren hatte er den Oberbefehl über die Armee angeboten; ber aber wandte ein, daß er die Landessprache nicht hinreichend verstehe, um das Commando ju führen; sein eigentlicher Grund war, daß er die Gifersucht ber Englander fürchtete: boch war er jest mitgekommen, um bem König mit seinen Rathschlägen beiauftehen.

Ein perfönlicher Gegenfat, der im Lager bei folgender Gelegenbeit jum Ausbruch kam.

Um den Prinzen in jenem westlichen Winkel des Königreichs einzuschließen, war ursprünglich der Plan gewesen, die Quartiere nach Arminster und Langport auszudehnen. Schon hatte aber der Prinz Arminster selbst in Besitz genommen, und es war zweiselhaft geworden, ob man sich überhaupt auf der Sbene dei Salisdury gegen ihn würde behaupten können. Die Absicht, den am weitesten vorgeschobenen Posten von Warminster zu besichtigen, gab man auf, weil der König, indem er sich dazu anschiekt, von einem überaus heftigen Nasenbluten befallen wurde, welches nur durch einen Aderlaß am Arme gestillt werden konnte. Ueberhaupt aber hielt Rohe dafür, daß

<sup>1)</sup> Die Behauptung, bag bie Armee bem König in einer Abreffe erklärt habe, fie werbe nicht gegen ben Prinzen von Oranien fechten, ift schon bamals verbreitet worben; boch findet sich nirgends ein Beweis bafür.

sich weber Warminster noch Salisbury behaupten lasse: sowie der Prinz sich nähere, werbe man diese Stellungen aufgeben müssen; er sprach den Rath aus, das von freien Stücken und unverzüglich zu thun, so lange es noch mit Ordnung und Ruhe geschehen könne. Ueber diese Frage ward ein Kriegsrath gehalten, an welchem auch Grafton und Churchill Theil nahmen. Sie erklärten sich gegen den Rückzug und zeigten ein lebhaftes Mißvergnügen, als der König zuletzt dem französischen General beipslichtete und den Rückzug befahl.

Man hat ihnen Schulb gegeben, wenn ihnen der König nach Warminster gefolgt wäre, so würden sie ihn dort in ihre Gewalt gebracht, vielleicht dem Prinzen ausgeliefert oder ihn doch wenigstens gezwungen haben, die Bedingungen anzunehmen, die sie ihm vorzusschreiben gedachten. Sollten sie aber, so darf man einwenden, wenn sie mit einer so entschiedenen Berrätherei umgegangen wären, so laut, wie sie es thaten, gegen die Politik des Königs gesprochen und sich badurch selbst verdächtig gemacht haben 1)?

Denn daß neben dem strategischen auch noch andere Gründe bei dem Besehl zum Rückzug mitwirkten, kann kein Zweisel sein; man wollte dem beginnenden Ungehorsam zuborkommen, die verdächtigen Regimenter von einander trennen und vielleicht auflösen. Indem man sich über die Themse zurückzog, meinte man eine leichter zu vertheidigende Position zu gewinnen und zugleich die Hauptstadt, in der nun auch unruhige Regungen vorkamen, in Zaum zu halten.

Churchill und Grafton aber waren nicht gemeint, Anordnungen auszuführen, deren Tendenz zum Theil gegen sie selbst ging. In der nächsten Nacht ritten sie, von einer Anzahl ergebener Ofsiziere begleitet, aus dem Lager davon, um zu dem Prinzen von Oranien, mit dem sie lange in Verbindung standen, überzugehen. Der König erstaunte: aber er blieb dabei kaltblütig und gefaßt. Er ließ das Regiment, welches Grafton commandirt hatte, auf dem Platz zusammentreten, stellte ihm einen neuen Commandeur vor, und richtete an die Truppen, indem er durch die Reihen ging, ermahnende Worte, die sie mit freudigem Zuruf erwiederten.

Aber in diesem Augenblick fam in allen Regionen bes Lanbes

فالمائد فقيلا المسادة

<sup>1)</sup> Churchill läugnete es, als man ihm bavon fagte, "with many protestation." Diary of Clarendon 274. Es fieht ganz aus, wie eine Eingebung falscher Religiosität, wenn ber König meinte, burch seinen Blutverluft vor bem äußersten Uebel gerettet worben zu sein.

bie vorbereitete Empörung zum Ausbruch. Es war, als ob die Weigerung bes Königs, das Parlament zu berufen, allenthalben das Beichen gegeben hätte, sich selbst zu helfen. Giner der ersten in den Waffen war Lord de la Mere in Chefter, ber schon mit Monmouth in engem Berftandniß gewesen, bamals aber burch ein freisprechendes Urtheil bem Untergang gludlich entronnen war. Endlich konnte ber Carl von Devonshire seinem Groll freien Lauf laffen; er forberte seine Grafschaft auf, sich der Broclamation des Brinzen anzuschließen. und brachte bann Nottingham in Bewegung. In Pork bewirkte bie Erhebung Danby's eine städtische und provinzielle Umwälzung. Aber ben größten Eindruck machte es doch auf ben König, daß seine allernächsten Angehörigen von ihm abfielen. Aus dem Lager von Andover entfernte fich sein Schwiegersohn, ber Bring Georg von Danemark; als Jacob nach London kam, mußte er vernehmen, daß beffen Gemablin, seine Tochter Unna, ebenfalls entfloben war: fie erschien in Kurgem inmitten ber Rebellen. Lord Churchill und ber Bring haben in zurudgelaffenen Briefen die Motive ihrer Entfernung, beren gehässigen Charafter sie vollkommen empfanden, angegeben. Es mar das Uebergewicht der französisch-katholischen Faction in englischen und europäischen Angelegenheiten, was sie auf die entgegengesette Seite binübertrieb. Diefer Borliebe halber riß fich alles, was bem Konig angehörte, von ihm los; feine beiben Tochter, feine beiben Schwieger= föhne, der vertrauteste von jeher vorgezogene Günftling, der Geist= liche, ber ihn gefront, die Cavaliere, die für die Herstellung seines Hauses gefämpft hatten, die Führer der Armee, in deren Bilbung er feine Sicherheit gesehen hatte.

Der Haß gegen biese Faction war überhaupt bas in ber Nation vorherrschende Gefühl, das lange gedämpft mit Einem Mal hervorsbrach. Man gedachte der Indulgenzerklärung des Königs nur noch insofern, als sie eine Anbahnung zu seinen katholisirenden Entwürfen habe bilden sollen. Bo blieden die Anabaptisten und Quäker, welche die Erklärung mit Enthusiasmus gutgeheißen, oder auch die Magistrate und Noblemen, welche die Zurücknahme der gegen die alte Verfassung gerichteten Maßregeln mit Dankbarkeit begrüßt hatten? Diese entzgegengeseten Sympathien hoben einander auf; alles ward von dem antifranzösischen Eiser übertäubt oder mit fortgerissen. Eine neue Proclamation, die der Prinz auf seinem Marsch in Sherburn erlassen haben soll, die er aber nie anerkannt hat, ging durch das Land, in welcher die Papisten, die man bewassert wurden, sich ihrer Wassen

und selbst ihrer Bersonen zu versichern 1). Ueberall erfolgten Entwaffnungen und gewaltsame Verhaftungen ber Papisten, von denen man meinte, sie würden sich erheben und den Franzosen beigesellen, von denen eine Landung zu erwarten sei. Hie und da hat die Bebölkerung zu jeder Art von Wehr gegriffen, weil französische Fahrzeuge mit Landungstruppen schon an der nahen Rhede erschienen seien. Es waren Kaussahrer, die von den Holländern an die Küste gebrängt waren.

Gewiß, so verhielt es sich nicht: französische Hülfstruppen waren nicht eingeschifft, die Katholiken im Land soeben keineswegs gefährlich; aber diesen Boraussetzungen lag doch insofern eine gewisse Wahrheit zu Grunde, als der König damals in der That eine Hülfleistung von Frankreich nachsuchte und erwartete, und seine ganze Politik, die damalige wieder wie die frühere, von katholischen Tendenzen ausging. In den großen Conslicten der Welt sind es meistens allgemeine Antipathien, welche die Populationen ergreisen und fortzreißen, wodurch die Entscheidungen herbeigeführt werden; es sind die inneren Stürme im Leben der Gesammtheit. Die popularen Impulse verschafften der Sache des Brinzen, den Sieg.

Durch die Einwirfung Shremeburn's nahmen die einst in Briftol niedergehaltenen protestantischen Sinneigungen, die ber Rönig für sich selbst zu gewinnen gebacht batte, eine entschiedene Richtung wiber ihn. Es geschah im Gegensat bes protestantischen und bes katholischen Theils der Besatungen, in welchem der erste von der Bürgerichaft unterftut wurde, daß die beiben großen Seeplate Plymouth und Hull an ihn übergingen. In den Grafschaften lieat bas Charafteristische in bem Anschluß ber Autoritäten, ber mit einer gewiffen Regel geschah, an die Sache bes Pringen. Go versammelte ber Carl von Bath die administrativen Beamten, Richter und Ebelleute von Cornwall in Saltash und veranlagte bie Unterzeichnung ber Sehmour'schen Association. Bei seinem Einzug in Salisbury wurde Oranien wie von Mayor und Albermen in ihrer Amtstracht. to auch von Dechant und Cavitel ber Kathedrale empfangen, unter bem Zujauchzen ber Population. Der Abel ftellte fich in großer Bahl ein und verpflichtete fich ju Beitragen für bie regelmäßige

<sup>1)</sup> Ein Mitglied ber Familie Speke in Dorfet, an die sich Monmouth bei seiner Ankunft zuerst wandte, hat sich später gerühmt, sie versaßt zu haben: und aus dieser Classe fanatischer Protestanten mag sie stammen; damals hielt man sie allgemein für echt.

Bezahlung ber Truppen. Man vernahm hier, daß sich die welschen Grafschaften Brecknof, Radnor, Montgomery, sowie Hereford für den Brinzen erklärt hatten. So wurde in dem von den Eingriffen des Königs besonders betroffenen Oxford unter der Einwirkung Oxmonds die Association unterschrieben. In dieser Weise hatte sich in Kurzem der ganze Norden neu organisirt. In Nottingham bilbeten die Ebelleute des Nordens, die zugleich mit ihren Damen ersschienen, eine Art von Hof um die Prinzessin Anna.

Diefer allgemeine Abfall wirkte auch auf die Regionen, in benen die Autorität des Königs noch anerkannt wurde, namentlich auf die hauptstadt zurud. Jacob faßte endlich die Ueberzeugung, daß er der Forderung, die von allen Seiten als die vornehmste aufgestellt wurde, nachgeben und ein Parlament ankündigen muffe. Bereits am 27. November, ben Tag nach seiner Unfunft in London, versammelte er einen großen Rath der Magnaten in alter Beise, bie geiftlichen und weltlichen Beers, die fich gerade in der haupt= ftabt befanden, um es ihnen anzufundigen. Wie viel Unangenehmes aber bekam er da zu vernehmen, und zwar eben von den episcopalistischen Tories, benen er früher am nächsten gestanden hatte. Mit ber Ankundigung eines Parlaments war die Sache nicht abgemacht; man muthete bem König zu, allen benen, die fich bem Prinzen angeschlossen hatten, im voraus Berzeihung auszusprechen, benn ohne Diese sei kein Barlament möglich: ferner, bamit nicht ein Zusammentreffen ber Streitfräfte ftattfinde, eine Unterhandlung mit bem Pringen felbst eintreten zu laffen; endlich alle Ratholiken aus seinem Rath, aus feiner Umgebung zu entfernen. Alles Dinge, die fein Selbst: gefühl auf bas tieffte verletten; er mußte empfinden, daß seine Stellung überhaupt einen Umschlag erfahre; die lette Entscheidung ftand nicht mehr bei ihm; fie wurde ihm burch eine Einwirkung, ber er bisher widerstanden hatte, aufgedrungen. Er entschied fich nicht fogleich. Aber ben andern Morgen (28. Nov./8. Dec.) erklärte er im geheimen Rath, er wolle bas Parlament für ben nächsten 15. Januar einberufen und bazu einen Generalparbon aussprechen. Bisher hatte er es immer für eine versönliche Beleidigung erklärt, wenn man ihm eine Unterhandlung mit bem Prinzen von Dranien anmuthen wollte: jest zeigte er sich bereit bazu, mit ihm die Mittel und Wege verabreden zu laffen, damit das Parlament sich ruhig versammeln und zu befinitiven Berathungen schreiten könne. Er ernannte Commissare, die ben Bringen zu bem Enbe in seinem Lager aufsuchen sollten.

Die bereinigten geiftlichen und weltlichen Beers glaubten einen

großen Sieg erfochten zu haben. Denn in einem nach ben alther= fömmlichen Formen unter ber Autorität bes Könias berufenen Barlament glaubten fie bie Sache noch schlichten zu können. Besonders war bas bie Ibee Lord Clarendons, ber an ber Spike ber hochtories stand und sich in ber letten Versammlung am lautesten und bitterften geäußert hatte. Bon bem Lordfangler unterrichtet, bag bie Musschreiben zu bem Parlament schon ausgefertigt seien, hielt er für rathsam, sich unverzüglich zu bem Prinzen zu begeben, um fich ber Buftimmung beffelben ju versichern. Er meinte noch beibe, ben Bringen und ben König, im Staate combiniren zu konnen, indem Diefer seinen Titel behalte, jener aber bie Administration in Die Sand nehme: damit ichien ihm eine Anerkennung bes Bringen von Bales burch bas Parlament fehr vereinbar, jumal wenn man Unstalt treffe, benselben im protestantischen Glauben zu erziehen. Der Bring von Oranien nahm Lord Clarendon, als er ihn in feinem Lager auffucte, freundlich auf; bessen Sohn, Lord Cornbury, mar unter ben Ersten, die ju ihm übergingen, mas er bem Bater angurechnen schien; er fragte ihn, wie er bie jetige Lage ber Dinge anfebe. Clarendon antwortete: wenn Se. Sobeit an ber erlaffenen Declaration festhalte, fo fonne man noch ju einer gludlichen Musfunft fommen. Bring Wilhelm antwortete, seine Declaration folle punftlich ausgeführt werben. Daffelbe wiederholte Bentink. bem Clarendon seinen Besuch am andern Tage machte. Bon Manchen, fügte Bentink hinzu, werbe gefagt, ber Bring trachte nach ber Krone: bas fei aber eine boshafte Berläumdung; brei Königreiche auf einmal würden allerdings ben Ehrgeiz reizen können; aber ber Pring giehe es bor, fein Wort ju halten, er werbe an feiner Declaration feft= halten und alles auf einer feften Grundlage ju ordnen fuchen. Clarendon wiederholte, bei folden Gefinnungen werbe es mit einer Uebereinfunft keine Schwierigkeiten haben. Er rechnete babei zuverfictlich auf bas bevorftebende Barlament, beffen Berufung ibn nun por allem beschäftigte. Da die in Salisbury eintreffenden Landebelleute ihm versprachen, seinem Sohn ihre Stimme bafür ju geben, führte er fie bei bem Bringen ein, bem fie ihren Dank für feine Erpedition zur Rettung ber Religion und ber Gesetze aussprachen. Er machte feine Schwierigkeit, Die Affociation von Ereter fo gut ju unterschreiben wie alle Anderen. Nur wenn bavon die Rebe war, Geld zusammenzubringen, so widerrieth er, eine bestimmte Summe festzuseten, benn man wurde baburch in die Rechte bes Parlaments eingreifen, welches für die öffentlichen Bedürfniffe Sorge ju tragen

habe. Dahin waren alle Bestrebungen seiner Partei gegangen, ein Parlament in den episcopalistischen Formen zu Stande zu bringen; von einem solchen erwartete er die Herstellung der von Jacob II unterbrochenen Ordnung der Dinge, und eine Ausgleichung desselben mit dem Prinzen ohne Erschütterung der alten Fundamente 1).

Wenn er um sich her sah, mußte er freilich wahrnehmen, daß keineswegs Jebermann in der Umgebung des Prinzen seiner Meinung war. Er sah da Ferguson und Wildman ause und eingehen. Es machte ihm vielen Eindruck, daß sich Burnet während der Kirchengebete, sobald die Collecte für den König an die Reihe kam, erhob und davonging; Burnet wollte von keinem Tractat, selbst von dem angekündigten Parlament nichts hören; es schien, als erkenne er den König nicht mehr als König an.

Doch wurde bas noch nichts entschieden haben, ware nicht eine analoge Einwirkung von einer anderen Seite her bazu gekommen.

Zu der Absendung an den Prinzen hatte König Jacob nicht Manner von Lambeth, wie Lord Clarendon, beren ichroffer Protestantismus Migtrauen einflößte, sondern einige andere ernannt, bie an -fich einen Schritt weiter von ihm entfernt waren: Halifar. Nottina= ham, Gobolphin. Die Gefinnung ber Menschen wußte Jacob II nie au unterscheiben; er hatte keine Ahnung babon, baß die beiben ersten selbst alte Anhänger bes Prinzen waren. Sie hatten von der Ginladung an benfelben Kunde gehabt: Nottingham war nur vor dem letten Schritt, ber eigentlichen Unterschrift, gurudgeschreckt. Salifar ftand gleichsam in einem hiftorischen Berhältniß zu biefer Sache. In jenem Augenblick, in welchem er im Oberhause die Exclusion bes Herzogs von Pork burch energische Beredsamkeit hintertrieben hatte, sprach er zugleich bem Prinzen von Dranien seine Meinung aus, bag ber Bergog boch ben Thron von England niemals besteigen, bag biefer vielmehr ihm, bem Pringen, vorbehalten fein werbe. Wenn er bamals bas Erbrecht verfocht, fo geschah bas im Gegensat mit Monmouth und beffen Freunden. Was nun halifag bamals vorausgesehen, ging nunmehr in Erfüllung. Welch ein Migverständniß, daß Jacob II in dem entscheidenden Augenblick die Unterhandlung mit bem Bringen einem Manne anvertraute, von dem dieser zu ber feinhseligen Haltung, die er eingenommen, die ersten Anregungen empfangen hatte!

Halifax ift von ben bamaligen Staatsmännern keineswegs ber

<sup>1) 3</sup>ch ichopfe bier allenthalben aus Clarenbon's Diary.

zuverlässigiefte, gewiffenhafteste, aber vielleicht ber intelligenteste und geiftig unbenommenfte; er fah am weitesten in die Ferne. Sunderland hat sich mit all seinem Talent und seinem Ehraeiz boch balb in die eine, bald in die andere Faction geworfen und ihnen jum Werkzeug gebient. Shaftesbury war babei untergegangen, als er eine große Bartei grunden wollte. Rochefter und Clarendon ftellten fich selbst an die Spite ber Kactionen, über beren Intereffen ibre Einsicht nicht hinausging. Salifar bagegen näherte fich ben verschiebenen Parteien, ohne fich jemals bon ihnen ergreifen zu laffen. Er hatte fich einst der frangofischen Ginwirkung zur Durchführung ber parlamentarischen Interessen gegen König Carl II bebient; niemals war er jedoch den Absichten von Frankreich dienstbar geworden. hatte die großen Entwürfe Monmouths rudgangig gemacht; bem entgegengesetten Ginflug bes Bergogs von Dork gegenüber hielt er bieselben aufrecht; benn gegen die katholisirenden und dem Parlament entgegenlaufenben Bestrebungen bieses Fürsten ftrebte er immer an. Seine Briefe find durch die Ruhe und Solidität ihrer parteilosen Erwägungen merkwürdig; wir haben erwähnt, wie er wohl burch ein treffendes, wirfungsvolles Pamphlet in die Bewegung bes Augenblicks eingriff, aber bann auch weber einer Demonstration ber Bischöfe noch ber Einladung an ben Prinzen beitrat. Jest wäre es ihm nicht einmal angenehm gewesen, wenn ber 3wed feiner Senbung erreicht worben ware; bann waren bie Clarendons, bie er nicht liebte, und bie Männer von Lambeth zur Durchführung ihrer Absichten gelangt. Indem er bie Commission übernahm, burch welche nach beren Bunfo und Antrag eine Ausgleichung vorbereitet werben follte, ließ er boch zu, oder veranlagte selbst, daß aus den Kreisen, benen er angeborte, eine Abmahnung bagegen an ben Prinzen erging. Man hat bem Brinzen barin ausgesprochen, bak es ein Mikverständnik ber Lage ber Dinge sein würde, eine Berföhnung zu erwarten: burch bie Berschiedenheit der Religion werde es, wie die Erfahrung lehre, unmöglich, auch nur ben Namen ber Bewalt ba ju laffen, wo er fei; Jebermann fete feine Hoffnung auf eine vollkommene Aenderung ber Personen; Bertrauen könne man nicht mehr haben; nur auf einer neuen Grundlage könne man ein neues Gebäude errichten 1). Das anonnme Schreiben, in dem bas enthalten ift, bezieht fich auf bie

<sup>1)</sup> Every thing must be built upon new foundations. He (Halifax) seemed then fully to agree with me. (Dalromple II, 1. 337.) Wer aber founte so mit Halifax reden, ober von ihm an den Prinzen schreiben?

The Section of the second sections of the second sections of the second sections of the second second sections and second second

Beistimmung des Lord Halifax. Dem Prinzen wird barin geradezu gesagt: nachdem er das Land von der Gesahr des Papsithums und der Knechtschaft erlöst habe, so könne dies auch den Namen der Gestwalt Niemand anders anvertrauen, als ihm selbst.

In biesem Sinne begegneten sich Die, welche bem König und bem Prinzen in diesem Augenblick zwar nicht in erster, aber boch in aweiter Reihe am nächsten ftanden. Charakteristisch ift ihre erfte Berübrung. Bei ber Unkunft ber Commissare im Lager ju Sungerford, two die Verhandlungen stattfinden sollten, hatte ber Pring seiner Umgebung allen Privatverkehr mit benfelben verboten. Halifax und Burnet fanden bennoch einen unbeobachteten Augenblid, um ein paar Worte auszutauschen. Salifar fragte, ob man auf ber anderen Seite wunsche, ben König in die Sande zu bekommen? Denn daß es möglich sei, dazu ließen sich die Dinge alle Tage mehr an. Burnet Iehnte dies ab. Aber, fagte Halifax, wie bann, wenn ber König baran bachte, fich zu entfernen? Nichts mare ermunschter, verfette Burnet. So berichtet er felbst in seinem geschichtlichen Werk. Er machte trop jenes Berbots bem Pringen fein Geheimniß baraus, ber fich bann fehr zufrieden bamit zeigte.

Bei den Berhandlungen, zu denen der Prinz die anwesenden Lords und Gentlemen zog, die sich bei ihm aushielten, wären die Meisten von diesen für die Ablehnung des von dem König angekündigten Parlaments gewesen: der Prinz trat jedoch Denen bei, welche die Annahme desselben empfahlen; aber aus den Bedingungen, die er hinzusügte, sieht man doch, daß er sich schon als den Stärkeren fühlte, und es durch die sestzusehenden Präliminarien noch mehr zu werden dachte. Er verlangte unter anderem die Entsernung aller Katholiken aus dem Militär, sowie aus dem Civildienst, die der König noch nicht hatte eintreten lassen: Ueberlieserung des Towers an die Behörden der Hauptstadt, und die Ernennung eines Commandanten von Portsmouth, den auch er gutheißen könne; denn vor aller militärischen Gegenwirkung wollte er sich selbst und das künfztige Parkament gesichert wissen.

Seinerseits hatte auch ber König indeh nichts unterlassen, um sich zur Bertheidigung zu rusten. Die Uebergänge über die Themse wurden befestigt, Geschütze in dem Tower aufgefahren, und selbst Anstalten zu neuen Werbungen getroffen. Der König meinte nach Ankündigung eines Parlaments wieder auf die Treue seiner Truppen zählen und sich selbst in London behaupten zu können. Zwei entsgegengesetzte Bewassnungen stellten sich einander gegenüber, eine jede

p. Rante's Werte XIX.

mit bem Anspruch, die Ginwirkung des Feindes auf das Parlament zu verbindern.

Allerdings aber erhob sich die Frage, ob es dem König mit der Berufung eines Parlaments, die er aus Rücksicht auf den Einfluß des Prinzen von Oranien verweigert hatte, als derselbe noch in weiter Entfernung stand, nunmehr, nachdem dieser den größten Theil des Landes für sich gewonnen hatte, wirklicher Ernst war?

Dem französischen Botschafter sagte er gleich bamals, er habe kein anderes Rettungsmittel gesehen, als die Berufung eines Parlaments, denn badurch könne er noch so viel Zeit gewinnen, um Maßzregeln zu ergreifen, seinen vollständigen Ruin abzuwenden. Aber — so fügte er hinzu, gleich als sei es seine Absicht, es wirklich zusammenkommen zu lassen, — niemals werde er in irgend etwas willigen, was den Interessen des Königs von Frankreich zuwiderlause.).

Ameierlei war ihm auch in biefem Moment unerträglich ju benten: bag er feine katholischen Glaubensgenoffen nicht ferner in Schutz nehmen, und daß er fich von dem König von Frankreich losfagen follte. Ift boch vielmehr auch bamals noch von einer neuen Berbindung mit Frankreich und zwar von einer mundlich festzusetzenben, weil man fie bann ohne Schwierigkeit ableugnen konne, Die Rebe gewesen. Der Staatssecretar für Schottland, Lord Melford. ber einzige, bem ber König seine Meinung aussprach, weil er fatholisch war, hat sogar ben Antrag auf eine unmittelbare Gulfleiftung erneuert. Er verlangte wenigstens eine Ruftung in Calais ober Dunfirchen, von wo die Ueberfahrt fo leicht und durch die Hollander kaum zu hindern sei. Barrillon wandte ein, daß man Ludwig XIV nicht anmuthen burfte, feine Flotte ju ruften, wenn er nicht wiffe, wie er sie mit der englischen vereinigen könne. Melford antwortete. er möge sich nur gerüftet halten, zur Vereinigung werbe bann ichon Rath werben. Es fiel Barrillon auf, daß feine Gegenzusicherungen gemacht wurden, daß man von Frankreich nur eben gerettet zu werben erwartete; aber er ift boch soweit barauf eingegangen, bag er sogar einmal gefragt hat, ob es nicht aut wäre, wenn der Könia einen seiner geschicktesten Marschalle berüberschickte, bie Lage ber

<sup>1)</sup> Barrisson, 29. Nov./9. Dec.: qu'il ne voyoit plus de remède pour lui, que de convoquer un parlement, que cela lui pouvoit donner quelque tems pour prendre les mesures et se garantir d'une ruine entière — qu'il ne se laissera aller à rien, qui fût contraire aux interêsts de V. Majesté.

Dinge sei so, daß man des geschicktesten bedürfen würde. Allein was man auch in England wünschen und was der Gesandte für möglich halten mochte, es ist gewiß, daß der König von Frankreich selbst niemals darauf eingegangen wäre. Nur noch Geldunterstützung ließ er hoffen, und auch diese könne keine bedeutende sein, da er sich nach allen Seiten hin im Kriege besinde: andere Hülfe, zur See oder zu Lande, zu leisten, erklärte er für unmöglich. Sollten französische Mannschaften eine Landung versuchen, so würden sich alle Feinde des Königs Jacob zunächst gegen diese wenden. Und wie sollte er seine Kriegsfahrzeuge anweisen können, sich mit den englischen zu vereinigen, da deren der König von England selbst nicht sicher sei?

In dieser Lage der Hülsleistung entbehrend, auf welche er für den äußersten Fall gerechnet hatte, und in seinem Lande von einer Feindseligkeit heimgesucht, welche stärker war, als er sich jemals vorgestellt hatte, ist Jacob II auf den Gedanken gerathen, sich selbst

nach Frankreich zu retten.

Die Bee ift zuerst von Pater Betre in Beziehung auf ben Brinzen von Wales angereat worden. Denn es würde, so sagte Petre mit der falschen Feinheit, die ihm eigen war, die Engländer erschrecken, wenn sie faben, daß ihnen, wie die Sache sich auch jest entscheiden möge, doch später ein langjähriger Krieg mit Frankreich bevorstehe. Gleich als hätte nicht vielmehr die Antipathie, die ein= mal gegen Frankreich obwaltete, sich baburch jugleich auf bas königliche Saus wälzen muffen. Der Bring wurde in ber That nach Bortsmouth gebracht; aber ber Abmiral Lord Dartmouth weigerte fich, ben prafumtiven Thronerben nach Frankreich hinüberzuführen, was ihm zur schwersten Berantwortung gereichen könne: bas Kind wurde nicht ohne Schwierigkeit nach Westminfter gurudgebracht. Wollte man es aber einmal in Sicherheit bringen, fo blieb nichts übrig, als bas von London aus zu versuchen, und zwar zugleich bie Mutter und das Kind, benen von dem Sag bes Prinzen von Dranien sonft nichts Gutes bevorstehe. Was sollte ber König thun? Er war in feiner Seele entschlossen, fich bem fünftigen Barlament in ben beiben berührten Punkten, ber Sache ber Katholiken und bem frangöfischen Bündniß, nicht zu unterwerfen. Aber nichts war gewisser, als daß beibe, und der lette noch eifriger als der erste, von dem Parlament gegen feinen Bunfch entschieben wurden. Wollte er nicht gezwungen werben, fo mußte er fich felbst entfernen. Er hat anfangs gedacht, fich nach Bortsmouth zu retten, ober nach Grland, ober nach Schott-

*;*:.

land, und einige vorbereitende Schritte dazu gethan 1): aber da sich alles unaussührbar zeigte, so drückte er zuletzt dem französischen Gesandten seine Absicht aus, nach Frankreich zu kommen, und Ludswig XIV um ein Astl in seinem Reiche zu bitten.

Barrillon war im Grunde nicht recht bafür. Denn wenn bem König auch nur ein Schatten von Gewalt bleibe, fo fei bas für Frankreich immer besser, als wenn ber Bring von Oranien gang und gar herr und Meister werde; schon war er erinnert worden, bafür zu sorgen, daß Frankreich in dem bevorstehenden Barlament einigen Einfluß behalte. 3m Rathe ber Englander gab es ebenfalls einige Stimmen bafür, daß ber König bleibe: freilich unter ber Boraussetzung, daß er fich entschließe, in Bezug auf Religion und Gefete nachzugeben: bann werbe er noch viele Anhänger finden, - wie benn in ber That nach ber Erklärung ber Barlamentsberufung einige neue Ergebenheitsabreffen eingegangen find; - man bemerkte, in ben Nonconformisten rege sich bereits ein Wiberstand gegen die Berbinbung ber Anglicaner mit bem Pringen, und zu ber Besorgniß, baß bas Barlament den König seiner Freiheit berauben werbe, liege fein rechter Grund vor, benn gur Gultiafeit ber Beschluffe bes Barla: ments sei es gesetlich anerkannte Bedingung, daß ber König frei fei. Dagegen erwiderten die Ratholifen: fich in die Sande feiner Reinde ju überliefern, fei bie außerfte Unvorsichtigkeit; wozu konne ber Pring von Dranien, ber unstreitig nach ber Krone strebe, sich burch seinen Chrgeiz fortreißen laffen, und was er auch unternehme, wer wolle fich ihm wiberfeten? Dem Ronig fdwebte bas Ende feines Baters, aber noch mehr bas Schicksal Richards II, mit beffen Lage bie feine in der That eine gewisse Aehnlichkeit hatte, vor den Augen; er hat in diesen Bedrängnissen mehr als einmal gesagt, einem abnlichen Schicksal wolle er sich nicht aussetzen. In dem Prinzen von Dranien fah er einen neuen Beinrich Bolingbroke. Und biefen dunklen Schatten gegenüber, die ihn mit Untergang bedrohten, wenn er bliebe, stiegen ihm glanzende Hoffnungen auf, wenn er fich zu bem Unvermeiblichen entschließe und fich entferne. Man sagte ihm, er rette baburch fein Recht und fonne es ein anderes Mal geltend machen; ichon mancher Rönig von England sei gefloben und wiederhergestellt worden, benn England fomme mit ber Zeit von seinen Borurtheilen wieder gurud: und gewiß für ben Bringen von Oranien werde es unmöglich fein.

<sup>1)</sup> Danby hat ergablt, bag ber König ihm angeboten habe, nach bem Rorben ju tommen.

eine feste Regierung zu gründen, welche Gehorsam sinde; niemals werde derselbe alle Die befriedigen, deren Dienste er jetzt annehme. Auf eine Steigerung der Berwirrung, die man erwartete, war es abgesehen, wenn der König den Lordsanzler bewog, in Whitehall Wohnung zu nehmen; er wollte das große Siegel mit sich fortsühren, das zur Autorisation wichtiger Acte in England unbedingt nothwendig erachtet werde. Er dachte nicht etwa auf die englische Krone Berzicht zu leisten, wenn er England verließ, sondern sich vielsmehr in den Stand zu setzen, sie einmal wieder zu erwerben, ohne Schmälerung der Besugnisse, welche er jetzt ausgeübt habe: denn die Zeit werde schon kommen, in welcher Ludwig XIV ihm nachdrückliche Hülfe zu diesem Zweck leisten könne.

Eine Betrachtung machte bem König Scrupel. Bas werbe, meinte er, die Welt bazu sagen, wenn er por seinem Schwiegersohn weiche, ohne das Schwert für feinen Thron gezogen zu haben? Indem zeigte fich, daß das trot ben neuen Vorkehrungen eine Sache ber Unmöglichfeit sein wurde. Bon ber englischen Seemacht ftellte sich wieder unzweifelhaft heraus, daß ber König nicht auf sie rechnen burfe. Wenn sie ihm Glud munschen ließ, daß er fich entschloffen habe, das Parlament zu berufen, so konnte man das nicht anders versteben, als daß sie sich zu dem Prinzen neige, der diese Forderung aufgestellt hatte, wie benn auch eine Deputation ber Motte an biesen felbst abging. Und täglich murbe es weniger mahrscheinlich, daß die an der Themse aufgestellte Armee dem Bringen ernstlichen Widerstand entgegensetzen werde. Wie sehr der kriegerische Geist auch aus Denen wich, die an sich noch zu dem König standen, sah man bei einem Anfall einer Reiterschaar bes Prinzen auf die Besatzung von Reading. Es waren etwa britthalbhundert Pferde, welche Oberst Marwit heranführte, eigentlich nur um ben Ort zu recognosciren; aber auf ber Stelle waren die Borposten über ben Saufen geworfen. Mit der blanken Waffe in der Faust drangen die Reiter auf den Marktplat vor, wo etwa 600 Frländer und Schotten hielten: ftatt zu widerstehen warfen sich diese, denn sie wußten sehr wohl, daß auch die Bevölkerung des Ortes gegen sie sei, augenblicklich in wilde Klucht.

Dieser Vorfall und ähnliche konnten nicht verfehlen, den größten Einbruck auf Jacob II zu machen. Lord Feversham sagte ihm, für sich könne er einstehen, für Niemanden sonst. Dem König schwanden nun auch seine letten Bedenken: auch nicht Gines Truppenkörpers, sagte er, sei er sicher; er habe nicht die mindeste Hoffnung mehr, sein

Königreich zu behaupten: Niemand könne ihm einen Vorwurf baraus machen, wenn er es verlaffe.

In der Nacht vom 9. zum 10. December stieg die Königin Maria unter der Obhut des Grafen Lauzun, dem sie der König anwertraute, in Whitehall eine geheime Treppe hinunter; auf einer bereitgehaltenen Barke fuhr sie sammt dem Kind und seiner Wärterin über die Themse; am anderen User fanden sie einen Wagen, der sie nach Gravesend brachte, wo sie eine Nacht bestiegen, welche sie mit aunstigem Wind am anderen Tage nach Calais führte.

Nun erft trafen die Nachrichten von Sungerford und die Borichläge Draniens bei bem König ein. hätte er sie angenommen, so hatte er baburch ben Entschluß ausgesprochen, sich bem Parlament und seinen Beschlüffen zu unterwerfen: murbe er benen widerstreben. fo wurde er Gefangenichaft und felbft ben Tob befürchten muffen. So hatte sein Bater gesagt: von bem Gefängniß eines Fürften sei es nicht weit bis zu seiner Grabstätte. Jacob II hatte nur noch Ein Geschäft in England: es bestand barin, bas Parlament, ju beffen Berufung die allgemeine Bewegung im Lande ihn gleichsam gezwungen hatte, wieder rückgängig zu machen. Hauptsächlich zum Bortheil der Hochkirchlichen und Tories hatte es gereichen muffen, wenn es auf ben Grund seiner Ausschreiben jusammengekommen wäre. Denen aber grollte er am meisten, seitdem sie sich ihm in jener Betition ber Bischöfe entgegengesett hatten, mas ber Unfang ber Bewegung war, bor ber er jest zurudweichen mußte: burch feine Concession war er ihrer Meister geworben; sie hatten am schärfften auf bas Parlament gebrungen und alle Aussicht, in bemselben eine borwaltende Stellung zu gewinnen. Der Bring hatte bas angefünbigte Parlament beshalb angenommen, weil er nicht febe, wie man sonst zu einem solchen gelangen wurde; ber Grund bes Bringen, es anzunehmen, war für den König ein Motiv, die Ausführung feiner Ankundigung unmöglich zu machen. Er wollte nicht felbst veranlaffen, daß die Tories die Bermittelung zwischen ihm und bem Prinzen, wie sie beabsichtigten, in ihrem Sinne hatten burchführen Nur eine kleine Angahl von Wahlausschreiben war wirklich abgegangen: ber König bernichtete bie übrigen. Die Bestallungen ber neuen Sheriffs, beren Mitwirfung ju ben Wahlen unerläflich war, befanden sich noch in seinem Cabinet: auch diese gerftorte er. Schon einige Tage früher hatte er sich bas große Siegel von bem Lordfanzler Jeffrens aushändigen laffen; er wollte verhindern, bag es gebraucht werden könnte, um neue Wahlausschreiben, ober irgend

einen anderen Act, ber gegen sein Interesse sei, in ben Augen bes Bolfes zu autorifiren: auf die eine ober die andere Beise machte er es verschwinden: er hat gesagt, die Königin habe es bei ihrer Flucht mit fich genommen. Wenn er nicht mehr in England war, follte auch die königliche Autorität, der Schlußstein in bem Bau bes Staates, nicht mehr fein; die legale Continuation ber öffentlichen Ordnung follte abbrechen; alle Dinge follten ihrem eigenen chaotischen Treiben überlaffen werben, auf fo lange, bis ein Umfchlag bes Beschicks ihn wieder nach England zurückführe. Dahin zielte es. wenn Rönig Jacob burch ein Schreiben an Feversham bie Auflösung seiner Armee noch zulett verfügte. Er sprach Denen, die noch zu ihm hielten, seinen Dank dafür aus, und ermahnte sie, sich nicht etwa ber Affociation für ben Brinzen anzuschließen, sondern ihm ihre Treue zu bewahren, bis in der Nation der Sinn für Lopalität und Ehre wieder erwache. "Die Zeit drängt mich, ich kann nicht mehr. Rames Rer." Es war die lette Unterzeichnung, die er in England vollzogen hat.

Nur zur Zerstörung sollte sein Name nach seiner Abreise noch dienen. Es war, als sollte der Krieg Aller gegen Alle, von welchem die staatsrechtliche Theorie die höchste Gewalt überhaupt herleitete, durch die absichtliche Auslösung derselben herbeigeführt werden. Was der Tod Jacobs II nicht vermocht hätte — denn, wie man sagte: der König stirbt nicht, — das sollte seine Entsernung bewirken.

In der Nacht vom 10. zum 11. December stieg auch König Jacob jene Treppe hinunter, nur von Sdward Hales, dem alten Bertrauten seiner Anschläge und Gehülfen ihrer Aussührung, begleitet; bei Bauxhall') gelangten sie an das andere Ufer, wo ein Wagen bereit stand, der sie nach Ernsley-Ferry brachte; hier sollte ein Zollhausboot, das Hales gemiethet hatte, sie aufnehmen und prankreich führen. Jacob hatte seiner Gemahlin versprochen und, wie man sagt, geschworen, binnen 24 Stunden ihr nachzusolgen. Ihm aber ging es nicht so gut, wie ihr. Bei dem wehenden frischen Wind war es nothwendig, das kleine Fahrzeug erst mit einigem Ballast zu versehen: hierüber verging die Zeit. Und indeß griff die

<sup>1)</sup> Daß ber König bas große Siegel bei Bauxhall ins Wasser geschleubert hat, schließt man baraus, baß es ein paar Monate später in bieser Gegenb gesunben worben ist. Der spanische Gesanbte gebenkt ber Annahme, bie Königin habe es mit fortgenommen: "El sello que havia dijen lo levo la reyna."

allgemeine Bewegung, die aus jener Proclamation gegen die Katholiken entstanden war, auch in diesen Gegenden um sich. Auf ben Lanbstrafen murben Die, Die fich retten wollten, angehalten; gleichsam eifersüchtig hierauf, machten sich auch die Seeleute auf, um die Ruften ju burchsuchen: ba fanden sie bas Boot, in bem ihr König war. Sie hielten ihn und feine Begleiter für Flüchtlinge wie andere, überhäuften fie mit Schmähworten, wie fie an ber Tagesorbnung waren, ließen fich ihre Baarschaften geben, burchsuchten ihre Kleiber nach ben Kostbarkeiten, die sie bei sich tragen möchten, benn sie wollten die Beute regelmäßig untereinander theilen, und brachten bie Gefangenen endlich an bas Land jum Berhör. Belch ein Erstaunen bemächtigte fich ihrer, als hier in bem Gafthause zu Febersham ber König erkannt wurde. Man erzählt, ber Erfte, ber ihn erkannte, sei mit lautem Aufschreien bor ihm auf feine Kniee gefallen. Jacob II gerieth in eine Lage schneibenden Widerspruchs amischen feiner Burbe und feinem gegenwärtigen Buftanb. Noch einmal ichöpfte er hoffnung, auf ben Behorsam seiner Unterthanen rechnen ju können. "Bin ich nicht Guer König?" rief er aus, "Ihr werbet mir nichts zu Leibe thun wollen; Ihr werdet Euch auf meine Seite ftellen: ich will Guch belohnen; schafft mir ein Boot, daß ich aufbreche." Er suchte fie ju überzeugen, daß er nur das Befte bes Landes beabsichtigt habe, daß er mit Unrecht verfolgt werbe, daß man nach seinem Thron und nach seinem Leben trachte; er bat und beschwor sie, ihn zu retten. Zuweilen wandte er sich so flehentlich an bie Einzelnen, daß er vergeffen zu haben ichien, wer er fei; ploglich aber wachte dies Gefühl wieder in ihm auf; er befahl Denen, die ihn bewachen follten, fich in gebührender Entfernung von feiner Berfon zu halten. Mochte er aber fagen, mas er wollte, Einbruck machte er nicht mehr. Diese Leute meinten ber Nation einen Dienst au leisten, wenn sie ben Ronig festhielten; sie stellten sich enger aufammen und riefen, daß fie eber fterben, als ihn babon laffen wurben; mit wilden Huzzas verdoppelten fie ihre Wachen und brobten jeden zu erschießen, der durch ihre Reihen zu dem König bringe. Aus diesem wilden Getümmel ist ber Rönig noch einmal nach London gurudgebracht, und da fogar mit freudigem Buruf bewillfommnet worden, als er burch die Stadt nach Whitehall fuhr; aber als König wurde er doch nicht behandelt; eine Anweisung, die er ber Schapkammer zugehen ließ, wurde von ben Beamten nicht mehr angenommen. Wir werben ber Vorfälle biefer Tage noch an einer anderen Stelle ju gebenken haben: benn mit ber Berftorung ber alten

. . . . . . .

Regierung war die Gründung einer neuen bei jedem Schritt berbunden. Sier genügt die Wahrnehmung, daß ber König felbst auch bann nicht in England bleiben wollte. Schon auf bem Wege, in Rochester, hatte er einen Augenblick, wo er meinte entschlüpfen zu können: "ich sehe wohl," fagt Barrillon, ber ihn in Whitehall begrüßte, "er hat noch diese Absicht" 1); als ihm ein längerer Aufenthalt in London nicht verstattet wurde, wählte er unter den Plätzen, Die man ihm anbot, um daselbst zu bleiben, eben Rochester, von wo er am leichtesten zu entfliehen meinte. Noch am Abend vor seiner Abreise hat er diese Absicht ausgesprochen2). Wie wenig kannten ihn die hochfirchlichen Tories, die ihn durch Aussöhnungserbietungen babon jurudjuhalten meinten! Denn fie konnten ihm boch keine Busicherungen machen, die ihn umzustimmen vermocht hatten. Wir wollen nur ber Hauptsache gedenken. In allen anderen Dingen, sagte ber Bring von Dranien, finde er unter ben Engländern die verschiebenften Meinungen, nur in bem Ginen seien alle einmuthig, baß man den Krieg an Frankreich erklären musse. Dagegen sagte Jacob II noch eben in Whitehall dem frangofischen Gesandten: er sei jett ruhig, da seine Gemahlin und sein Sohn in Frankreich glücklich angelangt seien: er wiederholte, was auch über ihn ergebe, in den Krieg gegen Frankreich werde er nimmermehr willigen. Was die Nation am einmüthigsten forberte, war ihm bas Widerwärtigste von allem, was ihm angemuthet werden konnte. Und diesmal hinderte ihn Niemand, zu fliehen: ben 25. December, am Christtag, erreichte er die frangösische Ruste zu Ambleteuse.

Die Ahede gehört zu bem Küstenstrich, an welchem sich sechs Jahrhunderte früher die prächtige Flotte gesammelt hatte, mit der Wilhelm, der Normanne, die Eroberung von England vollzog. Gleichsam ausgestoßen von dem Eiland, kam die Krone der Eroberung an die Gestade zurück, von denen sie einst hinübergetragen worden war.

Ich fürchte ben Leser zu ermüben: boch folgt mir mancher pielleicht auch noch zu ber allgemeinen Combination ber historischen Momente, die sich hier darbietet, jenseit der politisch-religiösen Mitzgefühle.

Die Bestimmung der altnormannischen Eroberung im elften

<sup>1)</sup> Barrillon, 17./27, December: Je vois bien, qu'il est encore résolu de chercher les moyens de se sauver, il avoit même hier ce dessein à Rochester.

<sup>2)</sup> Barrillon, 20./30. December.

Rahrhundert mar, das in Britannien angesiedelte driftlich-germanische Gemeinwesen alter Art in die Gemeinschaft ber hierarchie und ber Reubalität, wie fie bamals im Occibent jur Berrichaft gelangten, berbeizuziehen. Das gehörte felbst bazu, um ben bortigen Germanen bas Uebergewicht über die feltischen Stämme, in beren Mitte fie fic eingebrängt hatten, zu verschaffen. Auf ben britannischen Infeln und ben französischen Ruftenlanden erhob sich bann eine aus verschieden artigen Bölkerelementen gemischte, aber in fich felbst boch homogene Welt, welcher die Ritterburgen und Collegien ber Universitäten, Die Berfassung der Gerichte und der Kirche, die altständischen Formen angehörten: bas Königthum war eine ber glanzenbften und fraftigften Bilbungen ber mittleren Sahrhunderte, von weitem Machtgebiet. Aber es hatte feiner Natur nach zwei verschiedene Beziehungen. Es war ber unterworfenen Bevölkerung, über die es ein Erbrecht in Anspruch nahm, verpflichtet, und boch jugleich bem allgemeinen Leben bes Occidents, von dem es feine Macht herschrieb, jugewandt. nur eine Zeit lang fielen diese ineinander. Auf der Infel ent: widelte sich auf der Grundlage der alten Nationalität eine neue, beren Ausbruck bie englische Sprache ift, und bie ihren Königen nicht gestattete, sich selbst bem geistlichen Oberhaupt ber occidentalischen Welt in der Weise, wie das anderwärts geschah, anzuschließen: vielmehr erhob sich gerade in diesem Gegensat die erste nachhaltige na: tionale Opposition, welche bas Papstthum überhaupt gefunden bat: von ihr wurden zulett auch die Könige mit fortgeriffen; fie machten gemeinschaftliche Sache mit ber reformatorischen Bewegung, bie fic über die Welt verbreitete. Insofern bildet die große Königin ben bedeutenbsten Gegensatz gegen ben Eroberer, beffen Krone fie trug. Wilhelm ber Eroberer hatte mit allem seinem Thun und Laffen ber hierarchischen Gemeinschaft angehört, welche bas Abendland umfaßte. und England berselben unterworfen; Königin Elisabeth, welche bie lette Besitzung auf bem Continent, Die sich von bem plantagenetischen Erbe herschrieb, nachdem fie ichon bor ihr verloren war, aufgab, sammelte bagegen die nationalen Kräfte um sich, um jede Art von Einwirfung, die aus dieser Gemeinschaft entsprang, abzuwehren; ibre Krone felbst war mit ben Vorrechten bes Papstthums ausgestattet.

So nahmen die Stuarts das englische Königthum in Empfang. Sie brachten ihm eine Mitgift von der größten Bedeutung zu, die Personalvereinigung mit Schottland, und selbst eine Anerkennung ihres von dem römischen Stuhl nicht verworfenen Erbrechts auf Frland. Diese Verbindung, nach welcher die früheren Jahrhunderte

A Control of the Cont

vergeblich getrachtet hatten, Die Bilbung eines bas gesammte Britannien umfassenden Reiches in Wahrheit burchzuführen, mar ihr Biel und ihr Ehrgeig. Aber ba bas friedlich geschehen follte, näherten fie fich wieder ben Weltfraften, Die fonft biefes Werk hatten unterbrechen können: fie suchten nach einer Form, um fich die Loyalität ihrer katholischen Unterthanen ju sichern. Zugleich meinten fie auf Diesem Wege die königliche Autorität, beren sie sich als Fremde nicht vollfommen ficher fühlten, zu verstärken und auf immer zu befestigen. Damit geriethen fie aber in Wiberspruch mit bem Geift und Sinn bes Staates, in ben fie eingetreten waren. In Rurzem regten fie bie nationale Opposition gegen sich auf, welche schon bor Jahrhunberten ähnliche Beftrebungen bekämpft hatte, jest aber unter bem energischen und unversöhnlichen Impuls ber veränderten Religion ben Charafter ber bittersten Reindseligkeit bekam: fie umfakte bas geiftliche und weltliche Gebiet. Die kirchliche Reformation war in Deutschland burch die Kürsten burchgeführt worden: in England trat fie mit ben parlamentarischen Rechten in Berbindung, benn fie mar burch die Gesetze bestätigt; jede Abweichung von der Strenge derfelben erschien als ein Attentat gegen bie uralten ständischen Gerecht= fame und Freiheiten. Alle ursprünglichen Lebensfrafte geriethen bierüber in Gahrung; eine Zeit trat ein, in welcher es schien, als follte bie frühere Grundlage bes gemeinschaftlichen Lebens, Königthum und Aristofratie, ber Besit ber Kirche, ber Bestand ber Gerichtshöfe über ben haufen geworfen und vernichtet werben.

Soweit kam es jedoch nicht; in den historischen Grundlagen bes Staates lebte eine innere Kraft, die burch keine Gewalt zu beseitigen Man konnte auch des Königthums nicht entbehren: die erneuerte parlamentarische Autorität stellte basselbe wieder ber. obne Einfluß einer fremden Macht, felbst ohne alle geschriebene Bebingung, aber unter ber Boraussetzung ber herrschaft ber alten firch: lichen und politischen Gesetgebung. Bon Aussöhnung mit bem Papftthum war nicht die Rede, vielmehr von der ausschließenden Herrschaft bes Protestantismus und ber mit bemfelben ibentificirten Formen ber Berfaffung. Nur unter biefer Boraussetzung wurde bie mit bem Blute des Laters befleckte Krone den Söhnen zurückgegeben. erfte, ber fie trug, hatte ein Gefühl ber felbftverftanbenen Bebingung; er brängte die abweichenden Tendenzen, die auch in ihm lebten, zurück. Der zweite suchte diese, was es ihm auch kosten moge, jur Geltung ju bringen. Sein religiöfer Gifer nahm ibm alles Berftändniß seiner Lage. Er meinte noch einmal an ber katholischen Welt, an ber Macht bes großen benachbarten Königs Rudhalt au finden: aber nothwendig regte er bamit alle einheimischen Glemente gegen sich auf, die Ibeen ber Nationalität, ber politischen Autonomie, ber inneren Gefetlichkeit, bes Protestantismus: feine Berbindung mit bem Continent bewirfte, bag ber Sturm, ben fein Berbundeter gegen fich aufregte, fich querft gegen ihn felber entlub. Statt fich ber nation anzuschließen, wie feine Borfabren öfter gethan, floh er ju bem Repräsentanten bes Syftems, bas biefe befampfte. Nacob hatte bie Autorität bes restaurirten Konigthums amischen Klippen geführt, in benen fie, wie fie bisher bestanden, nicht mehr ju behaupten war; er verließ bas Steuer, bas er nach einem falichen Polarstern gerichtet hatte. Die Nation blieb sich selber überlaffen, awar in mannichfaltige, einander heftig anfeindende Barteien gerfallen, unter benen felbst eine für ben geflüchteten König mar, aber entichloffen und barin beinahe einmuthig, fich bem Spftem, bem er bei getreten war, auf Leben und Tod zu wiberfeten.

Neunzehntes Buch.

Durchführung der Revolution in den drei Reichen. 1688—1691.

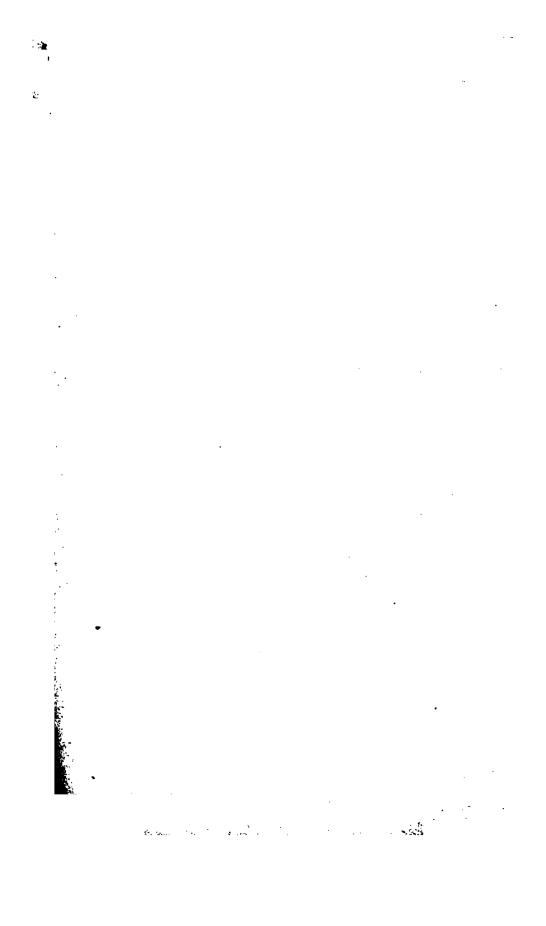

Es ist hauptfächlich in großen europäischen Conflicten gewesen, bag bas englische Barlament seine Macht und Bebeutung errungen bat. ÷

Eigentlich verdankt es einem solchen seine Bildung. Als im Jahre 1265 Königin Eleonore, mit den im Occident vorwaltenden Mächten, dem Papst und dem König von Frankreich, verbündet, in Flandern ein Söldnerheer zu einer Indasson von England rüstete, hat hier Simon von Montsort, um eine breitere Grundlage für den Widerstand zu gewinnen, den niederen Adel und die Abgeordneten der Städte in den Rath der geistlichen und weltlichen Magnaten eingeführt.

In der Abwehr hat sich das Parlament gebildet; bei den Unternehmungen der Könige gegen Schottland und gegen Frankreich hat es dann seine wichtigsten Besugnisse erworben. In der vornehmsten Streitfrage des vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts, über die Erbsolge auf har peranzösischen Throne, kam es seinen Königen, die ein Recht auf Ser den unspruch nahmen, mit popularem Beistand auf das kräftigste zu Hülse. Könige wie Sduard III und Heinrich V gelangten, hierauf gestützt, zu einer persönlichen Weltstellung ohne Gleichen: aber ihr Regiment nahm zugleich einen parlamentarischen Charakter an.

Im sechzehnten Jahrhundert traten die kirchlichen Fragen allentshalben in den Bordergrund. In England machten die Krone und das Parlament gemeinschaftliche Sache, um die geistliche Unabhängigkeit des Landes in Formen, die übrigens von den bisherigen so wenig wie möglich abwichen, sestzustellen. Die Idee der legislativen Omnipotenz der einheimischen Gewalten, die sich hiebei durchsetzte, wurde zugleich das oberste Princip des nationalen Lebens; entschiedener als in irgend einem andern Reiche der Welt: im Sinklang mit der infularen Absonderung Britanniens von dem europäischen Continent.

Sec. 25.00

Wenn bann die continentalen Mächte, namentlich die damals vorwaltende unter ihnen, die spanische Monarchie, in Verbindung mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche den Versuch machten, die clericale Abhängigkeit, welche zugleich eine politische geworden wäre, wieder herzustellen, so hatte das die Folge, daß Parlament und Krone von England alle ihre Kräfte dagegen anstrengten und sich dabei auf das engste zu einer Art von Kampsesgenossenschaft an einander schlossen.

Beibes kam mit einanber empor, die Prärogative der Krone, die zur Unterdrückung der innern Feinde mit neuen Borrechten ausgestattet wurde, und das Ansehen des Barlaments, ohne dessen beistimmendes Wort und freudige Beihülfe kein wirksamer Schritt gegen den äußeren Feind hätte geschehen können. Die stolze und auf ihren Rang wie auf ihre Rechte eifersüchtige Königin Elisabeth wurde im Gedränge des Weltstreites, der ihr eigenes Dasein gefährdete, doch auch bewogen, dem Parlament sehr weitreichende Besugnisse, deren sie sogar bedurfte, zuzugestehen. Der Gegensat der beiderseitigen Unsprüche, der allerdings hervortauchte, trat doch hinter der Rothewendigkeit zurück, sich gegen den gemeinschaftlichen Feind, der beide mit dem gleichen Verderben bedrohte, zu vertheidigen.

Unter ben Stuarts hörte die Kampsesgenossenschaft auf; Parlament und Krone geriethen vielmehr untereinander in jene Entzweiungen, die durch ihre innere Bedeutung und den Wechsel großartiger Ereignisse, zu dem sie führten, die Ausmerksamkeit der folgenden Geschlechter gefesselt haben. Ein äußeres Moment dafür ging aus dem politischen Berhältniß der Epoche hervor. Es waren die Zeim, in denen die französische Monarchie und das Habergewicht in Europa kämpsten. Die englischen Parteien standen in unaushörlichen Beziehungen zu dem Streit der beiden Mächte, ohne doch jemals von demselben ganz ergriffen zu werden. Da in dem Widerstreit selbst eine Gewähr des Gleichgewichts lag, so ward das Interesse des Landes davon nicht in so hohem Grade betroffen: man brauchte keine große Katastrophe zu fürchten.

Eine andere Gestalt aber gewannen die Dinge gegen Ende des siedzehnten Jahrhunderts. Es war wieder eine Krisis des europäischen Lebens, als die französische Monarchie, die allmählich das Uebergewicht über die spanische davon getragen hatte, im Jahre 1672 die Republik Holland, damals das Bollwerk aller religiösen und politischen Unabhängigkeit, niederzuwerfen unternahm. Daß nun Carl II sich dabei mit dem König von Frankreich vereinigte, und zwar in der Absicht,

zugleich ben Widerstand zu überwältigen, ben ihm bas englische Parlament entgegensette, brachte eine Berbindung der Antibathie aegen Frankreich mit bem Wiberftreben gegen ihn felbst ju Wege, bie ihm zum größten Nachtheil ausschlug. Das Parlament sette bamals Statuten fest, welche eben Die, die er fordern wollte, von bem Un= theil an der legislativen Gewalt ausschlossen, und dieser einen vollkommen protestantischen Charakter gaben. Nach Berlauf einiger Jahre erneuerte sich jedoch bieselbe Gefahr in noch höherem Grabe. Was bei Carl II nur ein Berfuch gewesen, von dem er bald abstand, das wurde für Jacob II die ernstlichste Angelegenheit seines Lebens. Die Stellung Lubwigs XIV war indeß für die Unabhängigkeit ber europäischen Staaten noch brobender geworden, und war es bamals mehr als je; Jacob II stellte sich bennoch, wenn nicht bei jeder einzelnen handlung, aber boch im Bangen auf die Seite beffelben, in ber Hoffnung, in diesem Bunde jene Satzungen wieder abzustellen, und seinen religiös-politischen Ibeen, ohne Rücksicht auf bas Parlament. freie Bahn zu machen. Welch ein Jrrthum aber, fich mit ber europäischen Nothwendigkeit in Widerspruch ju seten und diese falsche Stellung jur Durchführung einseitiger Machtbestrebungen benuten au wollen. Die Folge konnte keine andere fein, als bag bas parlamentarische Interesse und die Mehrheit der Nation mit den Vertretern bes europäischen Gleichgewichts in Verbindung trat und baburch ben unentbehrlichen Rückhalt gewann, um sich bem König im offenen Widerstand entgegenzuwerfen. — In biesem zugleich europäischen und englischen Conflict ift die englische Revolution entsprungen.

Sie liegt vor allem barin, daß ber König sein Reich verließ, um mit frember Hulfe stärker zurückzukehren, und bas Parlament es unternahm, das Land ohne ihn und im Gegensatz mit seinem Bor-

haben zu constituiren.

## Erftes Capitel.

## Wilhelm III in London. Berufung einer Convention.

Als Jacob II ben Entschluß faßte, nach Frankreich zu flieben, rechnete er darauf, daß die Unterbrechung der Ausübung der königlichen Gewalt, die doch in alle Geschäfte verslochten und für die Abministration unentbehrlich sei, eine Verwirrung veranlassen werde, welche seine Rücklehr wünschenswerth machen und erleichtern musse.

— Und in der That, unbeschreiblich war die Verwirrung, welche erst das Schwanken des Thrones und dann die Nachricht von der Flucht des Königs in den drei Reichen hervorbrachte.

In Irland erwachte die niemals untergegangene und durch Jacob II gepflegte Idee der Eingebornen und Katholiken, sich von England zu emancipiren; die Protestanten fürchteten eine Massacre, wie 1641, und schickten sich zur Gegenwehr an oder zur Flucht. In Schottland erhoben sich dagegen die altpresthetrianischen Tendenzen in energischem Selbstgefühl. Sie richteten sich allerdings gegen die Katholiken, doch nicht minder gegen die von der Krone begünstigten Episcopalisten; in Glasgow hat man die Bilder des Papstes und des protestantischen Erzbischofs miteinander verbrannt. Es war, als hätte die Katastrophe Jacobs die altnationale Partei in beiden Ländern bei ihrem Namen gerusen: das eine wie das andere suchte sich aller von England aus aufgelegten Unterordnung auf immer zu entledigen.

In England war die Verwirrung von Anfang an mit dem Bersuch einer Neugestaltung der öffentlichen Verhältnisse verbunden, die wir nun, da davon alles andere abhing, Schritt für Schritt begleiten.

Der erste Gebanke ber von Jacob II zurückgesetzten geistlichen und aristokratischen Gewalten war, auch ohne ihn auf bem einmal

្

The first of the second second with the second second second second second second second second second second

eingeschlagenen Weg fortzugeben. Unmittelbar nachbem seine Flucht ruchtbar geworben, am Morgen bes 11./21. December, kamen bie Lords, die fich in London befanden, in der Guildhall zusammen; auch der Erzbischof Sancroft war unter ihnen; sie faßten eine Erklärung ab, in der fie beklagen, daß die Ausführung der Proclamation bes Königs, nach welcher ein freies Parlament berufen werben folle, durch seine Entfernung verhindert werde, aber zugleich die Erwartung aussprechen, ein folches Parlament werbe unter ber Mitwirkung bes Bringen von Dranien zusammentreten, um Gesetze. Freiheit, Eigenthum, besonders auch die englische Kirche, jedoch mit ber nöthigen Rudficht auf die Freiheit ber protestantischen Diffenters, ficher zu ftellen. Die Worte haben einen antipapistischeprotestantischen Anflug, boch sind sie sehr bebächtig erwogen. Die Lords übertrugen bem Prinzen keinerlei Gewalt; sie luben ihn nicht einmal ein, nach London zu kommen: der Borschlag, die Affociation für ihn zu unterschreiben, wurde in ihrer Versammlung zwar gemacht, aber verworfen. Es scheint, als sei es die Absicht, wenn nicht aller — benn an Meinungsverschiedenheiten fehlte es unter ihnen nicht — aber doch ber angesehensten Lords gewesen, die Leitung ber Angelegenheiten auf dem einmal ergriffenen Standpunkt in die hand zu nehmen: verbündet mit dem Prinzen, aber babei boch unabhängig von ihm, die von dem König angetastete Berfassung des Landes und der Kirche wiederherzuftellen 1).

Aber gleich ber ersten Aufgabe, ber sie sich unterzogen, waren sie doch nicht gewachsen; die Borkehrungen, die sie zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe trasen, zeigten sich ungenügend und selbst verzberblich. Wenn sie die Entwassnung der Katholisen, die Verhaftung der Priester und Jesuiten anordneten, so konnte das zu nichts führen, als daß die leidenschaftliche antikatholische Erregung, von der sehr erklärlicher Weise alle Welt ergriffen war, in London zu vollem Ausbruch gelangte. Unter dem Abzeichen vorgetragener Orangen stürmte eine wilderregte Menge am Abend jenes Tages die katholischen Capellen, die Häuser namhafter Katholisen, sogar die gesandtschaftlichen Hotels einiger katholischen Mächte. Der Gesandte von Spanien, der mit Wilhelm von Oranien einverstanden war, konnte doch der blinden

<sup>1)</sup> Declaration of the Lords spiritual and temporal in and about the City. 11. December. Die Worte: Till His Highness should arrive, die man baraus angeführt hat, finde ich nicht in bem Text, sondern nur: In the mean time, was sich auf die Berusung des Parsaments beziehen muß.

3

Buth nicht entgeben. Und bem Geschrei gegen bas Babittbum gefellte fich noch ein anderes hinzu. Es war, als meinte man, bag nach ber Alucht bes Konias Niemand bie unzweifelhafte Gewalt habe, bie öffentliche Ordnung ju handhaben; der Ruf ift vernommen worden: fein Ronia, fein Geset. Man hat gesagt, wenn kein Konig ba fei, fo höre die Pflicht bes Gehorsams auf'). Ein Symptom biefer Lage war die sogenannte irländische Nacht in London. Die Nähe ber irländischen Truppen, die von Jacob II herbeigezogen und jest burch feine Entfernung gleichsam fich felbst überlaffen waren, erwedte eine allgemeine Besoranif. Niemand weiß, auf welchen Unlag, aber bas Gerucht breitete fich aus, als werbe von ben Arlandern felbst eine Massacre ber Protestanten in England beabsichtigt und bereits ins Werk gerichtet: schon nähere fich ein irländischer Beerhaufe in biefer Absicht ber Saubtstadt selbst; - es fand allgemeinen Glauben. Die Milizen wurden aufgeboten und burchzogen bie Stragen, die Fenfter ber Säuser waren erleuchtet. Ein plötlicher Schreden, wie er zuweilen porkommt, den Alle theilen und von dem sich Niemand Rechenschaft geben fann: entsprungen aus bem Gefühl, daß es feine anerkannte Autorität giebt, um die öffentliche Ordnung zu handhaben.

Aller Augen richteten sich auf ben Prinzen von Dranien, ber in biesem Kampf gwar hauptfächlich ber Meinungen und Intereffen. aber boch auch ber Waffen, die Oberhand behalten hatte und als Sieger baftand. Er felbit fühlte fich als folder und war ber Meinung, bak burch ben Fluchtversuch bes Königs bie militärische Gewalt von Rechtswegen an ihn übergegangen sei. So batten einige Obersten in London die Sache von Anfang angeseben. Noch an jenem 11. December ließ Marquis von Miremont im Park bei Bestminfter fein Regiment jusammentreten und erklärte, bag er fich mit bemfelben unter den Befehl bes Prinzen stelle. Gin Beispiel, dem Lord Northumberland mit einigen Compagnien ber Leibaarde folgte. Daffelbe verlangte ber Pring von allen Andern. Seine erfte, noch von keinem Barlament ober einer andern civilen Gewalt autorisirte Regierungs: handlung ist ein Tagesbefehl, in welchem er die Obersten der englischen Armee auffordert, ihre Truppen beisammenzuhalten und ihm Melbung von der Ausführung dieser Anordnung zu machen. Denn unverantwortlich wurde es sein, fie auseinandergeben zu laffen: man wurde ben Frieden bes Landes baburch gefährden. Als Lord Feversbam

<sup>1)</sup> No haviendo rey, no havia ley ny estavan obligados a sugetarse a nada ny a nadie. (Dep. von Ronquillo im Archiv zu Brilffel).

im Namen Jacobs II noch einmal zu ihm kam, ließ er ihn ohne Weiteres verhaften. Daß er die Auflösung der Truppen ausgesprochen hatte, erschien dem Prinzen als eine persönliche Beleidigung, denn an ihn hätte er sie weisen sollen, und als ein Vergehen gegen die Sicherheit des Landes 1).

Diese auch ohne alle höhere Autorisation zu behaupten, hielt ber Mann, ber bie Waffen führte, für seinen Beruf und seine Pflicht. Alle seine Gewalt ist babon ausgegangen. Zwar hatten bie Lords vermieben, ihn nach ber Sauptstadt einguladen, aber diese selbst hatte es gethan. Lordmayor, Albermen und Commoncouncil hatten ben Prinzen, ber ihre einzige Zuflucht fei, um feinen Schut angefleht, und ihn ersucht, nach ber Sauptstadt zu kommen, die ihn mit Freuden aufnehmen werbe. Daß König Jacob, wie wir früher erzählten, an feiner Flucht gehindert und nach Whitehall gurudgebracht worden, bilbete für den Bringen, wie er nun einmal gesinnt war, kein hinderniß. Denn er zweifelte nicht an bem Recht, in beffen Ausübung fein Saus emporgekommen war, die gefährdete Religion mit dem Schwerte zu vertheidigen: er äußerte, sein Gewiffen sei ruhig, folange er dem König in ben Waffen gegenüberstehe. Wenn man ihm rieth, Jacob II geradezu verhaften zu laffen und fich feiner auf alle Falle zu berfichern, fo lehnte er bas ab2); er fagte, es wurde feiner Gemahlin, ber Tochter bes Königs, mißfallen; an ber Person beffelben wollte er fich nicht vergreifen. Aber ihn in Westminfter zu bulben, gestatteten schon die militärischen Rücksichten nicht. Denn wie leicht, baß es bann zwischen ber Garbe, welche Lord Craven um ben König gebilbet hatte, und den Truppen des Brinzen zu einem Zusammenstoß tame. Eine unglückliche Rolle war Jacob II in Whitehall zugefallen. Man hatte ihn mit Zeichen der Chrerbietung begrüßt; fremde Diplomaten, englische Ratholiken, schottische Lopalisten suchten ihn wieder auf: aber Gehorsam fand er nicht mehr; wir erwähnten schon, daß bie Schapkammer eine Gelbanweisung, bie er ausgestellt hatte, gurudwies. Und indeffen fah er bie militärische Gewalt an seinen Nebenbuhler übergeben. Der unselige Gedanke, Berwirrung zu veranlassen, um aus berfelben Ruten ju ziehen, trug für ihn felbst bie bitterften Früchte. Jest wurde ihm ohne Umschweif angekündigt, daß er sich

<sup>1)</sup> Bonnet berichtet, daß der Besehl zur Berhastung Fevershams schon früher gegeben worden, parcequ'il congédia l'armée de son chef, après le départ du roi — sans en avoir au moins l'avis des pairs du royaume, s'il ne vouloit attendre l'ordre du prince. (Archiv zu Berlin).

<sup>2)</sup> Ronquillo: por ninguno caso se dexo convencer a esto.

aus Whitehall entfernen muffe. Berfonlich empfand er bas nicht fo schwer; benn ohnehin bachte er nicht, baselbst zu bleiben; schon auf ber Rudreise hatte er in Rochester bemerkt, daß er eine zweite Flucht am besten von ba aus werbe bewerkstelligen konnen; unter ben Aufenthaltsorten, die man ihm borfchlug, mablte er Rochefter eben in biefer Absicht 1). Das Berfprechen, bas er feiner Gemahlin gegeben, und die Besorgnif, daß man mit ihm verfahren könne, wie mit Febersham, bewirkten, daß er an fein Wiberstreben bachte. Er war nur gezwungen gurudaefommen: bas Gebot eines Unbern nötbigte ibn jest. sich zu entfernen. Daß dies mehr in seinem Sinne war, nimmt ber Magregel, die man ergriff, nichts an ihrer herben Gewaltsamkeit. Um Abend bes 17. December bezogen die Garben bes Pringen unter bem Grafen Solms die Losten von Whitehall; die koniglichen wichen vor ihnen zurud. Um Morgen bes 18., acht Tage nach ber erften Flucht, verließ der König auf's neue den Balast, um die Barke zu besteigen, die ihn nach Rochester führen follte. Der frangofische Befandte fab ibn einsteigen, konnte ibn aber nicht mehr fprechen; bem spanischen, dem das gelang, empfahl er noch, für die Katholiken Sorge ju tragen. Auch Engländer waren herbeigekommen und gaben einiges Bedauern fund; übrigens faben fie rubig ju, bag ibr Konig, schon unter bem Geleite hollandischer Truppen, ben Fluß hinunterfuhr. Dies geschah um elf bes Morgens: brei Stunden fpater, Nachmittags um zwei Uhr, langte Pring Wilhelm in Westminfter an, von ben Bürgern ju Wagen und ju Pferd eingeholt, unter bem jubelnben Zuruf einer unzählbaren Menge. General Schomberg saß mit ibm in der Ralesche: er nahm Wohnung in St. James.

Zunächst erschien Prinz Wilhelm von Oranien als commandirender General in der Mitte seiner Truppen. In St. James war jest sein Hauptquartier. In Westminster blieben die holländischen Garben zu Pferd und zu Fuß um ihn geschaart; die wichtigsten Punkte der Hauptstadt wurden von den englischen und schottischen Regimentern zu Fuß, die ihn begleiteten, besetz; die ersten lagen dei dem Tower, die anderen in der Nähe von Lambeth. In der nächsten Umgegend standen die deutschen Fußvölker, — das Regiment Birkenseld dei Kensington, das Regiment Brandenburg dei Paddington, in Woolwich ein paar Compagnien Holsteiner; — in etwas weiterer Entsernung die mit dem König herübergekommenen Reiterobersten, meistens Deutsche, mit ihren Schwadronen: Walded in Kingston, Nassau in Richmond,

<sup>1)</sup> So verfichert Barrillon in einem feiner letten Schreiben.

Marwit in Eltham; die frangösischen Refugiés hatten ihre Quartiere in Staeworth 1).

Es war die siegreiche Invasion, die dergestalt von der Hauptstadt und ihren Umgebungen Besitz nahm; man sah diese Truppen damals gern in London, denn sie hielten Mannszucht und gewährten

Sicherheit gegen bie Gefahren ber Meuterei.

Die alte Armee bes Königs Jacob, soweit sie unter ben Oberbefehl bes Prinzen gekommen, war in die Provinzen vertheilt. Die Reiterei lag in Kent, Essex, Cambridge, Lincoln, Bucks, das englische Fußvolk in den Seeplätzen und in einigen inneren Grafschaften, Oxford, Chichester, Worcester; die schottischen Regimenter lagen hauptsächlich in Woodstock, Abington, die irischen in Hertfordsbire. Der Tagesbefehl, in welchem ihnen der Prinz ihre Quartiere anwies, ist vom 20. Januar; er wurde jetzt von Allen als ihr Oberbesehlshaber anerkannt. Jum Theil waren sie zu ihm übergegangen: die übrigen waren durch die Flucht des Königs, manche doch nur sehr ungern bewogen worden, sich ihm unterzuordnen<sup>2</sup>). Militärisch war er Herr und Meister von England.

Da ist ihm bann gleich im ersten Augenblick ber Borschlag gemacht worden, sich zum König ausrufen zu laffen. Der spanische Botschafter erzählt, der Vorschlag sei von zwei angesehenen Lords gekommen und bald barauf in einer zahlreichen Berfammlung bei bem Prinzen ernstlich erwogen worden. Man fagte ihm, bas Bolk werbe in bem ersten Gifer bereit fein, ihn anzuerkennen: Riemand wurde magen, ihm zu widerstreben; er moge nur zuerst factischer König werben, wie einst Heinrich VII, und bann wie bieser ein Parlament berufen, welches ihm eine gesetlich befestigte Stellung verschaffen werbe3). Wilhelm wurde bann, auf bie Waffen gestütt, wie der erste Tudor eine neue monarchische Gewalt begründet und zum Mittelpunkt bes Staates gemacht haben. Aber bas war boch nicht die Linie, auf ber er fich bewegte. Er wurde mit seiner eigenen Declaration, mit seinen Zusicherungen an die fremden Mächte in Wiberspruch gerathen, er wurde ber Melt als ein Zerftorer ber Gefete, bie er berftellen ju wollen erklart hatte, erschienen fein. Gegen ben spanischen Botschafter, ber ihn in St. James aufsuchte, und nicht

.....

<sup>1)</sup> La marche, qu'a faite l'armée de s. Altesse Royale le Prince depuis Torbay jusqu'à Londres, vom 17. Novbr. bis 28. Dezbr. Me. ber Bibliosthef bes Sir Thomas Philipps in Cheltenham 6679.

<sup>2)</sup> History of the desertion. Statepapers of William III I, 91.

<sup>3)</sup> Despacho de Ronquillo, 3. Januar 1689.

÷.

genug zu sagen weiß, in wie bescheibener Gestalt er ihn antraf er hatte ihn Anfangs für einen Diener genommen — sprach fich ber Bring auf eine Beife aus, bie teinen Zweifel übrig läßt, bag er über bie Schranken feiner Stellung nicht bingus zu geben bachte. "Sie haben mich", fagte er von ben englischen Großen, "eingelaben, um die Berletung ber Religion und ber Gefete abzustellen: es wird fich zeigen, mas fie felbst zu biefem 3mede thun wollen"1). Auf bas ausbrücklichste gab er bas in einer Audienz zu erkennen, bie er am 21./31. December einer Angahl von Lords ertheilte. Es waren bie, welche mit ihm gefommen, und bie, welche in London geblieben waren, geiftliche und weltliche, ihrer mehr als fechzig. Er erinnerte fie, daß er seine Declaration nach ihrem Bunsche eingerichtet habe, und nicht ohne Gefahr über bie See gefommen fei, um fie auszuführen: er mache keinen weiteren Unspruch als bie militärischen Ungelegenheiten nach feinem Dafürhalten ju leiten: Die bürgerliche Regierung überlaffe er ihnen, namentlich in Bezug auf bas zu berufende Parlament2). Die Lords unterzeichneten ihrerseits, soweit fie bas nicht schon früher gethan hatten, die Association, die zur Durchführung ber Declaration geschlossen worden war.

Daß ein Parlament berufen werden musse, war die allgemeine Neberzeugung; die Frage war nur, wie das nach alle dem, was vorgefallen, auf gesehliche Weise möglich sei. Die hochtirchlichen Tories faßten die Hospinung, daß es sogar mit Einwilligung des legitimen Königs, der ja noch im Lande war, geschehen könne: er selbst musse es ausschreiben, und die Versammlung auf den Grund seiner Ermächtigung zusammentreten. Die Dinge wurden sich alsdann dem Altherkömmlichen sehr nahe gehalten haben. Was die Lords dem König vor der letzten Entscheidung abdringen wollten, dazu hätte er nach derselben nun doch die Hand geboten. Nichts wahrscheinlicher, als daß den Urhebern dieses Entschlusses bei den Wahlen und in

<sup>1)</sup> Que venia llamado de esta gente a evitar una violencia a la religion y a las leyes y que veeria lo, que harian de si mismos.

<sup>2)</sup> Sarotti: ch' essi sapevano, a qual fine una parte di loro l'haveva chiamato qua, dov' era venuto ad esponer la vita insieme con le genti condotte seco, per conseguire un parlamento libero in ordine di quanto conteneva il suo manifesto corrispondente al loro desiderio; che non pretendeva altro se non disponer egli conforme stimera a proposito del governo in quanto spetta al militare et che lasciava a loro il buon incaminamento e direttione del civile così per la radunanza del parlamento come nel resto. (Archiv zu Benebig).

Folge berfelben auch bei ben Berathungen das Uebergewicht zugefallen wäre: fie würden eine Stellung zwischen dem König und dem Prinzen genommen und fich der großen Entscheidungen bemächtigt haben.

Und nicht ohne Grund konnte man erwarten, daß sich Jacob II dazu herbeilassen würde. War es doch das einzige Mittel für ihn, noch einmal die Autorität zu ergreisen, die ihm schon entwunden war, und eine mächtige Partei gegen den Prinzen um sich her zu bilben. Die Lords schickten eine Deputation nach Rochester, um ihm vorzuftellen, wie viel ihm selber daran liegen müsse.

Aber Jacob II war nicht zu überreben. Wie immer, wirkten auch jest religiöse und persönliche Motive bei ihm zusammen. Das religiöse ist, daß er einem unter diesen Umständen berusenen Parlament das Tortbestehen der Testeibe, die er eben abschaffen wollte, würde haben zugestehen müssen; er hielt das für unvereindar mit seiner religiösen Pflicht. Und persönlich fühlte sich Jacob II eben von den Tories am bittersten beleidigt; er wollte ihnen den Bortheil nicht verschaffen, der in der Berusung eines Parlaments in legaler Weise und auf ihr Andringen gelegen hätte. Ueberdies hatte er seiner Gemahlin das Wort gegeben, ihr baldigst nachzusolgen. Ohne die Abgeordneten der Lords auch nur anzuhören, vollzog er seine Flucht von Rochester nach Frankreich, an der ihn Niemand mehr hinderte 1).

Ohne Zweifel ber härteste Schlag, ber die hochfirchlichen Tories hatte treffen können. Bon ihrer Entzweiung mit dem König war die Bewegung der Nation ursprünglich ausgegangen; der König war derselben bereits unterlegen: ohne den König waren aber auch sie nicht fähig, den kommenden Sturm zu bestehen.

In einer Versammlung der Peers am 23. December, in der über die Berufung eines Parlaments entschieden werden sollte, hatten sie gehofft, auf den Grund der Einwilligung des Königs ihr Princip zu behaupten. Sancroft hatte versprochen, zu erscheinen; von seinen Worten erwartete man eine maßgebende Wirkung. Da aber der König seine Beistimmung versagte, so blied Sancroft auß; er meinte seinen Fürsten nur zu drängen, aber nicht von ihm abzufallen; auch Die, welche sich einfanden, zeigten Bestürzung in ihren Mienen. Denn ein Parlament in den gesetzlichen Formen, durch königliche Writs zu Stande zu bringen, worauf sich ihre Wünsche richteten, war nun unmöglich geworden. Man hat den Vorschlag gemacht, in den Bezirken, in welche die setzen Ausschreiben Jacobs II wirklich abgegangen

<sup>1)</sup> Diary of Henry Earl of Clarendon. Corresp. of Clarendon II, 235.

waren, die Wahlen auch jest noch vornehmen zu laffen: die auf gefetlichem Grund gewählten Mitglieber bes Unterhaufes murben bann bie weiteren Ausschreiben veranlagt haben. Aber diese Auskunft war von zweifelhafter Gesetlichkeit und ohne Beispiel: fie fand keinen Beifall in der Versammlung. Dagegen gab es eine andere, constitutionell schon angebahnte Abhülfe für einen Fall, wie der vorliegende. Was man Convention nennt, ift eben nichts Anderes als eine parlamentarische Versammlung ohne königliche Ausschreiben. Man erinnert fich jener Convention vom Jahre 1643 in Schottland, welche beshalb berufen wurde, weil ber König kein Parlament gestatten wollte, und auf beren Beschluß bann bas Beer nach England vorrückte, welchem Bring Rupert erlag. In England war wenigstens einmal eine Convention zusammengetreten, unmittelbar vor ber Restauration: freilich im Intereffe bes erblichen Rönigthums, während es jett im Begenfat mit bemfelben begehrt murbe; aber bas that bem formellen Recht feinen Eintrag; an bies Bräcebens anknüpfend, faßte bie Berfammlung ben Beschluß, daß eine Convention berufen werden solle. in der Zwischenzeit unmöglich einer anerkannten Regierung entbebren konnte, selbst nicht für die Ausführung dieses Beschluffes, so fügten die Lords noch einen zweiten von nicht geringerem Gewicht hinzu. Der Pring von Dranien sollte ersucht werben, gur Berufung einer Convention mitzuwirken und bis zum Zusammentritt berfelben bie Abministration bes Landes in die hand zu nehmen.

Auf immer merkwürdig in der englischen Geschichte ist diese Sitzung der Lords, der gebornen Rathgeber und in gewissem Bezug Bertreter der Krone, in welcher nach der Entfernung des Königs die Tories, welche sich den alten Formen so nahe wie möglich hielten, und die Whigs, welche von denselben ohne Scrupel abwichen, ihre Kräfte mit einander maßen. Die Lage der Umstände brachte es so mit sich, daß die Tories im Nachtheil blieben; die gesaßten Beschlüsse waren im Sinne der Whigs: sie sind der erste Schritt auf einer von der Idee der unzertrennlichen Berbindung der Krone und der übrigen Staatsgewalten, die wie einst vor den dürgerlichen Unruhen, so auch in der letzten Spoche nach der Restauration vorgewaltet hatte, wieder abweichenden Bahn.

Einen zweiten noch bedeutenderen leitete bann ber Prinz von Dranien ein.

Die Peers selbst waren nicht ber Meinung, daß es ihnen zustehe, in Sachen von so universaler Wichtigkeit einseitig eine Entscheidung

Noch weniger hätte ber Pring sich bamit begnügen können: wenn er über die militärische Gewalt hinausgreifen follte, fo meinte er bazu einer breiteren, popularen Ermächtigung zu bedürfen. Er entschloß fich, alle Die zusammenzurufen, die in den Parlamenten Carls II gesessen hatten, "weil es die Lage der Angelegenheiten bringend erheische, ihren Rath zu vernehmen". Absichtlich vermied er, die Mitglieder des Barlaments, das unter Jacob II getagt hatte, aufzurufen; unter benen wurde ber katholische Ronig, ben fie anerfannt hatten, auch jest noch ergebene Anhänger gefunden haben. Er lud überdies ben Lordmayor, die Albermen und einen Ausschuß aus bem Gemeinderath ber Stadt ein, deren Theilnahme an der Sache, bie er verfocht, außer Zweifel war. Als sie sich am 26. December in St. James bei ihm einfanden, waren ihrer fo viele, daß er ihnen selbst ben Vorschlag machte, sich in verschiedenen Localitäten zu versammeln. Sie begaben sich nach bem Sitzungssaal bes Unterhauses, ber fie alle faffen konnte. In bem Gefühl, daß bas eigentlich kein Plat für fie fei, hatten fich die Manner ber Sauptstadt abzusondern gewünscht, aber auf das allgemeine Verlangen der Uebrigen blieben sie.

Die Versammlung ist recht ber Ausbruck bes eingetretenen Um= schwungs. Ueber das Parlament Jacobs II hinweg griff man nach den früheren zurück, in denen die Opposition gegen einen katholischen König die Oberhand gehabt hatte. So ward denn auch in der Versammlung ber alte Sprecher bes Erclusionsparlaments, Powle, zum Chairman erkoren: im Committee, das man zur Entwerfung einer Abresse wählte, erschienen die oppositionellen Namen von damals, hampben, Capell, Maynard, Treby, Wildman. Aber das lag nun einmal in der Natur des Creignisses, durch welches von den beiden mit einander kämpfenden Barteien die zulett zuruckgedrängte mit einem Mal wieder emporgekommen war. Jebe Einwendung über die Legalität wurde burch die Nothwendigkeit, eine Auskunft zu treffen, beseitigt. Und aus lauter unbedingten Unhängern bes Pringen bestand die Versammlung boch nicht. Biele weigerten sich, die Formel der Association, welche auf die Tafel gelegt wurde, ju unterzeichnen, weil ihnen das, wie fie fagten, einmal als Verschwörung ausgelegt werden könne. Aber barin waren sie einmuthia, daß ber Inhalt seiner ersten Erklärung

<sup>1)</sup> So Sarotti: hanno considerato non esser conveniente, che si assumino sopra di loro soli, pari del regno, quelle deliberationi che concernono l'interesse commune di tutti, e richiedono un publico consentimento, mentre gia si cominciavano a sentire delle mormorationi. Nach Cittere ist die Idee in dem Prinzen selbsi entsprungen.

ober Proclamation zur Ausführung gebracht werben müsse. Sie traten ben beiben Beschlüssen bei, welche die Lords gefaßt hatten. Auch sie ersuchten ben Prinzen, die Administration des Landes einstweilen in die Hand zu nehmen, die bürgerliche und finanzielle so gut wie die militärische, und die zur Wahl einer Convention erforderlichen Ausschreiben zu erlassen. Besondern Nachdruck legten sie darauf, daß darin die Wahl lediglich solcher Personen angeordnet werden solle, welche das Recht hätten, in dem Parlament zu sitzen 1).

Am 28. December fprach ber Bring erft ben Lords, bann auch ben Commoners aus, bag er bie ihm gemachten Unträge annehme.

Was die Lords, die Gemeinen und die Stadt noch besonders bewog, unverzüglich eine Regierung zu bilden, war die in Frland täglich zunehmende Unruhe. Biele von ihnen hatten selbst Besitzungen in Frland: sie zu behaupten, war ihr persönliches Anliegen. Der Prinz versprach ihnen, darauf seine besondere Ausmerksamkeit zu richten

Wie rasch fügen sich bergestalt inmitten einer chaotischen Berwirrung die Grundlagen eines neuen Gemeinwesens ausgmmen!

Der Prinz, der die Armee herübergeführt hatte, war durch den Sieg in den factischen Besitz einer Autorität gelangt, die ihm Niemand hätte entreißen können. Die Lords und die Commons, die sich ihm angeschlossen haben, wissen kein Mittel, die öffentliche Ordnung zu erhalten, als daß sie ihm auch die bürgerliche Administration einstweilen übertragen. Die Einen bilden kein Oberhaus, die Andern kein Haus der Gemeinen, er ist bei weitem kein König. Aber noch außerhalb der Gesetz und gesetzlichen Berechtigungen bewegen sich doch die verschiedenen Elemente, die zu dem Ereigniß zusammengewirkt haben, in Formen, die den alten analog sind, und machen die großen Interessen des Landes zu den ihren.

a Santa

<sup>1)</sup> Die Actenstüde sind bamals auf besondern Blättern gebruckt worben; so liegen sie namentlich in dem Record office vor; eine Zusammenstellung sindet sich in der Einleitung zu dem Journal of commons. Doch vermist man einen eingehenden Bericht. Bonnet sagt nur: il y eut quelques questions agitées; aber welche waren das?

## Zweites Capitel.

## Erste Sitzungen der Convention. Debatten über die Erledigung des Thrones.

Während Prinz Wilhelm es seine vornehmste Bemühung sein ließ, die beiden Bestandtheile der Armee mit einander zu verdinden und ihnen eine gemeinschaftliche Organisation zu geben, wobei ihm von Seiten der Engländer Churchill zur Hand ging, wurden die Wahlen zur Convention vollzogen. Man begann damit in der Hauptstadt schon deshalb, um durch ihr Beispiel den kleineren Ortschaften Muth zu machen. Ueberall, wo sie geschahen, zog man die Truppen zurück, wie das später Sitte geblieben ist; auch keine andere Sintwirkung wurde ausgeübt. An die alten Formen, welche zuletzt in Frage gestellt worden waren, hielt man sich jetzt um so strenger. Da der größte Theil der Nation an dem Widerstand gegen Jacob II Theil genommen hatte, konnte es nicht anders sein, als daß die Wahlen in demselben Sinne aussielen.

Am Morgen bes bestimmten Tages — 22. Januar 1688 alten, 1. Februar 1689 neuen Styls — versammelten sich die gewählten Mitglieder in dem Hause der Commons in Westminster. Henry Powle wurde jetzt nicht mehr zum Chairman, wie in der vorläusigen Versammlung, sondern zum Sprecher gewählt.

Was man später eine Nationalversammlung genannt hat, war biese Convention nicht. Sie selbst war den alten exclusiven Gerechtsamen gemäß in den hergebrachten parlamentarischen Formen gewählt; ihr zur Seite erschienen die geistlichen und weltlichen Lords,

<sup>1)</sup> Bonnet: pour empêcher, que les chétifs bourgs ne trouvassent de la difficulté, que la capitale n'en trouvât point.

bie an bemselben Tage auch ihren Sprecher wählten — es war Lord Halifax, — mit dem vollen Anspruch auf die Ausübung ihrer altherkömmlichen Gerechtsame; die Versammlung bildete ein Parlament, nur ohne einen König; aus diesem Mangel selbst entsprang ihr aber ein unermeßlicher Zuwachs an Macht.

Die beiben Sprecherwahlen find insofern bemerkenswerth, als man babei von Männern absah, die einen noch größeren Ginfluß auf ben Umidwung ber Dinge ausgeübt hatten als bie Bewählten: in bem Oberhause von Danby, ber die Ginladung an den Bringen unterschrieben und ben gangen Norben für ihn in Bewegung gesett: in ben Commons von Edward Seymour, welcher die Affociation begründet und zu der für den Bringen günstigen Entscheidung burch fein Wort fast bas Meiste beigetragen hatte. Man behauptete, Sepmour habe gemeint, die Stelle bes vornehmften Rathgebers bes Bringen einzunehmen, und fei bereits verstimmt gewesen, bag fie ibm nicht zu Theil wurde 1). Er war mit Jacob II nicht fo fehr um feiner geiftlichen Tendenzen willen, wie die Männer von Lambeth. als wegen feiner politischen Magregeln zerfallen: ein Gegner feines Parlaments, aber barum boch ein Torp von altem Schrot und Korn. So war auch Danby einer ber Begründer biefer Bartei. Aber schon in dem ersten Stadium entsprach ihre Richtung ber allgemeinen Stimmung nicht mehr, Bei ben Sprecherwahlen wurden fie Beibe vorbeigegangen.

Der Prinz von Oranien hätte es für eine Anmaßung gehalten, sich bei der Eröffnung der Bersammlung in Person zu betheiligen. Er begrüßte sie schriftlich als eine freie Repräsentation des Bolkes, von der sich erwarten lasse, daß sie die in seiner ersten Erklärung ausgesprochenen Absichten zur Aussührung bringen werde. Er brachte ihr zugleich die Gefahren der Berbündeten auf dem Continent und des Protestantismus überhaupt in dringende Erinnerung.

Nach furzer Debatte vereinigten sich die beiden Häuser zu einer Abresse, in welcher sie den Prinzen als das glorreiche Werkzeug zur Befreiung des Königreichs von Papstthum und Knechtschaft bezeichnen, und ihm ihren Dank, wie für seine Unternehmung, so zugleich für die Sorge ausdrücken, die er der Administration zugewendet habe. Sie ersuchen ihn, dieselbe auch ferner in der Hand zu behalten, so lange die Lords und Commons sich weiter an ihn wenden würden.

سنداد ا

<sup>1)</sup> Bonnet: le principal unique conseiller. Er fügt hinqu: ses intentions ne sont pas si droites, que de l'autre (Powle).

Indem es die Convention ihre erste Sorge sein ließ, die Ordnung der Dinge, wie sie jetzt bestand, zu bestätigen, that sie es doch mit voller Wahrung ihres Rechts für die Zukunft. Der Prinz nahm den erneuerten Auftrag an, wohl bemerkt jedoch, ohne seinerseits dafür zu danken. Auch in der Versammlung meinten Viele, daß die Abresse den Verdiensten des Prinzen bei weitem nicht genug thue.

Den provisorischen Festsetzungen folgten nun aber entscheidende Debatten. Bisber hatte ein Wort immer das andere gegeben, der Angriff ben Widerstand, ber Widerstand umfassendere Angriffe, und biefe einen allgemeinen Wiberftand hervorgerufen: ploglich fah man fich ben großen Fragen gegenüber, auf beren Entscheidung die Form ber Staaten beruht. Bu bem Rampfe hatten fich Männer von entgegengesetten Principien vereinigt, nicht, wie einst bei bem langen Barlament, Presbyterianer und Anhänger ber protestantischen Secten. Republikaner und Liberale, sondern Bresbyterianer und Episcopalisten, Liberale und Conservative in ber bamaligen Bilbung, Whige und Tories. So konnte benn auch von Tendenzen bes Umsturzes, wie fie fich früher erhoben, diesmal nicht die Rede fein: die fanatischen Secten waren ausgeschloffen: Die Bewegung, weit entfernt fich gegen bas Bisthum zu richten, war vielmehr von bemfelben angeregt: bas Bisthum aber ift die am meiften conservative, ober wenigstens die stabilste unter den conservativen Institutionen von England. Schon einmal, in ben Beiten ber Erclusionsparlamente, hatten bie beiben Barteien einander gegenübergeftanden: da war an keine Berständigung zwischen ihnen zu benten gewesen. Jest aber hatte ein großes Ereignig die Lage verändert. Die Tories waren burch das Berhalten Jacobs II in Nachtheil gerathen: die Whigs hatten ben Bortheil ber Thatsachen für sich: boch waren jene barum noch nicht überwunden ober beseitigt, benn fie hatten ja ihre Sache von ber bes Königs getrennt, diese also nicht etwa von vornherein Meister bes Kampfplages. Die Debatten, zu benen es kam, konnten nicht anders, als die Differenzen über Verfassung und Staat zu Tage bringen, die awischen ben beiben Parteien bestanden. Wir wissen, wie tief und icharf, wie umfaffend fie waren. Indem man über eine befinitibe Einrichtung, abweichend bon ber bisherigen, in Berathung trat, war es auch jett noch zweifelhaft, ob man eine Bereinbarung finden würde.

Der 28. Januar/7. Februar 1688/89 war bestimmt worden, um den Zustand der Nation in Betracht zu ziehen. Die Absicht war, unter diesem Titel die großen vorliegenden Fragen, über die

S. . . . . .

sich bereits ein Jeber eine Meinung gebildet hatte, in Einer Sitzung bes Hauses zur Entscheidung zu bringen. Auf den Antrag Schward Sehmours wurde, wiewohl nicht ohne Widerrede, der Beschluß gefaßt, die Berathung in der Form eines großen Committee vorzunehmen. Der Gegenstand war so wichtig, daß Jedermann wünschen mußte, was nur in dieser Form erlaubt war, das Wort mehr als einmal nehmen und in die Discussion, so oft es zur Widerlegung entgegengesetzer Meinungen nöthig schien, eingreifen zu können.

Die Discuffion wurde von Gilbert Dolben, einem Rechtsgelehrten von Ansehen, beffen herkunft man auf ben beutschen Maler Holbein zurückführt, im nunmehrigen Sinne ber Tories eröffnet. Er war ber Ansicht, daß man von bem Erbrecht an bie Krone auch in dem vorliegenden Falle nicht abzutweichen brauche, wenn man nur feiner juridischen Annahme beitrete. Diese ging babin, baß bie Entfernung Jacobs II eine Nieberlegung ber Regierung, eine Demise berselben enthalte. Das Wort bezeichnet ben rechtlichen Uebergang eines Erbtheils bon einem Besitzer auf ben anbern, wobei es nicht barauf ankommt, ob er burch Todesfall ober burch Cession veranlagt wird 1). Aus einem öffentlich gewordenen Briefe, in welchem Nacob seines der Königin gegebenen Bersprechens, ihr baldigst nach Frankreich ju folgen, gebachte, jog Dolben ben Schluß, bag feine Entfernung eine freiwillige gewesen sei, und fuchte bann, indem er fich auf Littleton, ben er als das Orafel ber Gesetze bezeichnete, Zeitgenossen Eduards IV, berief, nachzuweisen, daß die Entfernung Nacobs II aus dem Lande als Niederlegung der Krone betrachtet werben könne, zumal ba er für bie Berwaltung ber Regierung in seiner Abwesenheit keine Sorge getragen habe. Er empfahl bem Haufe die Resolution an, daß Jacob II freiwillig die Regierung und bas Königreich verlassen habe, diese Sandlung aber als eine freiwillige Demise zu betrachten sei.

Die Beweisführung Dolbens war zu fünftlich, um vielen Eingang zu finden. Man wendete dagegen ein, daß die Entfernung des Königs im Moment einer feindlichen Invasion und eines allgemeinen Abfalls unmöglich als eine freiwillige betrachtet werden könne. Und wenn man eine Art von Niederlegung des königlichen Amtes

<sup>1)</sup> The meaning of that word demize is demissio, laying down, whither actually relinquishing the gouvernment or passively by death, in either of which cases 'tis a demize. So Dolben felbst. Aus Bladstone Comm. I, VII, III [249] 292 sieht man, baß die Anwendung bes Wortes demissio auf den Thronwechsel in der englischen Jurisprudenz keine Neuerung war.

barin sehen wollte, daß er das große Siegel mit hinweggenommen habe, so liege darin vielmehr das Gegentheil. Am meisten mißsiel, daß Dolben das Recht des Parlaments auf eine bloße Anerkennung des neuen Fürsten einschränkte, von dem man nicht einmal wußte, wer es sei. Es hätte erst eine förmliche Verwerfung der Echtheit des Prinzen von Wales dazu gehört, um der Prinzessin von Oranien

die Thronfolge zuzuerkennen.

Eine ganz andere Bendung gab Richard Temple, ber nach Dolben das Wort nahm, der Debatte. Es ist der Neffe William Temple's, des Diplomaten, der vor vielen Sahren dem Gedanken, baf Wilhelm III bereinst ben Thron von England besteigen muffe. zuerst Raum gemacht hatte. Richard war nicht so geistwoll, aber energischer, als sein Onkel, burch und burch ein Whig. Er trug kein Bedenken, zu behaupten — benn Jedermann habe jest Freiheit, die innersten Gebanken seines Herzens zu eröffnen, — daß König Jacob ben Berfuch gemacht habe, die Berfaffung von England über ben Saufen zu werfen: er führte aus, daß sein Berfahren gegen bas Parlament, gegen die Kirche, feine Behandlung ber Gerichte bies beweise: ein solcher König sei um nichts besser als ein Tyrann. Er behauptete, daß König Jacob seine Macht, wie er sagt, sich selbst mit ber Regierung bes Landes unvereinbar gemacht habe, bag eine Bacanz eingetreten sei. "Wenn König Jacob die Regierung blos verlassen hat und keine Bacanz vorliegt, was thun wir hier?"

Jedermann empfand die Tragweite dieser Aeußerungen. Obwohl es nicht wörtlich ausgesprochen war, so lag doch darin, daß König Jacob seine Krone verwirkt habe, daß man zu seiner Absehung schreiten könne. Ein alter Torh, Christopher Musgrave, warf die Frage auf, ob die Absicht in der That dahin gehe; er forderte die anwesenden Rechtsgelehrten zu einer Erklärung darüber auf, ob das

Parlament das Recht habe, einen König abzusetzen.
In der Versammlung gab es Mitglieder genug, welche diese Meinung hegten. Mit großer Lebhaftigkeit wurde sie nach einigen anderen Zwischenreden von Robert Howard ausgesprochen, der noch einmal auf seine ursprünglichen Ideen zurückkam, die ihm einst den Namen eines Vorsechters der englischen Freiheiten verschafft hatten. Er zählte alle Beschwerden gegen Jacob II nochmals auf und behauptete, daß ein König, der auf diese Weise die Gesetze breche, nicht mehr König sei. "Ich höre", fuhr er fort, "von dem göttlichen Recht des Königs reden; auch wir aber, das Volk, wir haben ein göttliches Recht. Die Regierung ist auf Vertrag mit dem Volke

gegründet 1): diesen Vertrag mit dem Bolke hat der König gebrochen: er hat dadurch auf die Regierung Verzicht geleistet: die Regierung ist aufgelöst und das Recht, darüber zu disponiren, dem Bolk anheimgefallen."

Aufgerufen, ihre Meinung ju fagen, setten fich die Rechts: gelehrten biefer Theorie mit größtem Nachbrud entgegen. Es waren biefelben, die einst die Sache ber Bischöfe gegen Rönig Jacob fiegreich verfochten hatten. Samper und Sinch. Der Erste stellte es überhaupt in Abrede, daß bem Bolfe eine Superiorität über ben Konig auftebe; am wenigsten, meinte er, wurden die Commons ber Convention befugt fein, eine folde in Anspruch ju nehmen. Denn in ihnen seien die Freeholders und die begüterte Rlaffe repräsentirt, feineswegs die Nation, vielleicht nicht ber vierte Theil ber Gefammtheit: "wir find ber britte Stand in alter Beise: auch in ber Erklärung bes Prinzen ift bas Parlament, b. i. die Constitution, und Die Monarchie vorbehalten. Bare Die Verfassung aufgelöft, fo murben auch die Lords kein Recht haben, als Corporation aufzutreten"2). Den Rechtspunkt brachte Finch noch in einem andern Zusammenhang zur Sprache. Er warnte bavor, fich auf ben Stand ber Natur zu berufen. Denn wo wurde ba bas Recht bes Besites bleiben, ben ein Reber inne habe? Er meinte, Niemand werbe ernstlich so weit geben wollen, dem Bolfe die Disposition über die Krone auguschreiben. ober die erbliche Monarchie in ein Wahlreich zu verwandeln. Wie schlecht auch immer König Jacob die Regierung verwaltet habe, fo könne er boch nicht mehr verwirkt haben, als was er befessen, nämlich die persönliche Ausübung der Regierung; nimmermehr dürfe man fagen, daß in einer schlechten Administration eine Berwirkung ber Arone felbst liege.

Wie traten da die fundamentalen Begriffe, auf benen alles

<sup>1)</sup> The constitution of the gouvernment is actually grounded upon pact and covenant with the people.

<sup>2)</sup> Die Mittheilungen über biese Debatten bei Gren sowohl, wie in dem Mscr. Phillipps stammen aus ziemlich unvollsommenen Nachschriften. Wenn ich sie hie und da verlassen habe, so geschah das auf den Grund einer andern Auszeichnung, die von Lord Somers stammt. Dieser zusolge sagte Sawyer: We are not the people collectively or representatively; we are the third estate in the regular course and the constitution monarchical. The prince's declaration is for a parliament, which supposes a constitution. If dissolution, Lords only represent their own vote as individuals and ought not to meet as an estate.

Staatswesen beruht, einander in starker Evidenz noch einmal entgegen: Souveranetat bes Bolfs und Unantastbarkeit ber Krone; Repräsentation nach ber Kopfzahl und ftandische Berfaffung; ber Busammenhang ber Souveränetät ber Nation mit bem vermeinten Naturzustand, wo das Eigenthum aufbort, und die Berbindung Dieses Rechts mit ben Zuständen einer geordneten Welt. Es war gefährlich, auf der einen Seite das Recht der Nation in den Borbergrund ju stellen, weil baburch ber gesammte Staat aufgelöst ju werden brobte, und auf ber andern bas Erbrecht ftart zu betonen. weil man bann feinen Ausweg aus den obschwebenden Berlegenheiten fah. Sehr eindringlich führte Georg Treby aus, daß die angeregte Frage hier nicht an ihrem Orte sei. "Wir finden", sagte er, "die Krone vacant, wir haben diesen Mangel zu ersetzen, wir finden fie fo, wir haben fie nicht fo gemacht." Er ließ fich burch die Einwendung nicht irren, daß die Convention nicht die ganze Nation repräsentire. "Ich sage", rief er aus, "wir vertreten den würdigeren Theil der= selben, alle Die, welche an der Regierung Theil zu nehmen verbienen." Den größten Fehler, ber begangen worben, fah er barin, daß man einst nicht auf der Erclusionsbill bestanden, sondern den papistischen Thronfolger angenommen hatte, in der Erwartung, er werbe einmal nicht viel ausrichten können: aber man erkenne nun, wohin das geführt habe. "Es war ein Fehler, ihn auf den Thron gelangen zu lassen; ein zweiter wurde es sein, wenn wir ihn nicht von bemfelben entfernt bielten."

Die allgemeine Ueberzeugung war, daß man die Thatsache nehmen müsse, wie sie vorliege; König Jacob brauche nicht abgesetz zu werden, er habe sich felbst abgesetz; der Thron sei vacant, und die Convention habe die Pflicht, densolben zu besetzen. Wie William Williams es ausdrückte: der König habe durch seine Entsernung das englische Reich der Ausübung der königlichen Gewalt beraubt. "Wir müssen", sagte Pultenen, "das ersetzen, was uns der König entzrissen hat."

Dies ist der Gang, den die Debatte im Allgemeinen genommen hat; der Beschluß, in dem man ihr Resultat zusammenzusassen dachte, drückt ihren Inhalt nur unvollsommen aus. Man nahm in demselben eine Abdication des Königs an. So hatten sich einst auch die Niedersländer ausgedrückt, als sie sich von Philipp II lossagten. Aber sie hatten sich dabei auf die beschworenen Privilegien der Provinzen, ihren Bertrag mit dem Hause Burgund bezogen, in deren Bruch die sactische Abdankung liege. In England konnte man das nicht wieders

holen, da der König dem Begriff einer ursprünglich unabhängigen Gewalt gemäß die Regierung bor ber Gibesleiftung ju führen berechtigt war. In frischer Erinnerung war, wie lange Carl II seine Rrönung verschoben batte, in ber bestimmten Absicht, seine allen Busagen vorausgebende Berechtigung jur Anschauung ju bringen. Wenn man fich nun, ftatt auf positive Berpflichtungen, vielmehr auf ben Bruch bes Originalcontracts mit bem Bolke bezog, von bem man annahm, daß er durch die Berletung ber Fundamentalgesete bes Reiches auf ben Rath ber Jefuiten und anderer schlechter Berfonen geschehen sei, so liegt auf ber Sand, wie wenig inneren Rusammenhang der Urvertrag mit der geistlichen Verfassung und ben legislativen Ginrichtungen hatte, gegen welche Jacob II angegangen Die Lehre vom Urvertrag war einst von den Tories, sehr ausbrücklich von den Universitäten verworfen worden: es fann als ein großer Sieg ber Mhigs betrachtet werben, bag fie jest als bas Motiv des Abfalls von dem König bezeichnet wurde. Aber indem man damit den Whigs genug that, adoptirte man durch den weiteren Rusat, daß auch in ber Entfernung bes Königs bon ber Regierung feine Abdication liege, eine von den Tories aufgestellte Meinung. Man suchte die von beiben Seiten geäußerten Unsichten zu verbinden. ohne jedoch den Consequenzen beizupflichten, die jeder Theil aus seinen Prämissen zog. Die Ansicht ber Whigs wurde babin geführt haben, daß man eine Berwirkung ber Krone, eine Absehung bes Könias durch das Bolk hätte erklären muffen, nicht die Abdication. Nach den Ansichten der Tories wurde das Erbrecht der Kamilie zur Geltung gekommen fein. Aber man wollte weber bas eine noch bas andere: benn bas Recht bes Bolks wurde bas Recht ber Convention aweifelhaft gemacht, die Anerkennung bes Erbrechts ihre ferneren Berathungen beschränkt haben. Nicht aus dieser schwachen Bearlinbung, sondern aus alle Dem, was sonft geäußert war, und bem allgemeinen Gefühl ber Lage ging die Resolution bervor, daß ber Thron erledigt sei. Das ift bas Wesentliche baran. Denn ihn wieder zu besetzen, war die Absicht und der 3weck der Convention.

Die Verhandlungen wurden von der Jbee beherrscht, daß man die Entsernung Jacobs II als besinitiv annehmen und das Land ohne ihn constituiren müsse: ohne doch diese ungeheure Abweichung von dem alten Princip in eine Revolution des Landes umschlagen zu lassen. Die Thronrevolution wurde vornehmlich von den Whigs; die Vermeidung ihrer Consequenzen von den Tories gefordert Der

gefaßte Beschluß enthält eine Art von Compromiß, in welchem zwar die whiggistische Tendenz die Oberhand behielt, aber die torpstische ebenfalls zur Geltung gelangte.

Ueber die Ausdrücke ist es etwas später noch einmal zu einer Discussion zwischen dem Unterhause und den Lords gekommen. Die Lords hätten das Wort Desertion dem Wort Abdication vorgezogen. Aber die Commons bestanden auf dem einmal gewählten Ausdruck, weil er nach ihrer Auffassung zugleich die Handlungen bezeichnete, durch welche ein Bruch der Gesetze stattgefunden habe. Gegen das Wort Vacanz erinnerten die Lords, daß eine Andeutung darin liege, als wolle man die erbliche Monarchie überhaupt nicht mehr anerstennen. Aber aus Reden und Gegenreden ergab sich doch, daß die Commons Sympathien für ihr Herrschenus hegten; nur innerhalb desselben und im gegenwärtigen Fall wollten sie freie Hand behalten. Die Lords nahmen schließlich die beiden Ausdrücke an, über welche sich die beiden Parteien im Unterhause vereinigt hatten, und die sich auch mit dem Sinn des Oberhauses vertrugen.

Auf bem bergestalt ergriffenen Standpunkt schritt bas Parlament sogleich noch zu einer andern Bestimmung fort, welche aus ben bamaligen Umständen entsprungen, doch für alle Zeiten Geltung erbalten bat.

Colonel Birch, der in einem langen Leben voll der mannichfaltigsten Erfahrungen sich gewöhnt hatte, die Ereignisse, deren Zeuge
er war, aus dem religiösen Gesichtspunkt anzusehen, nahm das Wort,
unmittelbar nachdem das Botum über die Bacanz durchgegangen war,
um den Beweis zu führen, daß die Gefahren, die das Land, soweit er
benken könne, bestanden habe, aus der Berbindung der Könige mit katholischen Mächten, den Vermählungen derselben mit katholischen Prinzessinnen, und zulezt dem katholischen Bekenntniß eines regierenden
Königs entsprungen seien, "der sie alle zur Schlachtbank geführt haben
würde, wenn ihm Gott nicht gleichsam sichtlich Einhalt gethan hätte."
Aus diesen Gründen brachte er die Erklärung in Borschlag, daß es
mit einem protestantischen Staat unverträglich sei, durch einen papistischen Fürsten regiert zu werden.

In den Zeiten der Exclusionsbill hatte diese Idee einen heftigen Kampf hervorgerusen: jest stieß sie an sich auf keinen Widerspruch mehr; die Debatte betraf nur den Ausdruck, den man ihr zu geben habe. Sawher fand die vorgeschlagene Formel zu allgemein. Denn wohl könne ein papistischer Fürst — er zweiste nicht daran — auch gut regieren. Aber eine protestantische Regierung sei unmöglich, wenn

ber papistische Fürst sie Papisten anvertraue und sich durch solche leiten lasse. Seiner Meinung nach sollte die Formel lauten, daß es mit einer protestantischen Regierung unverträglich sei, einen papistischen Fürsten zu haben 1).

Die Behauptung, welche mit vielem Gifer aufgestellt wurde, es laufe bem englischen Geset zuwiber, bag ein tatholischer Ronig auf bem Thron site, verwarfen die Rechtsgelehrten selbst am entschiebenften; fie fürchteten, bas werbe auf bas unter ben alten fatholischen Königen errichtete Gebäude ber Gesetgebung, die fie unangetaftet zu erhalten wünschten, einen Makel werfen. Es ift auffallend, mit welcher Vorsicht man bei diesen Beschlüffen zu Werke Man wollte feine allgemeinen Sate aussprechen, welche einseitige Folgerungen jugelaffen hatten; fein Wort ju viel ober ju wenig wollte man sagen. Die Erklärung, zu ber man sich vereinigte, lautet: bie Erfahrung habe gezeigt, daß es mit ber Sicherheit und ber Wohlfahrt dieses protestantischen Reiches unverträglich sei, von einem papistischen Fürsten regiert zu werben. Sehr mit Absicht erwähnte man der Erfahrung. Das Wort follte Denen zur Entschulbigung bienen, die sich, ehe bieselbe gemacht war, gegen die Exclusion eines Katholiken vom Thron von England erklärt hatten.

Der englische Geist ist ebenso weit entfernt von der scharfen Dialektik der Franzosen, wie von der weltumfassenden Ideologie der Deutschen; er hat einen engern Horizont; aber die vorliegenden Interessen weiß er mit Umsicht und großem praktischen Sinn zu fassen.

Bei aller Mäßigung im Ausbruck find boch die Beschlüsse, die am 28. und 29. Januar in der Convention durchgingen, für die Fortbildung der Verfassung von großem Gewicht. So wenig es an sich an seiner Stelle sein mochte, so konnte es doch nicht ohne Einsstud an seiner Stelle sein mochte, so konnte es doch nicht ohne Einsstud an seiner Stelle sein mochte, so konnte es doch nicht ohne Einsstud bleiben, daß die Idee vom Urvertrag in die Formel aufgenommen wurde, durch welche sich England von dem legitimen Königthum losriß. Und wie nach dieser Seite mit den politisch popularen, so trat die Convention, indem sie die Erbfolge durch eine außerhalb des natürlichen Rechts liegende consessionelle Satung zu beschränken unternahm, in die engste Beziehung zu den protestantischen Ideen. Aber die Hauptsache liegt in dem Wort Bacanz, welches den Ansspruch des Parlaments, die Regierung des Königs Jacob nicht allein für beendigt, sondern auch die regelmäßige Erbfolge für unterbrochen zu erklären, und den Thron nach seinem eigenen Ermessen zu besetzen.

<sup>1)</sup> Gren's Debates IX, 27.

in fich schließt. Das hatten, wie einft die Witan ber angelfachfischen, fo auch die Lords und Commons ber plantagenetischen Zeiten mehr als einmal versucht, und für gewiffe Epochen burchgesett. Und mas man bamals festgehalten hatte, bei aller Eigenmacht boch immer ju einem ber Nächstberechtigten überzugeben, das bilbete auch jest ben vorwaltenden Gesichtspunkt. Unmittelbar nachdem die Bacanz bes Thrones ausgesprochen war, stellten die Freunde des Bringen von Dranien den Antrag, ihn und seine Gemahlin auf den Thron zu erheben. Wohin man auch seine Augen richte, und wie lange man fuche, so rief ber Antragsteller, ber jungere Wharton, aus, niemals werbe man geeignetere Perfonlichkeiten finden, als ben Prinzen und Die Prinzessin von Dranien. Es lag sehr nahe und entsprach ber vorwaltenden Stimmung; allein nicht fo rasch, wie Manche meinten, Fonnte barüber entschieden werden. In der Sache felbst und der Art und Beife, fie burchzuführen, lagen an fich große Schwierigfeiten. Aber die vornehmsten erwuchsen ihr aus ihrer Beziehung ju ben constitutionellen Interessen bes Parlaments.

## Drittes Capitel.

## Erhebung bes Prinzen von Oranien auf den englischen Thron. Constitutionelle Beschränkungen der Krone.

Nicht durch varlamentarische Verhandlungen können die aroken constitutionellen Streitfragen, bei benen jeder Theil in seinem Rechte zu sein glaubt, entschieden werden; es kann nur im Gefolge von Ereignissen geschehen, burch welche ber eine ober ber andere bas Uebergewicht bekommt. Gin foldes war jest in England eingetreten. Weil Jacob II die Brärogative zu einem außerhalb ihres natürlichen Wirfungefreises liegenden Zwed überspannte, hatten bie Gegner berselben den Sieg über ihn davon getragen: er selbst war von dem Throne ausgeschloffen: fie waren die Meister im Lande. Go wichtig nun die Wiederbesetzung des Thrones war, so bildete fie doch keines: wegs das einzige Interesse. Bielmehr verknüpfte sich mit ihr bas andere, welches in den Augen Bieler sogar noch mehr bedeutete, die Entscheidung der zwischen ber Krone und dem Parlament obschwebenden Streitpunkte über die Ausdehnung der Prärogative. Man wollte nicht schlechthin einen Fürsten mit bem andern vertauschen, sondern, so sagte Lord Falkland, der nach Wharton das Wort hatte, bas Land vor der Wiederkehr einer Willfürherrschaft sicher stellen und alle Zweifel über die Ausbehnung der Gewalt heben. "Bevor wir ben Thron wieder fullen, muniche ich festgesett zu sehen, welche Rechte ber König fünftig haben soll und welche nicht"1). Richard Temple

ť

į.

<sup>1)</sup> We have had a prince, that did dispense with our laws, and I hope, we shall never leave that doubtfull. — — Therefore before you fill the throne, I would resolve, what power you will give the king and what not.

war es auch diesmal, welcher ber Debatte ihre Richtung gab. "Sichert eure Freiheiten!" rief er aus, "die Regierung wird durch Feststellung berselben dem Nachfolger, der in seiner Declaration die 3wecke ausgesprochen hat, die man verfolgen muß, am besten empfohlen werden". Sehr bemerkenswerth in ber Geschichte ber englischen Berfassung ift diese Rede Richard Temple's. Er berührt die wichtigsten Bunkte, bie in bem Gegensatz der parlamentarischen Rechte und Tendenzen mit ber königlichen Gewalt jur Sprache kommen können: Sicherung bes Parlaments gegen alle Eingriffe ber Krone und ber königlichen Minister; Berantwortlichkeit ber Minister, ohne daß fie anderweit begnadigt werden können; Abhängigkeit der militärischen Gewalt von ben Bestimmungen bes Parlaments; zugleich bie Emancipation bes Richterstandes von dem Hof, und Unterordnung von Westminsterhall. wo man sich nicht aller Fälle bemeistern dürfe, unter die höhere Autorität des Barlaments. Die Bestimmungen, die man treffe, wünschte er bann burch ben Krönungseid gesichert zu sehen. "Denn wie wir unsern Königen schwören, so muffen auch fie uns durch Eid verpflichtet fein"1).

Temple eröffnete gleichsam die Bahn. Biele Andere ließen sich nach ihm nicht allein in bemselben Sinne vernehmen; sie brachten überdies eine Menge von Beschwerden, welche man heben, von Borskehrungen, welche man gegen die Billkür der Berwaltung treffen müffe, in Borschlag. Und sehr weit ist man darin gegangen; man hat eine allgemeine Zurücknahme der unter den letzten Regierungen gemachten Gesetz angerathen und selbst von der Nothwendigkeit einer neuen Magna Charta geredet. Die Convention gewann nun doch beinahe das Ansehen einer modernen, constituirenden Bersammlung.

Aber eben damit erweckte sie den Widerspruch der erfahrenen Mitglieder, unter Andern selbst des alten Mahnard, an dessen Hinzeligung zu der popularen Seite Niemand zweifeln konnte. Mit seiner nicht mehr lauten, aber noch verständlichen Stimme, der man um so ausmerksamer zuhörte, warnte er davor, Alles aussühren zu wollen, was in den Kaffeehäusern vielleicht mit Geist als wünschenswerth bezeichnet werde: man würde sonst ein Jahr lang sitzen und nichts als Verwirrung hervordringen: man dürse das Saumroß nicht übersladen. Polezsin fügte hinzu, man möge es nicht jenseit des Meeres vernehmen lassen, daß man hier Gesetze mache, um den Fürsten zu beschränken; es könne keinen verderblicheren Rath geben. "Indem wir

E.37: 2

<sup>1)</sup> Gren's Debates IX, 31.

uns entzweien, wächst das Papstthum an; wir schwatzen, ohne für eine Regierung zu sorgen. Im Ausland erwartet man etwas Bessers von uns".

Ebuard Sehmour siel ein, das Ausland kummere ihn nicht, wenn man zu Hause in Knechtschaft gerathen solle: man musse allerbings auch jetzt den verderblichen Mißbräuchen, die im Schwange
seien, zu steuern suchen; oder wolle man gar nichts thun, weil man
nicht Alles auf einmal thun könne? Wenn die Glocke nicht gleich
zwölf schlage, solle sie darum gar nicht schlagen?

Dabei blieb es, was einmal beschlossen war, daß man vor der Wiederbesetzung des Thrones die Freiheiten der Nation sichern musse. Man verständigte sich jedoch dahin, daß zunächst nur das Wichtigste und Nothwendigste in kurzen Hauptstücken zusammengefaßt und diese

Arbeit an ein Committee übertragen werden follte.

Indem nun aber die Commons beschäftigt waren, die Rechte der Unterthanen festzustellen, ergriffen die Lords auf ihrem Wege, selbst noch ehe sie dem Botum über die Thronbacanz beigetreten waren, die Initiative in Bezug auf Besetzung der Krone.

Anfangs hatte es unter ihnen eine Bartei gegeben, welche bamit umging, ben König Jacob unter ben Bedingungen, die man ihm vorschreiben werbe, zur Rückfehr einzuladen: man hielt das, wie man fagte, für anständig. Allein allmählich überzeugte man fich, baß es hoffnungsloß sei und selbst gefährlich werden könne. In der Convention ist diese Tendenz niemals jum Wort gekommen. Dagegen wurde ein anderer Blan, ber auf ber Grundlage berfelben politischen Anschauung beruhte und fich eber ausführen zu laffen schien, die Errichtung einer Regentschaft im Namen Jacobs II, sehr ernstlich in Anregung gebracht; es war Lord Nottingham, ber zum Umschwung ber Dinge zwar zögernd, aber bann boch entscheibend beigetragen hatte, der diesen Vorschlag machte. Danach sollte der Bring von Dranien die Berwaltung als Bring-Regent führen, ber nominelle Besit ber Krone aber bem legitimen König gewahrt bleiben. hatte babei ben Beifall, wenn nicht aller, doch beinahe aller Bischöfe, bie bas gute Recht und die Forberung bes Moments zu vereinigen meinten 1). Aber die Rechtsgelehrten und Politiker machten eine aus

<sup>1)</sup> So erzählt Burnet in der ersten Absassung seiner Geschichte. Nach den Worten: The right of sovereignity should be owned to remain still in the king, and the exercise of it should be vested in the prince of Orange as prince-regent — solgten in dem ursprünglichen Text die Worte: All the dishops, the archbishop of Canterbury only excepted, went into this.

Bemerken wir die Verslechtung der Motive. Die Handlungen, durch welche Jacob II eine allgemeine Gesetzlosigkeit und Verwirrung, die seine Rückehr erleichtern sollte, hervorzubringen dachte, verschafften nicht nur seinem Gegner von Anfang an eine große Stellung, sondern trugen hauptsächlich dazu bei, daß man den Thron für vacant erstlärte. War das aber einmal geschehen, so verhinderten die englischen Gesetz selbst seine Ersetzung durch einen Stellvertreter unter anderm Titel. Die große nationale Partei, vor welcher Jacob das Land verlassen hatte, mußte ihrer eigenen gesetzlichen Sicherung halber einen König an ihrer Spitze haben.

Auch nach Berwerfung der Regentschaft und Annahme ber Bacanz meinten die Tories ihre Grundsätze noch behaupten zu können. Sie machten den Borschlag, die Krone an die nächste protestantische Erbin. Die Bringessin von Dranien zu übertragen, die dann bem

Assessed to

Bringen so viel Antheil an der Regierung, als ihr selber gut scheine, überlassen möge. Für das Geset galt es gleich, ob man einem König ober einer Königin Gehorsam leiste. Gin nur wenig limitirtes Erbrecht und eine kräftige Abministration schienen sich auf biese Weise verbinden zu laffen. Diefer Unficht gab es ein besonderes Gewicht, daß die Pringesfin Anna, die dann bem Throne eine Stufe näher blieb, und beren Freunde, Churchill wenigstens unter ber Sand, fie Aber auch bagegen brängten sich bie erheblichsten Beemvfahlen. denken auf. Konnte nicht König Jacob noch einen Sohn von unaweifelhafter Echtheit befommen, beffen Recht bem ber Bringeffin vorangegangen wäre? Sauptfäclich aber, wie bann, wenn diefe Kürstin vor ihrem Gemahl mit Tode abginge? Der Prinz von Dranien, bem man Alles verbanke, wurde in biefem Fall, die ihm von feiner Gemablin eingeräumte Stellung verlieren. Man bemerkte, indem er diese Eventualität vor sich sehe, werde er nur ein halbes Intereffe an ben Geschäften nehmen; man muffe ihn vollständig an England fnüpfen.

Der Bring von Dranien hatte fich mahrend biefer Berhandlungen bisher ftill und schweigsam verhalten. Er war schwer zugänglich; Die, welche ja Butritt bei ihm fanden, hörte er nur eben an, obne ihnen viel ju antworten. Seine Natur brachte' es so mit fich. und es war vielleicht bas Weifeste, bag er sich nicht in die schwer ju durchschauenden Windungen der Debatte mischte. Rur bann und wann in den entscheidenden Wendepunkten hat er sich geäußert. hat gesagt, er überlasse ben Engländern, über ihren Thron zu verfügen, wie es ihnen gut scheine: Mancher möge über die Sache anders benken; ihm liege soviel nicht baran, eine Krone zu tragen; er könne nach holland zurückgehen und als Statthalter leben wie zubor: bas würde ihm felbst lieber fein, als wenn er mit bem Titel König, aber als der Diener seiner Gemahlin in England bleiben folle. Er liebe fie und schätze sie hoch, er habe alles mögliche Vertrauen zu ihr: aber ihr Unterthan wolle er nicht werden. Man erinnerte ibn an Philipp II, ber auch nur König-Confort in England gewesen sei: er bemerkte, dieser habe doch zugleich die Krone von Neavel und Sicilien getragen: Er dagegen wurde, wenn seine Gemahlin bor ihm fterben sollte, in den unangenehmen Fall kommen, eine Regierung geführt. die königlichen Rechte vertheibigt zu haben und bann in den Brivatstand zurudfehren zu muffen 1). Auch in Holland werde er bann

<sup>1)</sup> enviudando quedava particular y inapto a lo que es oy, haviendo

nicht mehr sein, was er heute sei. Sehr persönliche Argumente, welche aber das größte Gewicht hatten; entbehren konnte man den Brinzen unter keinen Umständen.

In diesem Widerstreit brach sich vielmehr der Gedanke Bahn, daß man den Bringen allein auf den für erledigt erklärten Thron erheben muffe. Denn unmöglich laffe bie Souperanetat fich theilen: wenn ber Bring nicht unter seiner Gemahlin stehen wolle, so muffe man ihn über dieselbe ftellen; nur als Gemablin bes Königs könne Die Bringessin alsbann Königin sein. Gin Entwurf, ber ben borgerückten whiggistischen Auffassungen entsprach; benn alsbann wurde man einen König bekommen haben, ber fich auf fein augenscheinliches Erbrecht beziehen konnte: die Idee, daß das Recht an das Bolk zurudgefallen fei, und bie Rrone von ihm vergabt werden konne, ware zur Realisation gelangt1). Unter ben Whigs gab es Biele, welche man für Republikaner hielt. Man behauptete, ihr Gedanke gehe bahin, daß die Wahl noch einmal ober zweimal, später gar nicht mehr vollzogen werden solle. Aber auch dagegen erhob sich hinwieder ein nachdrudlicher und wohlbegrundeter Widerspruch. Unparteiische zogen in Betracht, daß der Bring, wenn er darauf einginge, ben Klerus und bie große Partei, bie an bem Erbrecht unter ben bestimmten Limitationen festhalte, gegen sich aufregen würde; er würde, sagten fie, selbst alle Frauen gegen sich haben. Er sei auf ben Grund seines matrimonialen Rechts nach England gekommen; folle bas Recht feiner Gemahlin nunmehr hintenangesett werben? Es wurde unedelmuthig und ungerecht fein, wenn er bas verlangen wollte; man würde schon Unrecht thun, es ihm zuzutrauen.

In der Umgebung des Prinzen walteten verschiedene Meinungen ob. Bentink wäre für die Thronbesteigung des Prinzen allein gewesen: er ist darüber einst mit Burnet in lebhaften Wortwechsel gerathen. Unter den Engländern aber genoß Bentink noch nicht viel

reynado y mantenido las prerogativas reales. Despacho de Ronquillo, — bes einzigen Mannes, ber bas auf ber Stelle verzeichnet hat, was er von dem Prinzen selbst börte. Burnet verdient alle Rücksicht, boch wiederholt er hier nur, was er von Andern hörte: "Many of them, who were there, have told me", wie er in seiner ersten Redaction sagt.

The second of th

1) Reasons humbly offered for placing H. H. ss the prince of Orange singly in the throne. Ein singlenes Blatt, son bem nur sine Seite bebruckt ift. Da heißt es: it will be a clear asserting of the peoples rights, when the estates of England declare, that, the king having abdicated the government and the throne being vacant, they think to fill it again with one, who is not immediate in the line.

Ansehen: man hielt ihn für herrschslüchtig und habgierig, und sah es nicht gern, daß sich ein mächtiger Günstling neben dem Fürsten erheben wollte. Dagegen genoß Opkbelt, der vor dem Jahre die Unterhandlungen geführt hatte, aus denen die ganze Unternehmung entsprungen war, das allgemeine Vertrauen. Er kannte die Borausssehungen, die dem Unternehmen ursprünglich zu Grunde lagen, am besten, und hielt mit Entschiedenheit an dem Rechte der Prinzessin seit. Die anwesenden Holländer schreiben es ihm zu, daß diese Ansicht die Oberhand gewann; sie sehen voraus, daß er in einer geheimen Conferenz, die ihnen aufsiel, von dem Prinzen in diesem Sinne beauftragt worden sei: denn selber still bleibend, liebe er es, Andere für sich arbeiten zu lassen.

In der Population, welche Gile und Entschiedenheit wünschte, regte sich eine Stimmung für den Prinzen; und Lord Lovelace traf Anstalt, eine Demonstration zu dessen Gunsten hervorzubringen, um einen Druck auf die beiden Häuser auszuüben 1); Prinz Wilhelm, der die Zügel der Administration schon in fester Hand hielt, verbat jedoch jede eigenmächtige Volksversammlung, auch in einem Augenblick, als

fie ihm zum Bortheil hatte ausschlagen können 2).

Wie sehr verkennt man ihn, wenn man ihm ein ungeordnetes persönliches Gelüste zuschreibt, wie man wohl sein ganzes Unternehmen aus dem Wunsch, eine Krone zu tragen, hergeleitet hat! Der Ehrgeiz dieser alten Oranier entspringt aus den Conflicten der großen Iden, in denen sie Partei ergreisen: ihr Selbst verschmilzt mit der Sache, die sie vertheidigen, es wächst mit ihr; ihre Ansprüche greisen nicht über das vorliegende, erreichbare Ziel hinaus.

In der That, ein höchst außerordentlicher Beschluß war zu fassen; man wollte ein Shepaar auf das engste verbunden, aber doch jeden Theil von dem andern getrennt und mit seinem besonderen Rechte auf den Thron erheben. Wenn man nach Beispielen suchte und doch nichts anzusühren wußte, als moskowitische Krönungsgebräuche, so

<sup>1)</sup> Bonnet spricht von einer Abresse, bie von Lovelace in Gang geseth, und schon zahlreich unterschrieben gewesen sei — aber ber Prinz habe ihren Fortgang gehindert.

<sup>2)</sup> Het gemeen op de been gekommen, door Andringen van den Lord Lovelace vordert by request van het huis, dat men den Prinz Konink maake. S. H. verboet die samenrotting. So bas "Uittrecksel nit het biizonder Berbaal" von Wilsens Ambassabe in Scheltema Mengelwerf, Bb. III. Die Berbaals von Wilsen, ein früheres von 1688 und bieses von 1689, verdienen, aufgesucht und vollständig gedruckt zu werden.

beweist dies nur, daß man sich in Verlegenheit fühlte. Aber es war ber Gedanke, der sich vor aller Discussion als die natürlichste Austunft darstellte. Nach langen und weitschichtigen Verhandlungen, nach Erwägung der politischen, religiösen und rechtlichen Gesichtspunkte fand man doch, daß es das einzige Ausführbare sei.

Im Oberhause fam es am 6. Februar ju einer entscheibenden Situng. Derfelbe Mann erhob fich, ber einst in der Exclusions: bebatte bas Erbrecht verfochten und behauptet hatte, Lord Halifar; wer hatte nicht meinen sollen, daß er sich auch jett für die Wahrung Dieses Rechts in der Berson der Prinzessin Maria erklären wurde? Aber boctrinäre Ueberzeugung ist in den Männern diefer Zeit boch nur wenig zu finden. Wie Salifar ichon in jener Cpoche mit borschauendem Blid die Thronfolge des Prinzen von Dranien im Auge gehabt hatte, so erklärte er sich jetzt, ohne Rudficht auf die einst verfochtenen Lehren, ausschliekend für ihn: er wollte von keiner getheilten Autorität hören: er forderte die Krone für den Bringen allein. Dagegen vertheidigten die Clarendons noch einmal das Recht der Brinzessin Maria auf den ausschließenden Besitz des Thrones. Sie meinten babei ursprünglich die jungere Schwefter Anna, ber bann die Nachfolge nach jener zugekommen wäre, und beren Freunde auf ihrer Seite zu haben. Aber ichon war Bringeffin Anna burch eine Bermehrung ihrer Apanage und durch die Vorstellung von dem schwächlichen Gefundheitszustande des Prinzen, der seine Gemahlin schwerlich überleben und voraussichtlich die Krone niemals allein tragen werbe, beruhigt worden. Welchen Erfolg hätten fie bann noch erreichen können? Inmitten ber beiben entgegengesetten Borschläge erlangte sich ber britte, bem Bringen und ber Bringeffin jugleich bie Krone zu übertragen, die allgemeine Beistimmung. Lord Danby, ber die Regentschaft im Namen König Jacobs bekämpft und die Berwerfung biefes Blanes berbeigeführt hatte, widerfette fich auch ber Anerkennung des ausschließenden Rechtes der Bringessin Maria; aber für die Berbindung berfelben mit ihrem Gemahl auf dem Thron ergriff er bas Wort. Er befand sich in ber gunstigen Lage, eine Auskunft zu empfehlen, für die sich ohnehin die Meisten entschieden hatten. Burnet versichert, die gemäßigten Whigs, wie Shrewsbury und Sibney, und die gemäßigten Anglicaner seien von vorn herein Es bedurfte feiner Abstimmung. Der Beidluß. bafür gewesen 1).

<sup>1)</sup> In einer später weggesassenen Stelle ber ursprünglichen Erzählung Burnets heißt es: Danby, Shrewsbury, Sidney and all the moderate church of England-men were for putting both in the throne.

baß ber Bring und die Prinzessin fortan König und Königin bon England sein sollten, wurde bon ben Lords ohne Widerspruch gefaßt.

Auf bem Boben, auf bem man einmal stand, war es das Natürliche und Sachgemäße; aber es war zugleich die Festsetzung, in welcher sich die beiden Parteien, die zur Revolution zusammengewirkt hatten, noch einmal vereinigen konnten.

Bollftändig war so wenig das Berständniß, wie die Auskunft selbst. Bei der Abfassung des Sides, der dem neuen Königspaar geleistet werden sollte, wurden die Ausdrücke: "rechtmäßig und gesesslich", die man seit einer Reihe von Regierungswechseln dem Titel König oder Königin hinzugefügt hatte, absichtlich weggelassen; denn in den eifrigen Tories würden sie Scrupel angeregt haben, die man vermeiden wollte.

So brachten die Lords die persönliche Frage wenigstens unter sich zur Entscheidung. Wenden wir uns nun wieder zu den Commons, die indeß in ihren nicht minder wichtigen, auf die Sicherung der Religion, der Freiheiten und Gesetze bezüglichen Berathungen fortgeschritten waren.

Man hatte eine Commission ernannt, welche die zu diesem Zweck unbedingt ersorderlichen Hauptstücke zusammenstellen sollte. Wir sinden in der langen Liste die Führer aller Parteien, Temple, Hampden, Wharton, aber auch Clarges, Sehmour, Musgrave, die Rechtsgelehrten Finch, Sawher, Polegsin; als das einseitige Werk einer Partei dürste demnach der Entwurf nicht betrachtet werden, den der Berichterstatter Trebh bereits am 2. Februar den Commons vorlegte.

Darin werden vor allem die Handlungen, durch welche Jacob II mit der Nation zerfallen war, für ungesetzlich erklärt: Suspension der Gesetze, Dispensation von denselben, und selbst ihre Ausführung durch königliche Krärogative ohne Bewilligung des Karlaments, namentlich die Erhebung von Auslagen in anderer Weise und länger, als sie von dem Parlament bewilligt worden sei; serner die Sinsetzung der kirchlichen Commission und ähnlicher Commissionen, die Entwassung protestantischer Unterthanen; die Ausrichtung einer stehenden Armee ohne Bewilligung des Parlaments in Friedenszeiten. Alle über die Grenzen zwischen der Prärogative und dem parlamentarischen Kecht entstandenen Streitfragen sollten durch eine authentische Erklärung, an welche der Thronfolger gebunden werden konnte, vor dessen Eintritt im Sinne des Parlaments entschieden sein.

<sup>1)</sup> Journals of Commons X, 17.

Dabei bachte man aber nicht fteben zu bleiben. Man fügte Refolutionen weitesten Inhalts über die von Temple zur Sprache gebrachten Bunfte bingu. Die bestehende Einrichtung ber Landmilig erklärte man für einen Druck bes Bolkes. Man forberte eine freiere Stellung bes Richterstandes, und zugleich eine Reibe von Abanderungen in bem Berfahren, namenlich in Hochverrathsprocessen. Dem Barlament follten nicht allein die herkömmlichen Privilegien seiner Mitalieder gesichert werden, sondern hauptfächlich häufige Wiederholung feiner Sitzungen und Dauer berfelben bis jum Austrag ber Geschäfte. Man verlangte wirksame Vorkehrungen für die freie Religionsübung ber Protestanten und für ihre möglichste Vereinigung unter einander, und brachte in Antrag, daß fortan fein Mitalied ber königlichen Familie fich mit einer Perfonlichkeit von katholischem Glauben vermählen durfe. König und Königin follten sich bei dem Antritt der Regierung zur Erhaltung ber protestantischen Religion sowie ber Gesetze und ber Freiheiten ber Nation verpflichten, und ber Krönungseid einer Revision unterworfen werben.

In der Situng des Parlaments ift den Borschlägen der Commiffion, namentlich in Bezug auf die Gerichtsverfaffung, bas Gine und das Andere hinzugefügt: übrigens find fie, wie fie waren, genehmigt worden; Artifel für Artifel wurde verlesen und angenommen.

Sie enthalten zwar nicht einen fostematischen Berfassungsentwurf, wie sie später in Europa vorgekommen sind; aber sie umfassen boch alle Zweige bes öffentlichen Lebens, Religion, Militär, Gericht und parlamentarisches Recht; sie berühren selbst hie und da die Verwaltung.

Man könnte auch nicht sagen, daß die Artikel die äußersten Forderungen ber parlamentarischen Gewalt enthalten hätten. wir uns erinnern, find es zuerst bie Schotten gewesen, die ihrem umgeformten Parlament bas Recht vindicirten, bei ben Ernennungen au ben höchsten militärischen und burgerlichen Würden mitzusprechen, bie Mitglieder bes geheimen Rathes zur Berantwortung ju gieben, die königliche Gerichtsbarkeit zu beschränken. Es war im Jahre 1639. Zwei Jahre später hatten die Anhänger des schottischen Systems in England die Oberhand gewonnen. Sie stellten auch ihrerseits die Forderung auf, daß ber König ausschließlich Männer des parlamentarischen Vertrauens zu ben einflugreichen Stellen befördern und feine andern in seiner Umgebung bulben folle; über ihren Berfuch, fich ber militärischen Gewalt im Lande zu bemeistern, ift bamals ber Burgerfrieg ausgebrochen. Diefe Unsprüche murden im Jahre 1689 menigstens nicht ausbrudlich erneuert; die veränderte Stellung der Parteien

hätte es nicht einmal gestattet; ber Inhalt ber vorgeschlagenen Artikel war bennoch nicht minder tief greifend und umfassend. Zwei Punkte kamen barin vor, welche ber Monarchie an das Leben zu greifen schienen.

Für das Parlament nahm man nicht eine Einberufung in jedem britten Jahr in Anspruch, und war weit entsernt, die wunderlichen Bestimmungen, die im Jahre 1641 diesem Gesetz hinzugesügt wurden, zu wiederholen: aber die neuen Festsetzungen, auf die man antrug, hätten doch das disherige Verhältniß der Gewalten insosern versändert, als sie dem König das Recht der Vertagung und Auslösung der Versammlungen so gut wie entrissen haben würden. Dies Recht war unter Carl II das vornehmste Mittel der Regierung gewesen und blieb es noch: denn wie wollte sie sonst einer sich bildenden Parteiherrschaft Widerstand leisten? Und nicht weniger bedeutet die Resolution, durch welche königliche Begnadigungen gegenüber einer parlamentarischen Anklage und Verurtheilung im voraus für ungültig erklärt wurden. Wie hätte der König jemals wieder auf die Erzgebenheit eines Ministers zählen dürsen? Der Anspruch erschien als ein Eingriff in die Rechte der Souveränetät.

Bon Berhandlungen zwischen Wilhelm von Oranien und bem Parlament sindet sich keine Nachricht; wir vernehmen nur, daß auch dies einer der Momente gewesen ist, in denen der schweigsame Prinzsich aussprach. Er sagte, er sei nach England gekommen, um Gezetze und Freiheiten herzustellen, aber nicht, um die Krone ihrer Nechte zu berauben 1); er werde keine Beschränkung annehmen, die nicht aus den Gesehen hervorgehe: er werde die Prärogative nicht zerstören lassen.

Und so vollständig war die Herrschaft des Parlaments auch in diesem Augenblick keineswegs, daß es aller Rücksicht auf den Prinzen überhoben gewesen wäre. Er besaß kein Recht auf diesen Thron: er hatte keinen andern Anspruch als den, der in seiner Stellung lag; aber diese Stellung war so angethan, daß er nicht jede Bedingung, die man an die Annahme der Krone knüpfte, einzugehen brauchte; sie hatte eine gewisse Selbständigkeit, die aus dem Laufe der Ereignisse entsprang. Denn auf seiner Ueberkunft nach England beruhte doch die große Beränderung, welche eingetreten war; überhaupt nur

<sup>1)</sup> Monquisso: Ha dicho, que como vino a reintegrar la religion, las leyes y las libertades del pueblo ingles, no vino a quitar las de la corona.

burch seine Theilnahme konnte sie behauptet werden. Zwischen Tories und Whigs und selbst ihren vereinigten Forderungen gegenüber erscheint der Prinz von Oranien als eine dritte Macht, als der Repräsentant der höchsten Gewalt, selbst noch ehe sie ihm übertragen wurde.

Auch abgesehen hiervon ftellten fich ber Durchführung jener Beschluffe bie größten Schwierigkeiten in ben Weg. Dafür würden neue Gefete nöthig gewesen sein; wie viel Zeit aber wurde ihre weitere Erwägung im Unterhause, und noch mehr ihre Berathung bei ben Lords erforbert haben; wie viel Widerspruch wurde zu überwinden gewesen sein! Diese Betrachtung und die Rudficht auf ben Bringen wirften bazu zusammen, bag bas Committee felbst auf eine Abanderung ber gemachten Boricblage Bedacht nahm. Man beschlok, bor allem bie beclaratorischen Artikel, in benen die Handlungen Jacobs II für ungesetlich erklärt wurden, von den Forderungen, die man außerdem aufstellen wollte, ju fondern; diese felbst aber wurden einer neuen Redaction unterworfen. Man sprach bann nicht mehr von ber Unerträglichkeit ber Landmilizeinrichtungen, beren Beränderung auf eine Berminderung des königlichen Ginfluffes dabei abgezielt haben murde; man gedachte weber ber Vorkehrungen, durch die man ben Richterftand von dem Ginfluß bes Hofes logreißen wollte, noch auch jener Bestimmung in Bezug auf die Vermählungen ber königlichen Familie; man erwähnte ber Freiheiten bes Parlaments, aber von einer Beschränkung ber Rechte ber Brarogative bei Auflösung beffelben war nicht weiter die Rede; von der anzüglichsten der beabsichtigten Rest: setzungen, bas.-Begnadigungerecht betreffend, nahm man, wie ber Berichterstatter erklärte, "aus wichtigen Gründen" ausdrücklich Abstand. Die Tendenz, die sich in der ersten Fassung der Artifel aussprach, ift barum nicht aufgegeben worden; sie bildet ein fortbauerndes Kerment ber späteren Barlamenteverhandlungen; junachst aber beschied man sich, fie in die Declaration der Rechte, welche dem neuen Fürsten vorgelegt werden sollte — benn biefen Titel gab man ben Artiteln, in Erinnerung an die Erklärung bes Pringen - nicht aufzunehmen.

Wie' diese Declaration ber Rechte zu Stande kam, ist sie entefernt, alle popularen Anforderungen und Wünsche zu befriedigen; aber man dürfte sie darum nicht für unbedeutend halten. Schon durch die Annahme der declaratorischen Artikel ward die Autorität des Parlaments gewaltig verstärkt. Die Abschaffung der Dispenssation von den Gesetzen gewährte ihm den vollen Besit der legislativen Gewalt. Die Erhebung der Auflagen ward nun erst willkürlicher

Ĺ

.

Eingriffe ber königlichen Autorität überhoben. Dem Königthum, das sich von der Eroberung herschrieb, wurde das Recht, ohne Beistimmung des Parlaments eine stehende Armee zu halten, abgesprochen. Indem man ferner die kirchlichen Commissionen des Oberhauptes der Kirche für ungesetzlich erklärte, verschaffte man den geistlichen Würdenträgern eine Unabhängigkeit, die um so mehr sagen wollte, da die Bischöfe in dem Parlament Sit und Stimme hatten.

Wenn nun aber die Commons auf diese Weise die parlamentarischen Rechte erweiterten, so zeigen boch ihre andern Berathungen, bak sie auch die Regierung in sich selbst stark und vor allem einbeitlich constituiren zu muffen gesonnen waren. Der Uebertragung ber Krone auf den Bringen und die Bringessin von Dranien schlossen fie fich mit Freuden an; aber fie nahmen Bedacht, daß die Berbindung zweier Berfonlichkeiten auf dem Throne nicht etwa auch die Action zwei verschiedener Willensmeinungen zur Folge haben möchte. Bon dem Unterhause schreibt fich die Festsetzung ber, daß die Administration ausschließend in ben Sanden bes fünftigen Königs bleiben muffe. Den Antrag, daß wenigstens alsbann, wenn ber König nach Holland gehe, die Bermaltung von Rechts wegen der Königin zu: fallen folle, verwarf die Majorität; benn bas murbe bem eben aefanten Beschluft Abbruch gethan baben: man glaubte bas bem eigenen Ermessen des Königs anheimstellen zu muffen. Mit weiser Boraussicht fette Sergeant Solt, ber in biefem Stabium ber Debatten ihre Kührung übernahm, die Bestimmung durch, daß die Regierung nicht allein bem Prinzen und ber Prinzeffin zusammen, sondern gleich von born berein Demienigen von Beiden, ber ben Andern überleben murbe. Namentlich für ben Prinzen war es von übertragen fein follte. Wichtigkeit, daß ihm der Besit ber Autorität für ben Kall des Ablebens seiner Bemahlin, die doch das beffere Recht hatte, ficher blieb. Man hat sogar ber an fich unwahrscheinlichen Eventualität gebacht, daß er sich noch einmal vermählen könne, und die Nachkommen aus einer folden Che für erbfähig in England erflärt, nur erft nach ben Kindern der Bringesfin Unna. Man meinte damit einen Beweis ju geben, daß man die monarchische Berfaffung durch regelmäßige Succession für immer sichern und nicht etwa die königliche Familie gerstören wollte, wie dem Parlament vorgeworfen wurde 1).

<sup>1)</sup> So shall you show your reguard and kindness to the royall family and you be vindicated from all aspersions abroad of destroying the royall family. (Speech of Sergeant Holt).

Das Oberhaus hatte nur die Krone von England an Wilhelm und Maria übertragen. Es war bas Werk bes Unterhauses, bag ber plantagenetische Titel: König von Frankreich und von Frland, bollftändig festgehalten wurde. Möge ber erfte Bufat, fagte Sampben, so viel bedeuten, wie er wolle; wenigstens in dem Augenblick, in welchem man einen neuen Krieg mit Frankreich ju beginnen im Beariff stehe, wurde es nicht an der Zeit sein, diesen Unspruch fallen zu laffen. Und unbedingt nothwendig erschien die Erwähnung von Frland gerade beshalb, weil sich bort Alles zu bem Bersuch einer Emancipation von England anließ. Der Titel war einst burch Parlamentsbeschluß ber imperialen Krone von England auf immer zugesprochen worden: fo follte es bleiben. Die englisch-schottische Colonie in Irland, die Autorität bes englischen Barlaments über bas irische aufrecht zu halten, war eine Absicht, in welcher sich bie beiben Barteien mit gleichem Gifer vereinigten.

So ist die Uebertragung der Krone von England auf den Prinzen und die Prinzessin von Oranien und die Declaration der Rechte zu Stande gekommen. Die Festsetzungen tragen in beiderlei Beziehung einen gleichartigen Charakter. Die popularen Ansprüche gelangen zu einer überaus weitreichenden Anerkennung, aber keinestwegs zu unbedingter Herrschaft. Wie die Prärogative beschränkt, aber nicht zerstört wird, so wird das Necht der Geburt zwar limitirt, aber doch anerkannt. Im Unterhause hielt man für gut, die Rechtsebestimmungen und das Anerbieten der Krone in Einer Acte zusammenzusassen; diese wurde von den Lords genehmigt, und man schickte sich an, sie dem Prinzen und der Prinzessin zur Annahme vorzulegen.

Dazu kam die Prinzessin Maria von Oranien, geborne Princeß rohal von England, zum ersten Mal seit ihrer Verheirathung aus Holland nach England zurück. Alles, was in jenem Moment den leitenden Männern als möglich vorgeschwebt hatte, war jetzt geschehen. Dem Minister Carls II, der sich als den Haupturheber der Vermählung betrachtete, Lord Danby, war auch die desinitive Ueberztragung der Krone zugleich an den Prinzen und an die Prinzessin zu danken. Daß es eine Partei gab, welche ihr ein ausschließendes Recht an die Krone zuschrieb, scheint auf sie selbst nicht den mindesten Eindruck gemacht zu haben. Sie hielt an dem Resultat ihrer Conscience

had also have the con-

<sup>1)</sup> Die von Burnet in seiner zweiten Bearbeitung angeführte Correspondenz zwischen Danby und Maria stimmt nicht mit seiner ursprünglichen Angabe in der ersten, daß Danby für die gemeinschaftliche Erhebung auf den Ehron gewesen sei.

ferenzen mit Burnet fest, und ließ fich in bem Grundsat, bag fie sich ihrem Gemahl unterordnen muffe, durch keine Erinnerung an ihren versönlichen Unspruch irre machen. Die Unternehmung bes Bringen hatte fie von gangem Bergen gutgeheißen und beren Erfolg bei jedem Schritte mit der lebhaftesten Theilnahme bealeitet, obaleich fie gegen ihren Bater gerichtet war. Den betrachtete fie als einen Berirrten, einen Feind der wahren Religion und der europäischen Freiheit, der zum Beil der Welt von dem Thron ausgeschloffen bleiben muffe. Bon jeher hat in England ber religiöse Awiesvalt auf die althergebrachten Berhältnisse lovaler Unterordnung zersetzend eingewirkt. Neu war es, daß eine Tochter die Sand bazu bot, ihren Bater zum Bortheil ihres Gemahls vom Throne auszuschließen. Für biesen hegte sie bie Sympathien nicht allein einer Gattin, sondern einer Parteigenoffin: fie widmete ihm unbedingte Berehrung: mas er that, war ihr recht; sein Wille war gleichsam ihr Gewissen. Für ihren Bater beschränkte sie sich auf den Bunsch, daß ihm persönlich kein Leid geschehe. Ihrer italienischen Stiefmutter bat sie ihre Stellung neben ihm nie gegönnt. Bon Natur leicht angeregt und ohne Rückhalt, gab sie, als sie die Zimmer in Besitz nahm, die früher der Königin gehört hatten und nun die ihren waren, ein Vergnügen fund, das den auf äußere Selbstbeherrschung angewiesenen und darin erzogenen Damen bes Hofes, Die fie empfingen, Unftog erregte.

Um 12. Februar langte die Bringeffin Maria in Whitehall an; am 13. fand die große Ceremonie der Uebertragung der Krone ftatt. Um Morgen versammelten sich die Lords und Commons der Convention in dem Banqueting-House. Nachdem Brinz und Brinzessin mit einander erschienen und die ceremoniellen Begrüßungen gewechselt waren, verlas ein foniglicher Clerk bie Acte bes Settlement und ber Declaration, burch welche die Krone bem Fürstenpaar angeboten Merkwürdige Worte, in benen bas Gine mit bem Unbern verbunden wird. "Wir fordern die vorstehenden Punkte" — es find bie oben bezeichneten Rechtszugeständnisse - "und bestehen barauf als auf unfern unzweifelhaften Rechten und Freiheiten; durch bie Declaration Sr. Hoheit bes Prinzen ermuthigt, vertrauen wir, baß berselbe bas Werk ber Befreiung, bas er begonnen hat, vollenben und unsere Rechte gegen alle fernere Berletung schütten wirb". Schon seit ben Zeiten ber Magna Charta hatte die englische Berfaffung einen Bestandtheil, ber ben Charafter eines Bertrages an fich trug. Niemals mar biefer ftarfer hervorgetreten, als es in bem Settlement geschah. Bestimmte Rechte waren vorbehalten: bestimmte Erwartungen ausgesprochen: unter diesen Bedingungen wurde die Krone angeboten und angenommen. Den einfachen Worten der Annahme, die der Prinz zugleich im Namen seiner Gemahlin aussprach, fügte er noch hinzu, daß er die Rechte, die Privilegien und die Resligion des Landes schützen, das Parlament häusig berufen, und auf dessen Rathschläge noch mehr Gewicht legen werde, als auf seine eigene Meinung: aber auch den Glanz der Krone denke er, so lange er sie trage, zu erhalten 1).

Damit war die lange Verhandlung beendiat. Aus den unabsehlichen Berwirrungen erhob sich, bem Gegeneinanderstreben ber Meinungen und Barteien jum Trot, eine neue haltbare Ordnung ber Dinge. Der für vacant erklärte Thron war wieder besett. Die Broclamation bes neuen Königs erfolgte auf beffen ausbrücklichen Bunfch unverzüglich. Nachdem fie zunächst bei Bhitehall geschehen war, fette fich ber Bug nach ber City in Bewegung. hinter Garter, bem Wappenkönig, fuhren, mit ben Abzeichen ihrer Bürbe, Salifar, ber Sprecher bes Oberhauses, bann bie Lords und ber Sprecher bes Unterhauses, Powle, benen die Commons sich anschlossen. Es waren bie beiben Säuser ber Convention, welche ber City die neue Regierung zuführten. Alle alten Ceremonien wurden sorgfältig beobachtet. Man klopfte an bas Thor von Templebar; die beiden Sheriffs erschienen, um sich nach bem Anlag zu erkundigen: bann ward das Thor, welches die City von der Freiheit von Westminster scheibet, aufgethan; ber Lordmapor von London und die Albermen setten sich an die Spite des Zuges; die Proclamation ward bann auch innerhalb ber Thore, in Cheapfibe, endlich an ber Borfe wiederholt, unter voller und herzlicher Theilnahme des Bolks. welches seine Sache burchgeführt zu haben meinte, als es einen neuen König verfündigen hörte, ber fich zur Bertheidigung berfelben verpflichtet hatte.

Alles gewann nun eine feste Gestalt.

<sup>1)</sup> Nach Bonnet lauteten die Worte: que comme il étoit venu icy, pour les préserver de la violation de leurs droits et pour maintenir la religion protestante, aussi continueroit-il dans cette intention aussi long tems qu'il vivroit, il empescheroit qu'aucun tort ne leur fût fait en tous leurs privilèges — il préferoit toujours leurs conseils à son avis propre, resolu de les consulter souvent; qu'il espéroit que la couronne ne perdroit pas son lustre si long tems qu'il la porteroit. Was Halifar dem Oberhause mittheilte, scheint eine offizielle, nicht eden wortgetreue Redaction zu sein.

Am 20. Februar erklärte sich die Convention zum Parlament. Dafür ließ sich sagen, daß man bei den Wahlen parlamentarische Formen beobachtet hatte; ebenso gewiß ist es jedoch, daß sie nicht zu biesem Zweck vollzogen worden waren. Aber wie sollten die Mitzglieder eine Stellung nicht zu behaupten wünschen, die ihnen wesentzliche Macht verlieh? Und wie öfter in ähnlichen Fällen, man sagte ihnen, daß es für das allgemeine Beste dienlich sein würde. Diese Rücksicht auf die allgemeine Wohlfart ward auch jest als das oberste Geset angerusen. Die Männer, welche die Revolution durchgeführt und ihr diese Gestalt gegeben hatten, constituirten sich als die Repräsentanten des Landes: König, Lords und Commons bildeten eine einzige große Bartei.

Db fie aber in diesem Moment und für ihre Beschlüffe bie Mehrheit des Bolkes auch wirklich für sich hatte? Es ist boch sehr zweifelhaft. Der vornehmste Grund für die Convention, neue Wahlen ju bermeiben, lag barin, daß fie leicht in einem andern Sinne, als bem ihren, hätten ausfallen können. Bor allem war die anglicanische Geistlichkeit in Aufregung. Sie hatten ben Eingriffen Jacobs II zu widerstehen, niemals aber ihn zu stürzen ober gar einen andern König an seine Stelle ju seten gebacht. Das Parlament klagte, baß gegen feine Beschlüsse gepredigt werbe. Man erstaunt, wenn man findet, baß ein Staatsmann, wie Halifag, gegen einen vertrauten Freund in biefen Tagen geäußert hat: wenn es zu einem Rampfe zwischen beiden Parteien komme, konne man nicht wissen, welche die stärkste Das war selbst die Ueberzeugung seines Nebenbuhlers sein werbe. Er ließ vernehmen, wenn König Jacob den Brote-Lord Danby. stanten Genugthuung gebe, was fehr leicht sei, so würde man sich ihm schwerlich entgegenseten fonnen 1).

Unter biesen Umständen lag eine allgemeine Gefahr darin, als ein schottisches Regiment — Dumbarton —, das nach dem Continent bestimmt worden war, den Gehorsam verweigerte und den Weg nach Schottland, wo damals Alles noch sehr unentschieden war, einschlug. Man wußte, daß auch die englischen Regimenter nicht gemeint waren, nach dem Beschluß des Parlaments einen König mit dem andern zu vertauschen, und fürchtete, daß sie dem Beispiel des Ungehorsams solgen würden. Welche Wirfungen aber konnte dies haben! Denn schon regten sich jacobitische Berschwörungen; ein lauter und heftiger Widerspruch gegen das Geschehene erhob sich in der Presse.

<sup>1)</sup> Memoirs of Sir John Reresby. 398.

Aber die Commons waren entschlossen, ohne alle Rücksicht das gegen einzuschreiten. Bei der Nachricht von der Meuterei des schottischen Regiments trug Jack How, einer der eifrigsten Whigs aller Zeiten, dessen wir noch oft gedenken werden, darauf an, daß man holländische Truppen zur Unterdrückung der Empörer verwenden möge: "ich sage, holländische, denn ich weiß nicht, auf welche sonst wir uns verlassen können"). Das Haus stimmte dei. General Ginkel hat mit einigen holländischen Regimentern die meuterischen Truppen auf ihrem eigenmächtigen Marsch erreicht und niedergeworfen; sie sind dann doch nach Holland eingeschifft worden.

Bur Dämpfung ber Verschwörungen, benen man auf die Spur kam, bewilligte das Parlament der Regierung eine temporäre Suspension der Habeascorpusacte: denn sie würde derselben niemals Meister werden, wenn sie verhaftete Verdächtige, selbst unter Caution, wieder freigeben musse.

Richard Temple, ben wir als einen ber großen Vorsechter ber popularen Freiheiten kennen, trug boch kein Bebenken, die Erneuerung ber Gesetze ber Königin Elisabeth gegen die Papisten zu beantragen; er forderte die Bestrafung Aller, die sich in Worten oder Schriften zu Gunsten Jacobs II aussprachen. In dieser Hinsicht hätte eine strenge Regierung kein gefügigeres Parlament wünschen können. Jede Feindseligkeit, die das Princip berührte, brachte den Staatsgewalten die Einheit ihrer Interessen in Erinnerung. In dem Bewußtsein einer gemeinschaftlichen Gefahr kam man selbst über confessionelle Schwierigskeiten hinweg, welche sich sonst sehre eigneten, die Varteien aufzuregen.

Als gegen Ende März von dem Eide die Rede war, den der König bei seiner Krönung schwören sollte, saßten die Preschterianer die Absicht, eine Aenderung desselben durchzusetzen, die ihnen zwar nicht sogleich, aber später zu Statten kommen könne. Der König sollte sich nicht verpslichten, die eingeführte Kirche, sondern die protestantische Religion, wie sie eingeführt sei oder durch Gesetz eingeführt werden würde, zu beschützen und zu vertheidigen. In dieser Form des Sides hätte ein positiver Anhalt gelegen, um künftig einmal auf eine Beschränkung der geltenden Vorrechte der Anglicaner zu dringen. Noch waren die Anglicaner die stärkern: um keinen Preis durfte man sie durch eine Art von Bedrohung entfremden. Aber auch die Preschyterianer hätte man nicht verletzen dürfen; sie hatten sich große Berdienste um die Revolution erworden; geradezu konnte man sie

<sup>1)</sup> Gren Debates IX, 165.

nicht zurückweisen: man hat gesagt, man werbe ihrer vielleicht ein ander Mal wieder bedürfen. In dieser Verlegenheit sand man einen Ausweg durch die Erklärung, daß das Parlament immer das Recht habe, die Aeußerlichkeiten des Dienstes, auf die es hier ankomme — benn die Religion, die auf der heiligen Schrift beruhe, werde davon nicht berührt — festzusehen und wieder abzuändern: und da sich der König. den Beschlüssen desselben allezeit fügen werde, so bedürfe es jener besondern Clausel in dem Krönungseide nicht, durch die man eher das Recht des Parlaments zweifelhaft mache. Der Zusat wurde abgelehnt, weil er unnütz sei und die Sache sich von selbst verstehe. Später hat man an dem Wortlaut sestgehalten, die Erläuterung hat man vergessen, wie das auch bei anderen wichtigen Acten, z. B. dem deutschen Religionösfrieden geschehen ist.

Am 11. April wurde in Westminsterabtei die Krönung vollzogen. Bor dem Altare knieend, schwuren König und Königin, nach den vom Parlament festgesetten Statuten zu regieren, die durch die Gesetz

eingeführte Religion zu behaupten.

Von den Ceremonien war König Wilhelm nicht sehr erbaut; er fand in ihnen zu viele Ueberbleibsel des Papstthums, so daß er sie im Kreise seiner calvinistischen Freunde aus Holland als Komödie bezeichnet hat. Den Eid aber konnte er mit gutem Gewissen und in der Ueberzeugung schwören, daß er dadurch an Festsetzungen zu Gunsten der Preschpterianer, wie er sie beabsichtigte, nicht verhindert werde.

Bezeichnend ist die Medaille, die bei der Krönung vertheilt wurde. Sie stellt Phaeton auf dem Sonnenwagen dar, wie er von dem strasenden Blitz getroffen wird, damit er den Erdfreis nicht zu Grunde richte. Denn in der Gefahr, mit welcher die unbesonnene und einseitige Regierungsweise Jacobs II England und Europa, Kirche und Staat bedroht hatte, lag die Rechtfertigung seines Sturzes.

Bei jedem Schritt erscheint das kirchenhistorische Element der englischen Geschichte. Wie das Verhältniß zu dem Katholicismus die auswärtigen, so beherrschte das Verhältniß der beiden protestantischen Confessionen oder vielmehr Kirchenbildungen unter einander alle inneren Angelegenheiten. Seit mehr als einem Jahrhundert hatte ihr Gegensatz die britannischen Königreiche von Grund aus in Bewegung gesetzt: wie hätte er nicht bei einer Neugestaltung derselben wieder mitwirken sollen?

Es ist in der Natur der Sache begründet, daß in Schottland — denn es wird das Rathsamste sein, wir folgen dem Fortgang der englischen Revolution ohne Unterbrechung auch über die Tweed hinüber, —

ber Presbhterianismus, ber bort entstanden und mit allen Vorstellungen von bürgerlichem Recht und Berfassung verslochten war, über den Episcopalismus, der dagegen noch immer als aufgedrungen betrachtet wurde, bei der ersten Erschütterung der Zustände die Oberhand davon trug.

Der nächste Anlaß bazu lag in ber Haltung ber schottischen Bischöfe, die im Moment ber ausbrechenden Unruhen eine ganz andere war, als die der englischen. Was die englischen ablehnten, sich gegen die Unternehmung des Prinzen von Oranien zu erklären, dem kamen die schottischen ohne Bedenken nach. Die Bischöfe der anglicanischen Kirche in Schottland versprachen damals dem König Jacob, allem Volke die Pflicht des Gehorsams und der Loyalität als eine religiöse einzuschärfen. i., möge Gott die Feinde des Königs mit Schmach bedecken!" Denn in Schottland verdankte das Bisthum sein Dasein der Einwirkung der Krone und besonders dem Schutze Jacobs II: es hielt unbedingt an ihm kest.

Man hat biesem Fürsten im Moment ber Krisis gerathen, ein aus schottischen Milizen und Hochlandern bestehendes Truppencorps an ben Grenzen von England und Schottland zusammenzuziehen, was zugleich eine Wirkung auf den englischen Norden ausüben würde: aber er erwartete damals sein Beil von der Aufstellung einer ben Streitfraften seines Gegners überlegenen Beeresmacht in bem westlichen England; er traf nicht allein keine weitere Vorkehrung zur Vertheidigung von Schottland, sondern er rief die Truppen ab, die in Ebinburg standen und auch in gewöhnlichen Zeiten dazu dienten, den firchlichen und politischen Gehorsam zu erhalten. hierauf brach die unter ber hand auch in Schottland vorbereitete Bewegung in volle Flammen aus; fie blieb aber hier nicht bei einer Befämpfung bes Papstthums stehen; man rief ben Prinzen von Dranien auf, bas Land von dem Joch der Pralaten zu befreien, welches demfelben gegen seinen Willen auferlegt, und bas presbyterianische Rirchenregiment, welches göttlichen Rechts fei, wiederherzustellen2).

Da die Entscheidung — und zwar eigentlich durch Jacob selbst — auf Einen Burf gesetzt war, so wurde der rasche Umschwung der Dinge in England auch für Schottland maßgebend. Auch hier wurde, unter Mitwirkung des Prinzen, den die in London anwesenden Schotten bazu aufgefordert hatten, eine Convention berufen. Aber zugleich trat

<sup>1)</sup> as an essential part of their religion. 24. Novbr. 1688.

<sup>2)</sup> Belcarras: Memoirs touching the revolution in Scotland.

auch von seiner Seite ein Unterschied hervor. Die Sympathien der schottischen Anglicaner für Jacob II bewirkten, daß der Prinz von Dranien die seinen den Presbyterianern zuwendete. Die englische Convention hatte ihn bereits zum König erklärt, als sich ein eifriger Episcopalist, Bischof Rose von Edinburg, ihm vorstellte. "Ich hoffe", sagte Wilhelm, "ihr werdet auf meiner Seite sein". "Herr", erwiederte Rose, "so weit Geset, Bernunft und Gewissen es erlauben". Wilhelm III wendete sich ab, ohne ein Wort zu sagen; die Antwort mißsiel ihm. Burnet, ein eifriger Versechter der Versöhnung der beiden Parteien, verhehlte nicht, daß der König, wenn ihn die Anglicaner verlassen sollten, auf die Seite der Presbyterianer treten werde: "er hat sich ins Wasser geworsen; Einen Arm wenigstens muß er bewegen können, um zu schwimmen".

In diesem Sinne ift die Instruction, welche Wilhelm dem Lord Melville gab, den er als seinen Commissar nach Schottland schickte. Melville gehörke zu den Schotten, welche der Theilnahme an dem Rhehouseplot verdächtig einst nach Holland geslüchtet waren. Wilhelm III trug ihm auf, sich vor allen Dingen zu versichern, ob das Interesse der Preschterianer wirklich das stärtste in Schottland sei, und wenn cs sich so verhalte, dasselbe zu unterstützen, nur ohne zur Berfolgung der anderen Partei die Hand zu bieten.

Bei dem Zusammentreten der Convention — 14. März — fonnte es keinen Augenblick zweifelhaft sein, wohin sich das Uebergewicht neigen werde. Gleich bei der Präsidentenwahl stellte sich die öffentliche Ungunst gegen die Episcopalisten heraus. Ihr Candidat, der Herzog von Athole, mußte vor dem preschterianischen, dem Herzog von Hamilton, der in London vornehmlich die Verhandlungen mit Wilhelm III geleitet hatte, zurücksehen. In dem Committee für die Wahlprüfungen, das aus 15 Mitgliedern bestand, waren zwölf Preschterianer; die streitigen Wahlfragen wurden in ihrem Sinne entschieden.

Dem entsprachen dann die folgenden Beschlüsse. In Schottland hatten die Presbyterianer und Whigs keinen ernstlichen Kampf mit den Spiscopalisten und Tories zu bestehen. Auf die Fragen über Abdication oder Desertion und die aus dem Bruch des Originalscontracts entspringende Besugniß der Nation, für sich selber zu sorgen, ging man in Schottland wenig ein; man setze unbedenklich sest, daß König Jacob durch Verletzung der Freiheiten und Gesetze des Königreichs, Einführung einer despotischen und willkürlichen Gewalt und Anwendung derselben zur Untergrabung der protestantischen Keligion

sein Recht an die Krone verwirkt habe 1). Nach dem Muster ber Declaration ber Rechte stellten die Schotten eine Acte auf, die sie Rechtsanforderung (Claim of rights) nennen; sie gingen barin meistens noch einen Schritt weiter als die Engländer. Sie hielten an der Ausschließung ber Ratholiken von ihrem Throne und an bem alten protestantischen Krönungseib auf bas nachbrudlichste fest. Die Abhängigkeit ber Richter von ber Krone erklärten sie ohne weiteres für ungeseklich: über die Berufung bäufiger Barlamente brudten fie fich präciser aus?). In den politischen Fragen ist man doch auch in Schottland nicht immer auf bem Meugerften beharrt; - ber Borichlag, eine befinitive Einrichtung fo lange ju berschieben, bis man bas pornehmste aller nationalen Anliegen, die Union mit England, unter portheilhaften Bedingungen erreicht habe, ist zulett abgelehnt worden: - aber in Bezug auf ben religiösen Streit kannte man keine Rudficht. Der Presbyterianismus ergriff ben gunftigen Augenblick, seine Eriftens nicht allein, sondern seine Berrichaft auf immer zu fichern. und die Fragen bes letten Jahrhunderts in seinem Sinne zu entscheiden. Auch Lord Melville war ein Anhänger ber Bartei; er war in seinem Eril in seinem Gifer für dieselbe bestärft worden. Man erklärte es für eine unerträgliche Beschwerbe, bag es im Widerspruch mit ber bistorischen Entwickelung in Schottland eine firchliche Gewalt gebe. welche über dem Presbyter stehe, und forderte die Abschaffung der Pralaten als ein gutes Recht bes Landes. Unter ber Boraussetzung, bak diese, sowie alle andern Forderungen angenommen und erfüllt werben wurden - benn ber schottische Claim follte ebenso gut Bultigkeit auf immer haben, wie die englische Declaration - ersuchten fie ben neuen König von England und seine Gemahlin, auch bie Krone von Schottland anzunehmen. Die Festsetzungen in Bezug auf feine perfonlichen Rechte und die Nachfolge, die in England durch: gegangen waren, machten auch bie Schotten zu ben ihren.

König Wilhelm trug kein Bebenken, in den Pact einzuschlagen. Es war in Whitehall, am 11. Mai 1689, daß eine schottische Deputation ihm und seiner Gemahlin die Krone anbot und die Berppflichtungen, die sie bagegen eingehen sollten, vorlegte. Nur an Einem

i ...

<sup>1)</sup> Claim of rights, 11. April 1689. He hath forfeited the right of the crown, and the throne is hence vacant. Burnet: they passed the judgment of forfeiture.

<sup>2)</sup> Sie begnügten sich nicht mit ber englischen Satzung: Parliaments ought to be hold frequently; sie setzen bafür, um keinen Zweisel zu lassen: called and allowed to sit. Gebruckt bei Tinbal.

Bunkte berselben nahm ber König Anstoß. Als ber Artikel verlesen wurde, worin die Zusage enthalten war, Ketzer und Feinde der Wahrheit Gottes ausrotten zu wollen, hielt Wilhelm III inne: er sagte, nur durch gesetzliche und evangelische Mittel denke er darauf hinzu-wirken, nie werde er ein Versolger sein. Die Deputirten versicherten, nichts Anderes sei auch der Sinn des schottischen Gesetzes und die Abssicht des Eides. Erst nach dieser Erklärung beschworen König und Königin die Artikel 1).

Unter ben ersten Stuarts mar es bie Absicht gewesen, ben Episcopalismus, in ben Zeiten ber Rebellion bagegen, ben Bresbyterianismus zur herrschenden Kirchenform in Großbritannien zu machen. beiben Syfteme hatten fich jeboch nur in ben Ländern, wo fie entsprungen find, behauptet. Die späteren Stuarts stütten fich aufs neue auf ben Episcopalismus: fie wollten ihm in England bie ausfoliegenbe Herrschaft, in Schottland ein unzweifelhaftes Uebergewicht verschaffen. Durch bas Berfahren und die Ratastrophe Jacobs II warb auch biefen Bersuchen ein Ende gemacht, jeboch mit bem Unterschieb, baß in England bas episcopale Spftem bie Oberhand behauptete, in Schottland ber Presbyterianismus ju ausschließender Berrschaft aufstrebte. In bem Unschreiben an Wilhelm III erklärten fich bie Schotten bereit, die engste Bereinigung mit England in Ginem polis tischen Körper und Ginem Parlament einzugehen; ben Bestand ihrer Kirche aber behalten fie fich ausdrücklich vor. Bon einer fo engen Union war noch nicht die Rede, aber um so mehr bestanden sie auf ihrer Bedingung. Der Rönig, ber bie beiben Reiche mit verschiedenen Rirchenformen, die boch wieder die nächste Beziehung ju bem Staate hatten, regieren follte, gerieth in die sonderbarfte Berlegenheit. Entgegengesette Krönungseibe wurden ihm vorgelegt. In bem einen beschwor er, die in England eingeführte, also die episcopale, in bem andern, die wieder emporgekommene presbyterianische Verfassung zu vertheibigen. Er mare in einen unerträglichen Widerspruch mit fich selbst gerathen, hätte nicht die englische Debatte auf der einen, und bie Erklärung ber schottischen Deputirten auf ber anbern Seite fein Gewissen beruhigt. Im englischen Barlament hatten bie Borfechter ber Satzung bemerkt, daß durch das Wort "eingeführt" bie Kirchenvorfassung nicht als die auf immer eingeführte bezeichnet werbe -:

<sup>1)</sup> Englands Friheit ctr. II, 56. Nach Bonnet, bei bem sich eine ausführliche Relation des Actes sindet, lautete seine Aeußerung: qu'il ne voulait pas être persécuteur.

bie schottischen Deputirten erklärten, daß es nicht im Sinne des schottischen Gesetzes liege, religiöse Berfolgung auszuüben. Beide Kronen zu tragen, wurde dem König nur in dem Gedanken der Toleranz möglich, der sich mit unbedingter Nothwendigkeit aus den Conflicten der Protestanten unter einander hervorarbeitete. Sie war gesetzlich noch nicht ausgesprochen: sie lag jedoch in der Jdee des Königthums, wie es sich neu gestaltete.

So hatte einst Königin Elisabeth, die vornehmste Begründerin bes protestantischen Spiscopalismus, doch den Preschterianern in Schottland ihren Schutz nicht versagen können, und es über sich gewommen, sie selbst in England zu dulden; denn ohne das Zusammenwirken der beiden Parteien hätte der große Krieg gegen den Katho-licismus schon damals nicht durchgesochten werden können.

Ueberhaupt war die Stellung Wilhelms III gleichsam eine weitere Entwickelung ber Stellung, welche bie Königin eingenommen hatte; benn auch die Verbindung Englands mit Holland, die jest in ihm ju bollem Ausbruck fam, war einst von ihr angebahnt worben. England follte jest wieder eben bas werden, was es bamals gewesen war, bas Bollwerf, an welchem alle Angriffe auf die Religionsfreiheit und das europäische Gleichgewicht sich brechen. Nur in Ginem Punkte war ein burchgreifender Unterschied zwischen ihnen. Die Königin war als die nach göttlichem und menschlichem Recht gesetmäßige Erbin ber Krone anerkannt worden. Niemand hätte bas von Wilhelm III sagen können. Die Königin stützte fich gewaltig auf ihr . Barlament, hielt es aber in strenger Unterordnung unter die königliche Autorität. Die Berechtigung Wilhelms III fchrieb fich von bem Parlament und ben Unsprüchen beffelben, die bem erblichen Rönigthum entgegenliefen, ber; und es ließ fich von vorn berein nicht absehen, wie er im Stande fein wurde, ihm ju widerstreben. Wilhelm ftand an ber Spite, nicht allein ber protestantischen, sonbern zugleich ber parlamentarischen Ibeen und war gleichsam ihr Condottiere in bem Weltfampf, ber fich eröffnete.

## Siertes Gapitel

## Bacob II mit frangöficher Sulfe in Irland.

Som gegenwert barm Ad indes auch eine entgegengesette Combination gebilder Babrond in Meifter in England und Schottland wurde behandere fin die Sand Farebe II in Frland. Die große Monacher welche der der malifden entgegengesesten Ibeen repraktionere modes desen fineren einzernen.

Noch is der Brief ung im welchem die Gemahlin Jacobs II wie Antweite auf franzollschem Boden dem König Ludwig angezeigt der Geno gemi Kon pur fast fit darin. Rüchtig und in Thränen abaden da. fich den Gefebren der See ausgefest, um bei dem prorrem und odeinum zinn Monarchen der Belt eine Zuflucht zu unden Sie diell ihm ihm dem Antweiden die eine Sache nicht allein der Konsprendigfele sonwert auf der Rechten und der Antweide fie noch mehrer alle umm dem Schauen seines Schutzes und der Konsprendig der der nicht allein der Konsprendig der der nicht mehrer alle umm dem Schutzes fie auf Erden babe den Bringen von Walles.

Die fludinge Kongen Manne Source gedernte Pringessin von Ste Tower under Neder Morenes verderfte dem König Lubneg flest der Soulung in der Weie er dame inte Ede gestistet, sie batte som alle sie nam Ingennt zing mit iden Aumer einen Befum gemade und sin unde gestieben Aufrahme arbeiten. Sie wußte den Ion anzuschlungen im wurden er nünsten. daß mit ihm geforeichen murde.

Bei allebem mar it bad richt allem Gempartie mit bem Un-

<sup>4,</sup> fin ibr in Aufrifieriefie ibre open Trimminne jur Gefdichte best haufes Stoot.

glud, bas sie betroffen hatte, was sich in Ludwig XIV regte. Die ersten Aeußerungen, die wir in der Sache von ihm vernehmen, verrathen, daß er auf der Stelle eine politische Absicht daran knupfte.

Es waren die Tage, in benen sich das Geschick Jacobs II noch nicht vollständig entschieden hatte; bei feiner erften Rudfehr nach London, meinte man, konne er wieber in ben Besit feiner Autorität gelangen. Maria Beatrig hatte sich vorläufig nach Boulogne begeben, wo sie weitere Nachrichten aus England abwartete. Lubwig XIV fandte ihr seinen Stallmeister zu, um fie an seinen Sof au führen. Bemerken wir aber: er beauftragte benselben, bas felbst bann ins Werk zu feten, wenn König Jacob bie Rudkehr feiner Gemahlin und feines Kindes nach England fordern follte. Diefelbe Weisung erhielt ber Begleiter ber Königin, Lauzun: unter Bormanben fo gut, wie er sie nur immer aussinnen konne, folle er bie Königin und ihr Kind an den französischen Hof bringen 1). Dazu mag beigetragen haben, daß man fie den Wechfelfällen nicht aussetzen wollte, mit welchen die Unruhen in England sie noch bebrobten. Aber unleugbar waltet boch auch noch ein ganz anderer Beweggrund vor. Man faßte am frangofischen Sofe vor allem ben Bortheil ins Auge, welcher barin lag, daß man ben Träger ber Rechte ber Krone, ben Prinzen von Bales, in die Sande bekam. Man war entschlossen, ihn und die Königin, selbst gegen ben Willen bes Königs von England, jurudzuhalten.

Deffen bedurfte es jedoch nicht. Jacob II hatte wieder aus London weichen muffen, und seine zweite Flucht ließ sich mit Sichers heit erwarten, als Königin Maria Beatrig der Einladung des Königs Ludwig folgte und mit dem ihr entgegengeschickten Geleite ihre Reise antrat.

In der Rähe von Versailles wurde sie von Ludwig XIV empfangen und zwar mit einem Pomp, der nicht größer hätte sein können, wenn sie im vollen Besitz des ersten Thrones der Welt gewesen wäre: er war mit seinem ganzen Hose ihr entgegengefahren: man will dabei 100 sechsspännige Karossen gezählt haben. Der erste Gruß Ludwigs XIV galt dem Kinde; dann wandte er sich an die Königin und lud sie ein, in seinen Wagen zu steigen: so führte er sie nach St. Germain, das er in früheren Jahren zu seiner eigenen Residenz eingerichtet hatte. Der Prinz von Wales sollte ebenso behandelt werden, wie kurz vorher der Sohn des Dauphin behandels

<sup>1)</sup> Die beiben Briefe bei Rouffet: Louvois IV, 151.

worden war, die Königin ebenso, wie eine Königin von Frankreich. Maria Beatriz war in England immer eine Fremde geblieben; am frangösischen hofe fühlte fie sich zu hause. Sie befaß die Bildung besselben: man bewunderte, wie leicht und treffend sie sich ausdrückte; fie ichien über ihr Unglud erhaben ju fein. Gie verlangte nichts, aber sie vergab sich nichts. Ludwig XIV urtheilte, daß sie als eine mabre Rönigin auftrete. Bei weitem nicht einen fo vortheilhaften Einbrud machte Jacob II bei seinem Erscheinen. Er hatte zu fehr bas Ansehen eines Gulfesuchenben; bei ber erften Begegnung beugte er sich so tief, als hätte er die Kniee Ludwigs XIV umfassen wollen. Man nahm felbst bier Anstoß baran, bag er fast am meisten mit Brieftern und Jesuiten verkehrte. Aber gleichwohl fah man ihn gern. Seine Anwesenheit und die Aufnahme, die man ihm gewährte, hatten eine politische Bedeutung. Ludwig XIV, welcher großmüthig und uneigennützig erschien, noch mehr, als er es war, wurde umsomehr als ber vornehmste Rüchalt und Schutz ber katholischen und ber bynastischen Ibeen in der Welt betrachtet. Bon der Berbindung ber beiben Könige erwarteten bie Rohalisten bie Aufrechthaltung ber alten Formen bes Stadtes, die Ratholifen die Befestigung und Ausbreitung ihrer Kirche. Die Anhänger Jacobs II in England und Schottland athmeten auf, als fie seine gludliche Ankunft in St. Germain vernahmen. Die, welchen es möglich war, festen fich in Bereitschaft, um ihm sobald als möglich nachzufolgen und ihm ihre Dienste zu seiner Burückführung anzubieten 1).

Aber die Hauptsache war: in dem britten der britannischen Reiche hatten die Anhänger Jacobs II die Oberhand.

Das gute Berhältniß Jacobs zu ben eingebornen Frländern beruhte nicht allein auf seinem Katholicismus, sondern auch auf verwandten politischen Rechtsanschauungen. Die von Eromwell getroffene und von Carl II im Ganzen bestätigte Landvertheilung, welche die größte Beschwerde der Frländer ausmachte, hielt auch Jacob für eine Ungerechtigkeit und hatte immer den Wunsch kundgegeben, sie zu ermäßigen. Wenn dann ferner ein zur Emancipation von Frland gebildeter Verein die Gleichstellung der Katholiken in Bezug auf bürgerliche und militärische Aemter mit den Protestanten anstrebte, so entsprach dies dem eigensten Grundsat Jacobs II, daß es ihm freistehen müsse, wen er wolle, in seinen Diensten zu verwenden. An die Spize der Verwaltung stellte er, ohne Rücksicht auf das bisher

1

<sup>1)</sup> Aus bem hanbschriftlichen Tagebuch eines Jacobiten.

Uebliche, einen Katholiken seines Bertrauens, Richard Talbot, Herzog von Thrconnel, ber bei ber Zusammensetzung des Heeres den Katho-liken sogar den Borzug gab.

Durch biese Vorgänge und Bezeigungen schon seit lange in Aufregung und Besorgniß gesetzt, haben die irländischen Protestanten, bei der ersten Nachricht von der Flucht des Königs, daran gedacht, sich des Castells von Dublin, wo die Waffen ausbewahrt wurden, und dadurch der Regierung zu bemächtigen. Wahrscheinlich aber fühlten sie sich doch zu schwach, um das mit einiger Zubersicht unternehmen zu können; überdies aber, sie wollten nicht die Angreiser sein, sie wollten die öffentliche Ordnung nicht zuerst brechen.

Tyrconnel, ber die oberste Autorität in den händen behielt, ift bamals mit dem Prinzen von Oranien in Unterhandlung getreten. Man hat immer angenommen, und zwar von beiden Seiten, daß er es damit niemals ernstlich gemeint habe. Wäre das aber auch der Fall gewesen, so würden die Eingebornen es nicht geduldet haben. Bei dem ersten Gerücht davon haben sie gedroht, das Palais, das er bewohnte, in Brand zu steden und ihn darin zu verbrennen 1).

Auf ber anbern Seite flüchteten die Brotestanten, namentlich solche, die etwas zu verlieren hatten, mit ihrem Besit nach England, ober sie suchten sich die sessen Bläte von Uster zu sichern, oder sie erschienen mit bewassenet Schaaren im Felde, welche, nachdem das in England geschehen war, den Prinzen von Oranien zum König ausriesen. Throonnel erklärte sie für Rebellen; sie gaben ihm das zurück: denn Jacob sei nicht mehr König. Aber Throonnel hatte bei weitem die Oberhand. Er setzte sich in den Besitz der meisten selten Plätze und sammelte eine stattliche Heeresmacht um sich her. In dieser Stellung lud er den König Jacob ein, nach Irland zurückzussommen, indem er ihn zugleich seiner unbedingten Treue versicherte; er setzte hinzu: wenn er jemals eine andere Miene angenommen habe, so sei es nur zu dem Zweck geschehen, nicht zu Dingen gezwungen zu werden, die er nicht thun wolle; er werde sich nie zu solchen versstehen, wosern er nur Unterstützung sinde.

Bauban hat gefagt, wenn Jemand fonft Alles verloren habe,

<sup>1)</sup> b'Mraur, 4. April: Dans le tems, que le Viceroi prenoit le parti de vouloir amuser le Prince d'Orange en faisant semblant d'écouter ses propositions, le peuple, qui ne savait pas, que c'éstoit une adresse, déclaroit hautement, que, s'il songeoit à entrer dans quelque traité, il iroit à le brusler dans son palais et se donner à la France.

so muffe er für bas, was ihm noch übrig bleibe, persönlich eintreten und sich bafür schlagen. Gine Bemerkung, die etwas Ritterliches hat und dahin geführt haben würde, daß Jacob mit Tyrconnel unbedingt gemeinschaftliche Sache gemacht hätte. Merkwürdigerweise war bas jedoch für ben frangösischen Sof und König Jacob nicht bas einzige und felbst nicht das vornehmste Motiv. Man hat die Erwägungen zusammengestellt, die Jacob II vermögen müßten, nach Frland zu gehen. Die entscheidende ift, daß er bort eine Armee finden werde, die ihm bollfommen ergeben fei, mit ber er feine Anhänger in Schottland unterstützen und — worauf man ben meisten Berth legte - nach England hinübergeben könne 1). Die Unzufriebenheit ber Offiziere ber englischen Armee gebe Grund ju ber Soffnung, daß ein neues Zusammentreffen zu einem ganz anbern Ausschlag führen werde, als das frühere. Die Absicht mar, wie es ja von Anfang an in ber Ibee Jacobs II lag, auf die Wiedereroberung feiner Autorität über die drei Reiche gerichtet; Irland follte nur als bie Bafis und als bas Mittel bienen, eine große Unternehmung gegen England felbst ins Wert zu seten. Daraus ergab fich aber eine von ben Tendenzen Tyrconnels weit abweichende Folgerung. Man mußte mit Frland rasch zu Ende kommen, und zwar in einer Form, welche bie Wieberherstellung ber Krone in bem gesammten Reiche förbern Die Welt hat angenommen, ber leitende Gebanke fei babin gegangen, das fatholische und nativiftische Princip in Frland zu voller Geltung zu bringen. Doch war bas nicht ber Fall. In jenen Erwägungen wird vielmehr nichts bringenber empfohlen, als eine Bacification von Frland burch Schonung ber bortigen Protestanten; man bachte nicht, sie auszustoßen, sondern zu gewinnen, was nicht schwer fallen könne, benn gegen die Perfon des Königs fei ihre Feindseligkeit nicht gerichtet2).

Eine weitere Frage war, ob Ludwig XIV sich bei biesem Unternehmen betheiligen sollte, oder nicht. Denn noch war der Krieg mit England nicht ausgebrochen, und es lag auf der Hand, daß er hier-

<sup>1)</sup> Toute la question est, de passer en Angleterre avec une armée de la fidelité, de laquelle on soit assuré, comme on pourra l'être de celle-là. — Raisons, qui doivent obliger le roy d'Angleterre de passer en Irlande.

<sup>2)</sup> Beaucoup de Protestans, pour éviter la perte de leurs biens, se réuniront à luy, étant certain, que beaucoup sont opposéz à ses sentiments, qui ne le sont pas à la personne et qui ne luy demeureront opposéz, que tant que l'affaire sera douteuse. Raisons etc.

burch hervorgerufen werden muffe. Die Parifer Gesellschaft erschrak barüber, daß bas Land neben bem begonnenen continentalen Kriege auch einen maritimen bestehen solle. Aber die Ueberzeugung waltete por, baf bies nun einmal nicht mehr zu vermeiben sei. Es ift gleichzeitig, daß ber spanische Botschafter mit Wilhelm III über die Ausführbarkeit einer Landung an den frangofischen Ruften verhandelte, und bag man in Frankreich eine folche fürchtete. Dagwischen ift fein nachweisbarer Zusammenhang; bas Vorhaben und die Beforgniß bavor entsprangen unabhängig von einander. Die Franzosen legten unverzüglich Sand baran, ihre Ruften in Bertheibigungestand zu feten. Sie eilten, die Befestigungen von Calais und von Rochelle zu erneuern und zu ertweitern. Was hatte ihnen aber auch in biefer Beziehung nüplicher sein können, als eine Ableitung ber Kriegskräfte von England und Holland nach Frland? Durch die Unwesenheit Jacobs. II in Irland meinten fie feinen Gegner bergeftalt ju beschäftigen, daß er nach keiner andern Seite bin thätig eingreifen fönne 1).

Und mit verhältnismäßig geringen Opfern schien sich bas erreichen zu lassen. Jacob II brauchte vor allen Dingen Waffen und Munition, zu beren Herbeischaffung die beiden sonst nicht eben eins verstandenen Minister bes Kriegs und ber Marine, Louvois und Seignelah, zusammenwirkten.

Eine Anzahl von Offizieren wurde dem König Jacob zur Diszeiplinirung und Führung seiner Armee beigegeben: sie folgten gern; denn ein Jeder bekam eine höhere Bestimmung, als sein Rang mit sich brachte: Generalsieutenant Rosen die Function eines commandirenden Generals, der Marechal de Camp Maumont die eines Generallieutenants: so die Uedrigen. Auch eine Summe Geldes war flüssig gemacht. Sie wurde dem Grasen d'Avaux andertraut, welcher der Expedition als diplomatischer Repräsentant Ludwigs XIV beizgegeben war. Die Summe war nicht sehr groß; sie betrug nicht mehr als 500,000 Lives Tournois, und d'Avaux war angewiesen, damit haushälterisch umzugehen und einen Theil davon (200,000) bis auf die äußersten Källe der Noth aufzusparen.

<sup>1)</sup> Die Besorgnisse ber Franzosen erscheinen unter anderem in den Briesen von Madame Sévigné. In den Raisons heißt es: c'est l'interêt de la France, qu'il soit, où il peut le plus nuire à l'Angleterre; ce qu'il sera en Irlande en ruinant le commerce d'Angleterre et obligeant le Prince d'Orange à tenir une armée en Ecosse et une en Angleterre, ce qui le consommera en frais de sorte qu'il ne pourra agir ailleurs.

Merkwürdig sind überhaupt die Anweisungen, welche b'Avaur in zwei verschiedenen Instructionen (vom 11. Februar und vom 12. Marg) für fein Berhalten empfing 1). Bon eigennütigen Abfichten ber Frangosen verlautet barin nichts weiter, als bag ber Wunsch ausgesprochen wird, ben Berkehr zwischen Frankreich und Grland durch Aufhebung der benfelben belaftenden Auflagen ju erleichtern. Un eine Erwerbung Frlands bachte Ludwig XIV überhaupt nicht: in einer fpateren Instruction wird ein foldes Borbaben fogar für ben Kall abgelehnt, daß Jacob II bei feinem Unternehmen umfame; trate berfelbe ein, fo follte ber Bring von Bales unverzüglich als König ausgerufen werben. Die Instruction bes frangösischen Hoses ging in Wahrheit bahin, wie es beißt: "alle auten Unterthanen Jacobs II im Lande unter feinem Scepter ju bereinigen." Der Botichafter murbe aufgeforbert, feine gange Geschicklichkeit bazu zu verwenden, bie Ratholiken und die Protestanten mit einander auszuföhnen, und barauf hinzuwirken, daß König Jacob in der Behandlung der Einen und der Andern keinen Unterschied mache2). So in ber ersten Instruction. In ber zweiten wird bas in Bezug auf die bornehmfte Streitfrage wiederholt und naber ausgeführt. Die getreuen Unterthanen folle man im Befit ber Guter laffen, die fie inne haben; man durfe nicht Urfache geben, baß Semand in England und Schottland von ber Berftellung bes Königs eine Gefahr für sein Eigenthum besorge. Es erweckt Erstaunen, daß hiernach die Absicht der beiben katholischen Könige nicht babin ging. bie Unsprüche ber fatholischen Bevölkerung auf die Biebererwerbung ber ihnen burch bie Confiscationen Cromwells entzogenen Befitthumer gur Geltung ju bringen. Gin an bem Rand eingeschalteter Bufat ermäßigt allerdings die Bewilligung. Darin beißt es: bie Berudfichtigung ber gerechten Unsprüche ber Ratholiken moge Jacob II auf Die Beit berschieben, wenn seine Autorität in feinen Staaten wieberhergestellt sei 3). Den Grundsat wollte man nicht aufgeben: aber

<sup>1)</sup> Négociations de Mr. le Cte. d'Avaux, ambassadeur extraordinaire auprès du roi de la Gr. Bretagne. Davon ift Manches in einem privatim gebruckten Auszug veröffentlicht unb bereits benutt worben: boch war es mir von größtem Werth, die gesammte Serie ber Originale selbst in bem Archiv bes Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten einsehen zu können.

<sup>2)</sup> sans aucune distinction de religion. Mémoire du roi, pour servir d'instruction á Mr. le Cte. d'Avaux.

<sup>3)</sup> remettant à entrer en connoissance des justes prétentions des catholiques, lorsqu'il aura rétabli son autorité dans ses états.

zunächt sollte er boch nicht burchgeführt werben; auch für die Zukunft sollte König Jacob keine bindende Verpflichtung eingehen. Lubwig XIV erinnerte ihn, daß er den Katholiken ja nicht alles versprechen möge, was sie wünschen: was er jetzt vergeblich versuchen würde, werde ihm vielleicht späterhin möglich werden: Gott verlange von den Menschen keine unmöglichen Dinge.

Am 12./22. März langte Jacob II in Kingsale an. Er gab ben Predigern dieses Ortes mündliche und bald darauf dem Bischof von Cork schriftliche Zusicherungen in versöhnendem Sinne, welche guten Sindruck machten. Die Protestanten hatten sich auch in diesen Gegenden eben zur Flucht angeschickt: sie nahmen jett die Schutzbriefe des Königs mit Freuden an. In Cork erschien eine Deputation einer so eben überwältigten protestantischen Gemeinde; ihr Prediger bat den König in seierlicher Rede um Verzeihung, die dersselbe dann aussprach; man sah den Bischof von Cork bei seinem Lever. Alles schien sich zu einer Versöhnung anzubahnen.

Als der König (14. März) unter dem feurigen Jubel der katholischen Bevölkerung nach Dublin zurückgekommen war, hielt er es für eine seiner ersten Aufgaben, auch den Protestanten durch eine allaemeine Bersicherung gerecht zu werden und sie zu gewinnen.

In seiner Umgebung war Melford, ber als der eifrigste Vorfechter des Katholicismus galt: aber jett theilte er die Absichten, die in Bersailles gefaßt worden waren. Er machte den Entwurf einer Proclamation, in welcher nicht allein die Geslüchteten unter dem Bersprechen des königlichen Schutzes zur Rückehr in das Land aufgefordert, sondern den Protestanten überhaupt versichert werden sollte, daß man sie in den Besitz ihrer Güter herstellen und zu den öffentlichen Aemtern zulassen würde 1). Man erwartete, eine solche Zusage werde ihren Widerstand brechen und zur Pacification des Landes sehr wesentlich mitwirken. Und von unbedingter Nothwendigkeit war sie, wenn man es vermeiden wollte, die Besorgnisse der gesammten protestantischen Bevölkerung in England und Schottland gegen Jacob II aufzuregen.

Aber gleich bei biesem ersten Schritt gerieth ber zurückgekommene König mit bem Gemeingefühl ber Frländer in Widerstreit.

Einst, während bes Bürgerfrieges, sind die Pacificationsversuche

<sup>1)</sup> qu'on maintiendroit tous les protestans dans leurs biens, et on leur feroit même des avantages considérables pour les établir dans le gouvernement.

Carls I und Ormonds hauptsächlich daran gescheitert, daß sie die Wiederherstellung der in den Zeiten der Reformation eingezogenen Klostergüter verweigerten. Welch einen ganz andern Umfang aber hatten die Consiscationen Cromwells, von denen jest die Rede war. Die verwirkten Länder der Besiegten waren durch das Loos an die Sieger vertheilt worden, der größte Theil des altirischen Eigenthums in die Hände der Engländer übergegangen 1). Die Eingebornen lebten und wedten in der Hoffnung, nachdem eine entgegengesetzte Wendung der Dinge eingetreten war, wieder in den Besitz ihres vaterländischen Bodens zu gelangen.

In biefem Sinne war ihre Armee gebilbet worden. Die katholische Robility und Gentry batte fie ausammengebracht, ben berkommlichen Stammesverhältniffen gemäß, und fie einigermaßen militarisch eingerichtet und felbst gefleibet. In ihr gelangte bie Gefinnung ber Emancipationsgenoffenschaften ber letten Jahre gur Erscheinung. Die Armee war allerdings noch ebenso schlecht bewaffnet wie disciplinirt: aber die Frländer find immer gute Solbaten gewesen. Und fehr ansehnlich war ihre Bahl: nach ben geringften Angaben Wohlunterrichteter betrug fie boch 50,000 Mann. Jacob II, ber für ben militärischen Dienft Berftandniß hatte, bachte fie mit Gulfe ber Offiziere, bie ihn begleiteten, in Rurzem in schlagfertigen Stand zu bringen. Eben biefes Kriegsheer war es, worauf er bei ber beabsichtigten Unternehmung gegen England vor allem rechnete. Aber konnte er hoffen, es zusammenzuhalten und mit Erfolg zu gebrauchen, wenn er sich in Widerspruch mit ben Tendenzen sette, die bei seiner Aufstellung vorgewaltet hatten, und von benen man voraussetzte, bak er fie theile?

Bon ben Führern ber Frländer war unmittelbar nach ber Anstunft des Königs dem französischen Botschafter d'Abaux vorgestellt, und er war von ihnen überzeugt worden, daß ein weiteres Borgehen auf dieser Bahn alles untergraben werde.

Graf b'Avaur hatte sich vor Kurzem burch seine Berichte aus Holland, die anfangs wenig beachtet, durch den Erfolg bestätigt wurden, das Zutrauen Ludwigs XIV erworben: und Niemand, der sie liest, könnte ihm Scharfsinn und Eifer absprechen: aber sie zeigen auch, daß er nicht der Mann war, einen friedlichen Auftrag zu er-

<sup>1)</sup> Durch Prenbergaft: The Cromwellian settlement in Irland, 1865, find bie babei verübten Ungerechtigfeiten wieber in lebenbige Erinnerung gebracht worben.

füllen; er eignete sich mehr, Entzweiungen zu schüren, als zu versöhnen. In Frland nahm er, ohne sich viel um seine Instructionen zu kümmern, Partei für die Nativisten und Katholisen, welche ihrerseits mit Frankreich in die engsten Beziehungen zu treten wünschten. Er widersetze sich der Proclamation, welche Melsord vorschlug, mit dem ganzen Gewicht, das ihm seine Stellung gab: denn sie würde nur dazu dienen, die Partei zu entfremden, auf die man sich allein verlassen könne, ohne daß man sich doch damit der andern versichere: den Unterschied zwischen getreuen und ungetreuen Protestanten erkannte er nicht an 1), denn auf Treue könne man bei den Protestanten nicht zählen. Die Proclamation erschien ohne jene auf die entrissenen Güter und den Antheil an den Aemtern bezüglichen Zusagen, in einer Form, in der sie Niemanden zu beruhigen noch zu gewinnen vermochte.

Um 20. Mai versammelte sich in Dublin bas irländische Barla= ment. In feiner Busammensetzung erinnerte es an die englischen Parlamente aus ber Zeit ber beiben Rofen: es bestand aus Denen, die eben die Oberhand behalten hatten; die andere Partei war ausgeschlossen. Bon ben 69 protestantischen Beers, Die sonst im Oberhaufe fagen, waren nur noch etwa fünf in Irland geblieben; von ben 22 geiftlichen Lords nahmen nur ihrer vier ihre Site ein: bagegen erschien eine Anzahl von Solchen, auf welchen Urtel lafteten, bie fie hatten entfernt halten follen; man gablte beren funfgehn. So war bas Unterhaus aus Corporationen, die man eben erst im katholischen Sinne constituirt hatte, und aus Grafschaftsversammlungen, in benen die protestantischen Freeholders nicht mehr zu erscheinen wagten, unter bem bormaltenben Einfluß Thrconnels herborgegangen. Bornehmlich folde Mitglieder hatte man gewählt, welche fich burch bie Landesvertheilungen Cromwells am meisten beschwert fühlten und am lautesten barüber flagten.

Und diese Bersammlung besaß nun die legislative Gewalt in Frland. Sie zögerte keinen Augenblick, Jacob II als ihren rechten König anzuerkennen; aber von einem Einfluß von England, dem parlamentarischen sowohl, wie dem gerichtlichen, wollte sie nichts mehr hören; sie mißbilligte, daß die protestantischen Bischöfe nicht mit Einem Schlage entfernt und katholische an ihre Stelle geseht wurden. Bor allem forderte sie die Aushebung der Acten Cromwells

<sup>1)</sup> d'Avaux: on aura peine, à faire une distinction entre les protestans fidèles et ceux, qui ne le sont pas.

und die Berftellung eines Jeben in ben Befit feiner Bater. wendete bagegen ein, daß auf dem von der höchsten Gewalt unter allen gesetlichen Formen burchgeführten Settlement ber Zuftanb bes Landes beruhe, sein Ackerbau und seine Biebzucht, bas Emporkommen feiner Städte und fein ju einer gewiffen Bluthe gediebener Sandel, seine gange Civilisation; die jesigen Besitzer, die ihr Gelb und ihre Arbeit babei eingesett, seien bereit, alles herauszugeben, wovon man ihnen nachweise, daß ihnen fein legales Recht barauf juftebe; aber fie durch ein später gegebenes Befet aus ihrem rechtlich erworbenen Eigenthum verbrängen ju wollen, bas fei unerhört. Und ichon febe man, was baraus folgen muffe. Die Stadt Dublin fei unter bem Schutz jener Festsetzungen um bas Doppelte gewachsen: jest babe man aus Beforgniß bor ihrer Burudnahme bie Rauflaben gefchloffen; es gebe keinen Sandel mehr; Unzählige seien mit ihrer Sabe geflohen, bas Land veröbe 1). König Jacob, an fich geneigt ben Ansprüchen ber Frländer gerecht zu werben, aber boch burch bie mit Ludwig XIV getroffenen Berabrebungen gebunden, gab biefen Ginwendungen Gehör, die hauptfächlich von den gelehrten Richtern erhoben wurden, und erklärte fich mit ihnen einverftanden. Allein bas irische Unterhaus bestand auf seiner Forderung: benn Unrecht könne niemals Recht werben, burch feine Zeit, die Erwerber batten bas von Anfang wiffen muffen. Der König fühlte fich burch biefen Wiberspruch nicht wenig gefränkt; man bat ihn einmal in unmutbiger Erinnerung ausrufen boren, Commons feien überall Commons; er ift bamit umgegangen, bas irische Parlament aufzulösen. Aber bas war unmöglich, wenn er fich überhaupt behaupten wollte. Die irlandischen Commons hatten ihm für ben Krieg ansehnliche Subsibien votirt; aber fie nahmen Unftand, die Bewilligung ju gesetzlicher Geltung ju erheben, bevor ihnen nicht ihre größte Forberung bewilligt worben Sie ließen vernehmen, wenn ihnen ber König nicht ihr Recht verschaffe, so seien sie nicht schuldig, ihm im Kriege zu dienen; man hörte bie Solbaten auf ben Stragen bies Wort wieberholen2). 3m

<sup>1)</sup> Judge Keating's address to King James in behalf of the purchasers under the act of settlement.

<sup>2)</sup> b'Avaux, 3. Juni: Plusieurs membres à la chambre basse disoient assez publiquement, que, si on ne leur faisoit pas justice, ils ne serviroient pas le roi dans la guerre. Sie haben gezögert, de consommer entièrement l'affaire des subsides, craignant, que le roi n'auroit pas tant d'égard à ce qu'on lui demande pour la cassation de l'acte, qu'on appelle du settlement.

entscheibenden Augenblick hat b'Avaux ben König aufgesucht, um ihm die Gefahr eines ferneren Widerstandes vorzustellen; hierauf gab Jacob nach, und die Bill passirte.

Damit war von Anfang an noch ein anderer Gebanke verknüpft. Das katholische Parlament wollte seinerseits eine Consiscation über die Protestanten verhängen, b. h. über die Anhänger Wilhelms III, die als Rebellen gegen Jacob II gestraft werden sollten.

Vornehmlich auf diesen Zweck war die große Bill of Attainder, Die Acte, die diesem Barlament am meisten schlechten Ruf gemacht hat, berechnet. Alle Die, welche bis zu bestimmten naben Terminen fich bem Rönig Jacob nicht unterworfen haben wurden, erklärte man barin für bes Hochverraths schuldig. Blutdurst war es nicht, was bie Satung dictirte: benn wie wollte man biefer Gegner jemals mächtig werben? Es handelte fich um ihre Guter und Befittbumer. die durch ihr hochverratherisches Berhalten rechtlich verwirkt seien, und bie man bem König Racob und feinen Erben gufbrach. Man ftellte, ohne lange zu untersuchen, eine Lifte ber Schulbigen auf, in ber man einen Herzog, siebzehn Carls, achtundzwanzig Biscounts, neunundfunfzig Barons und Baronets, ferner aber eine große Anzahl geiftlicher und weltlicher Anhänger Wilhelms III, zusammen bei britthalb: tausend Ramen begriff. Eine ungeheuere Masse von Gütern, die baburch ber Confiscation anbeimgefallen mare. Die beiben Bills, ber Wiberruf bes Settlement und bie Androhung bieser Confiscation, find gleichsam eine Kriegsankundigung ber augenblicklich in ben Besit ber Staatsgewalt gekommenen Partei an die von berselben ausgeschlossene; so wollte man sie behandeln, wenn man bes Landes vollends Meister wurde und es blieb. Der König willigte ein, weil er burch biese Confiscation ber Büter ber Rebellen Mittel zu finden meinte, die Betreuen zu entschädigen, die burch ben Widerruf bes Settlement in Nachtheil fommen würden.

Keineswegs in allem und jebem gab ber König bem Parlament nach. Die Ibee ber Franzosen, sich durch einen besonderen Vertrag in den Besitz des irländischen Handels zu setzen, sand vielen Unsklang bei den Commons: sie sasten bereits ein Verbot der Aussuhr der Wolle nach England ab. Der König bewirkte jedoch, daß das Haus der Lords seine Genehmigung dazu versagte. So verwarf er auch einen Vorschlag, durch welchen die Naturalisation der Franzosen in Irland erleichtert werden sollte: denn er wollte das Ansehen nicht haben, als ob er sich dem französischen Interesse ganz und gar ans

schließe. In mercantiler Beziehung bewilligte er nichts, was er nicht hätte widerrufen können, wenn er jemals nach England zurückgekommen wäre. Die Franzosen bemerkten es wohl, und wurden sehr mißvergnügt darüber. Aus Widerwillen gegen die Engländer schlossen sie sich um so mehr dem nativistischen Interesse an, zumal da es zugleich das katholische war, dem sie von Haus aus anhingen.

Wenn die Elemente, aus denen ein Staat zusammengesetzt ist, sich von einander losreißen und in jedem von ihnen sein besonderes Bewühltein erwacht, wie ist da das Bemühen, Frieden zwischen ihnen zu stiften und zu erhalten, so vollkommen fruchtlos! Den beiden Königen war es Ernst damit, der Regierung in Frland eine Gestalt zu geben, bei der die Protestanten bestehen konnten und eine Bereinsbarung mit England möglich blieb; darauf beruhte ihre Politik und ihre Hoffnung auf Ersolg; aber vor ihren Augen bekamen die nativistischen und antienglischen Tendenzen in Frland die Oberhand. Ich sinde selbst, daß man damals die Ratholiken englischer Herkunst auszuschließen drohte, denn das seien eben die schlimmsten Feinde von Altirland. In Zeiten wie diese sind die angebornen Triebe allezeit stärker, als ein fremder Wille; sie spotten der Direction, die man ihnen auferlegen will.

Dergestalt aber scheiterte die ursprüngliche Absicht der Bacification, zu welcher die beiden Könige sich vereinigt hatten, im ersten Augenblick. Jacob II konnte seitdem sein Heil nur von der vollen und ungebrochenen Action der Elemente erwarten, die sich der in England geschehenen Beränderung entgegensetzten und um seine Fahne schaarten, wie das in diesem Augenblick nicht allein in Frland, sondern

auch in ben schottischen Bochlanden geschab.

### Junftes Capitel.

## Dundee in dem ichottischen Sochlande.

Man sollte überhaupt nicht leugnen, daß sich ein echtes Gefühl der Lopalität für Jacob II geregt habe. Hatte doch sein Erbrecht selbst in der englischen Convention, die aus der Empörung gegen ihn hervorgegangen war, eine mächtige Fürsprache gesunden. Und Viele glaubten nicht an die große Gesahr der Religion und der Geset, welche der Grund der Empörung gewesen war. Sie hielten dafür, die Nation habe sich das von pharisäischen Lehrern einreden lassen, und verwarfen den Anspruch des Parlaments, über den Thron zu versügen. Den Beschlüssen desselben zum Trotz hielten sie Jacob II für den wahren König, und den Prinzen von Wales für den rechtmäßigen Erben. In Neliquien, die aus diesen Kreisen übrig sind, wird Wilhelm III als der unnatürliche Schwiegersohn, der Nesse und zugleich der Feind des legitimen Königs bezeichnet: sie sprachen von ihm mit Abscheu und rechneten es sich zur Ehre, vor Baal nicht auch die Kniee zu beugen 1).

ner in desire that the contraction of the second of the se

In Schottland kam zu ben legitimistischen Gefühlen ein eigensthümliches religiös-politisches Motiv hinzu. Der Episcopalismus war baselbst, wie wir wissen, burch die Krone gepflanzt und geförbert worden: er hatte die Nation nicht zu sich herüberzuziehen versmocht; aber den Bestrebungen der extremen Presbyterianer, welche immer etwas Gewaltsames behielten, gegenüber, hatte er doch Wurzel im Lande geschlagen und zählte viele, selbst enthusiastische Anhänger.

12° 6' 7"

<sup>1)</sup> In Exilio memorabilia. Tagebuch eines Jacobiten, bas ich in ber originalen Hanbschrift in ber Bibliotheca Phillippica fant. Ein merkwürbiges Document eines treuberzigen und biensteifrigen Lopalismus.

Alle Episcopalisten in Schottland aber waren zugleich Jacobiten, benn sie bedurften einer Staatsgewalt, die nicht in den Händen der Presbyterianer war. In den Beschlüssen der Convention sahen sie Willfür und eine Anmaßung, die allen Gesetzen entgegenlaufe: denn die bischöfliche Verfassung sei in Schottland auf legalem Wege einzgeführt, der Covenant der Presbyterianer allenthalben abgeschworen worden.

Ueberhaupt waren biese Beschlüsse weit entfernt, mit allgemeiner Beistimmung begrüßt zu werden 1). In Nobility und Gentry, vielen städtischen Corporationen, in der Hauptstadt selbst, bemerkte man widerstrebende Gesinnungen, die einen nahen Ausbruch von Unruhen ankündigten. Doch wäre es dazu auch in Schottland schwerlich gestommen, hätte es nicht noch immer in den Hochlanden eine der irländischen stammverwandte und gleichartige, durch die in lebendiger Wirssamkeit bestehende Clanversassung gleichsam selbständige Bevölzkerung gegeben, und hauptsächlich: hätte nicht ein Mann gelebt, welcher fähig und entschlossen war, sich ihrer zu bedienen, um die Kräfte des Widerstandes in seiner Hand zu vereinigen.

Es war John Braham von Claverhouse2); ein schottischer Lairb bon ben Borbers, bon mittlerem Rang und Bermogen, ber aber schon lange in bem Lande eine ber erften Rollen spielte. mann von Gewerbe, in ben nieberländisch-frangofischen Feldzügen unter Turenne und Bring Wilhelm von Dranien in den Befit ber militärischen Ausbildung bes Jahrhunderts gelangt, mar er bann wahrscheinlich auf Empfehlung Wilhelms in ben Dienst bes Bergoas von Nork getreten, und hatte beffen unbedingtes Bertrauen erworben. Claverhouse war in Schottland und bei seinen Reisen nach England um ihn, begleitete ihn auf seinen langen Spaziergangen, ober überlegte mit ihm in ber Burudaegogenheit bes Cabinets, mas in Bequa auf Bersonen und Geschäfte junachst ju wünschen und bem Konig Carl zu rathen sei. Er gewann bei Jacob den nicht zu berechnenden Einfluß eines militärischen Abjutanten, ber fich ben politischen Gefichtspunkten bes Fürften vollfommen anschließt. In biefer Stellung kam Claverhouse in mannichfaltige Verhältnisse zu dem hoben Abel. er lebte mit ihm, ohne fich jedoch ben Ausschweifungen hinzugeben, wie sie bamals auch in Schottland an ber Tagesorbnung waren: er

<sup>1)</sup> Major-General Hugh Mackay's memoirs of the war carried on in Scotland and Irland, 7.

<sup>2)</sup> John, nicht James, wie er oft genannt ift.

hielt fich immer nüchtern und sittlich unbescholten. In Bezug auf Carl II und ben Bergog war fein Grunbfat wenigstens ber richtige: zugleich Unterthan zu sein und Mann von Ehre, d. h. niemals um eines persönlichen Bortheils willen bas Interesse ber Krone zu vernachlässigen, hiebei keiner Ginwirkung, auch nicht ber intimften, die ber Mensch haben kann, Raum zu geben 1), babei aber auch niemals etwas Verwerfliches ober Erniedrigendes zu thun, um die Gunft bes Kürsten ju erwerben. Bon ber hinneigung ju bem Ratholicismus, welche manche seiner Freunde nach ber Thronbesteigung Jacobs II fundaaben, hat man feine Spur an ihm mahrgenommen; boch wollte er auch nicht bulben, daß die Religion bes Königs auf ben Kanzeln geschmäht wurde; er hielt an bem episcopalistischeropalistischen System fest, wie es unter ben Gegenfäten ber Barteien im Rabre 1685 von bem Parlament von Schottland festgesett mar, ohne Abweichung nach ber rechten, und mit einer Feinbschaft gegen bie linke Seite bin, die bis zur Grausamkeit ging. Die Gesete selbst maren graufam. Dem Aufwogen einer republikanisch fanatischen Bartei, welche ber Krone und bem König ben offenen Krieg und ihren Anhängern Rache und Tod ankundigte, sette die Regierung ein System der Repression entgegen, bas alle Die, welche jene Grundsätze abzuschwören verweigerten, einer summarischen Justiz unterwarf, von der auch die weiblichen Delinguenten nicht ausgenommen waren. Claverhouse trug fein Bebenken, bem feindlichen Banner, bas bie Fanatiker entfalteten, gegenüber die blutigen Gesetze und Berordnungen der regierenden Gewalten zu vollstrecken. Als ber Einfall bes zweiten Argyle alle widerstrebenden Elemente in Gahrung fette, hielt Claverhouse Gebiete, bie besonders ftark waren, in Unterwerfung. Wer will ba immer fagen, ob nur bas Gefet vollzogen wird, ober perfonliche Eigenmacht und felbst Leibenschaft sich einmischt? Claverhouse übte eine unerbittliche Strenge, die sich absichtlich gegen die Angesehenen bes Landes richtete; er hat gesagt, sich eines Lairds zu entledigen, sei beffer, als bundert Gemeine umzubringen. Gine nicht fehr gahlreiche, aber aus fräftigen jungen Männern jusammengesette, wohlgeschulte und vollfommen ergebene Solbatesta, an den wichtigsten Punkten aufgestellt, hielt Schottland in Zaum, als die Unternehmung bes Brinzen von Dranien gegen England geschah: Claverhouse meinte

<sup>1)</sup> I will let the world see, that it is not in the power of love or any other folly, to alter my loyalty. Schreiben an Queensbury.

mit bieser Mannschaft jebe Rudwirfung auf Schottland abwehren zu können 1).

Unter anderm auch daburch ist bas Schickfal Jacobs II entschieben worben, bag er bie schottischen Truppen nach England berief. wo sie so aut wie die englischen von dem Impuls der allaemeinen protestantischen Ibee ergriffen wurden, ber fich gegen seine Autorität richtete. Auch ber oberfte Rübrer ber Schotten. Douglas, gesellte fich bem Bringen von Dranien bei; Graham von Claverhouse, ber bamals zum Marquis von Dundee erhoben worden, ber zweite an Rang, widerstand jeder Bersuchung bazu. Die eigenthumliche Berbindung des Episcopalismus und des Royalismus in Schottland verlor er keinen Augenblick aus dem Auge. Er eilte auf der Stelle nach Schottland jurud, um bas Intereffe bes Königs in ber Convention zu behaupten. Aber wir wiffen, wie wenig ihm bas gelang. Bor seinen Augen erlangte bie Bartei, die er niedergehalten hatte, bie Oberhand; mehr als fonft Jemand mit ihrem Sag beladen und am Leben bedroht, hielt er für gut, fich erft nach feiner Besitzung in Angus zu begeben; auch ba aufgefucht und gefährbet, nahm er feinen Weg nach ben Sochlanden, zugleich um fich felber zu retten und eine Bartei für König Jacob ju sammeln. Etwa funfzig Reiter, welche ihm aus England gefolgt waren, die einzigen Getreuen in Jacobs II, Rebellen in Wilhelms III Augen, machten fein Geleite aus.

Die schottischen Berglande waren die einzige Region in der europäischen Welt, wo die Privatkriege von einer höheren entsprechenden Autorität noch nicht erdrückt waren. Dundee traf in dem Augenblick ein, wo in Folge einer Fehde zwischen einem Mackinstosh und dessen Basallen, einem Macdonald, die Stadt Invernes von diesem, welcher Forderungen an sie zu haben glaubte, mit Plünderung bedroht war. Dundee bewog die Stadt, die Gesahr mit einer Summe Geldes abzukaufen, in der Erwartung, daß König Jacob bei seiner Rückehr sie wieder erstatten würde. So lebendig war seit der Ankunft Jacobs II in Frland die Zuversicht zu seiner Sache wieder erwacht, daß sein Name zur Vermittelung einer Abs

<sup>1)</sup> So viel ergiebt sich aus Belcarras Memoirs touching the revolution in Scotland, S. 32. Es ist ein Bericht an Jacob II, ber bas Gepräge ber Wahrhaftigkeit trägt. Mit bem, was barin erzählt wird, laffen sich bie aus Hörensagen stammenben Nachrichten, welche bei Napier III, 490 wiebersholt sind, nicht wohl vereinigen; ich wage nicht, sie aufzunehmen.

kunft bienen konnte. Als die Mannen des Macdonald und die Reiter Dundee's einander ansichtig wurden, begrüßten sie einander mit Freudengeschrei: sie waren beide im Kampf gegen die Convention.

In ben Hochlanden gab es noch einen besonderen sehr umfaffenden Antrieb, ju ben Waffen ju greifen: es war die Rudfehr bes jungen Arghle, beffen Bater hier zu Grunde gegangen mar, gegen beffen Großvater bie loyalen Clans, die an Carl I festhielten, manchen blutigen Kampf ausgefochten hatten. Noch war bas Unbenken an Montrose, ber bamals oft an ihrer Spike gestanden, seine Tapferkeit und sein tragisches Geschick lebendig in ihnen. Gben Montrose aber schien in Dundee, ber bemfelben Geschlechte ber Grahams angehörte, wieder aufzuleben. Freunde und Feinde meinten, daß er als ber Rächer beffelben auftrete; er felbst foll gesagt haben: er werbe geben, wohin der Geift Montrofe's ihn führe. In jenem Augenblick, in welchem die Convention die covenantischen Tendenzen wieber aufnahm, erwecte bie Erscheinung Dunbee's bie ererbten rohalistischen Shmpathien in ben Clans. Es ist fehr mahr, baß fie beforgten, zur Berstellung ber arapleschen Besitzungen, welche an fie übergegangen waren, gezwungen zu werden: aber ebenso wahr, bak fie in bem Ronig aus bem Sause Stuart ihr allgemeines Stammes: oberhaupt verehrten. Unter benen, welche einst mit Montrose in Bund getreten maren, finden wir bie Macleans und Clanranalbs, bie Macbonalds von Reppoch und Glengarry, Die Camerons von Lochiel, bie Stewards von Appin; alle biefe gaben jest ben Aufforderungen Dundee's Gehör 1). Was sie einst, vor noch nicht breikig Jahren. erlebt batten, bag bas verjagte königliche Geschlecht boch auf ben Thron gurudaekehrt mar, bestärfte fie in ber Erwartung, baf baffelbe auch jett geschehen werbe; und sie waren ehrgeizig, baran Theil zu nehmen. Noch einmal wurde das feurige Rreuz, das den bevorftebenben Rrieg verfündet, unter bem wilden Rlang von Pfeifen und Chmbeln über Berg und Thal getragen. In ber zweiten Sälfte bes Mai sammelten fich die Stämme auf einer wilben Saibe in Lochaber.

Bon ber Musterung, die Dundee alsdann über sie hielt, ist in ber Grameis, einem Helbengedicht in lateinischen Hexametern, das eben seine Handlungen feiert, eine Schilberung übrig, der wir wohl

<sup>1)</sup> Mackay the general wrote to Lochiel several times, but had no answer. Man meinte, er werbe am Enbe noch ein Mont werben.

<sup>20</sup> 

einen Augenblick folgen können, wie einer Reimchronik des vierzehnten oder funfzehnten Jahrhunderts; sie ist von einem Fahnenträger Dundee's geschrieben, mit dem Anspruch der vollen Wahrhaftigskeit: "was meine Augen sahen, was meine Ohren hörten, das erzähle ich."

Zuerst erscheint der stolze Glengarth, wie er sich auch zuerst an Dundee angeschlossen hat, hoch zu Roß, in der Mitte von dreihundert Gefährten, die alle in der Blüthe der Jugend sind, mit seinem Bruder; dann der große Glencoe, bedeckt mit einer ungegerdten Thierhaut, mit hundert hochgewachsenen Gefährten, die er aber alle an Haubt und Schultern überragt; ferner der jugendliche Sleat, und Clanranald, noch ein Knade, von seinem Lehrmeister, wie wir später erfahren, begleitet, aber alles Bolk von den Inseln ist freudig zum Krieg mit ihnen herübergekommen; denen folgt Keppoch mit seinen Brüdern und seinen beutelustigen Stammesgenossen, in mannichfaltigen Wassen, dem leichten Wurfspieß, der Streitart, der Keule oder Flinte. Das sind alles Clandonalds, in mancherlei Abtheilungen gesondert, aber sämmtlich bereit, sich in eine große Schaar zu verzeinigen, unter Einem Banner, und als Wassenbrüder Schulter an Schulter zu fechten.

Nach ihnen fieht man die Clancamerons unter dem alten Lochiel einherziehen; man erinnert sich, daß er noch gegen Cromwell gestritten hat, und mit bem zweiten Montrose verbunden gewesen ift; - ber Autor schildert sein iberisch-dunkles, von gabelförmig auseinandergehendem Bart umschattetes Angesicht: "sein flammendes Auge könnte ben Tapfersten erschrecken." Bon Mull und Col find die Macleans gekommen, Männer, die niemals weichen, sondern es vorziehen, auf bem Plat, ben fie eingenommen haben, ju fterben, unter zwei gleich belbenmüthigen Brübern Duart und Alexander, die der gelehrte Poet ben Thnbariben vergleicht. Streitbar und wild tritt ber Säuptling von Rasab auf, der von Kindheit an barfuß zwischen Felsen und Rlüften gelebt hat; er ift so ftark, um ben wilden Stier an ben Hörnern zu paden, und so geschwind, um bas Reh zu ereilen. einigen Stämmen ift Haber ausgebrochen; manche Säuptlinge find ba entartet, andere aber halten an ben rechten Grundfäten fest; über die unwegsamen Gebirge kommen sie in ihrem friegerischen Schmuck baber, um für ihren angestammten und entthronten Fürften gu fämpfen.

Dundee begrüßt sie am Abend; den andern Morgen spricht er ausführlich mit ihnen. Er erinnert sie, daß sie nicht Miethlinge seien,

sondern lopale Kriegsleute; um den eingebrungenen Thrannen zu verjagen, fordert er sie auf, ohne Berzug auf den Feind loszugehen, der sie fürchte. Auf seine Worte folgt erst tieses Stillschweigen, dann ein plötzliches Geschrei der Beistimmung, das in den Bergen wiederhallt 1).

Die Grameis ift, nach ben vorliegenden Auszügen zu urtheilen, auch eine literarisch merkwürdige Production. Sie verbindet classische Formen — den Ausdruck Lucans, der nicht ungeschickt nachgeahmt wird — mit einem Anslug ofsianischen Geistes. Auf diese Hochlandswelt fällt ein Streislicht, in welchem sie noch einmal in ihrer uralten, ungebrochenen Besonderheit erscheint: wie sie sich damals den bei weitem mächtigeren und entwickelteren Streitkräften des gebildeten Europa, denen sie zu erliegen bestimmt war, herzhaft und nicht ohne Exfolg entgegenwars.

Kür Dundee war es ein Bortheil, daß er zu keinem dieser Stämme gehörte. Er konnte bie Gefühle ber Rachsucht ber Geschlechter zähmen, die auch in diesem Augenblick bei einem ober bem andern unerwarteten Unlag aufflammten, und felbst einmal feine beiben mächtigften Gefährten, Lochiel und Glengarry, zu entzweien brobten; dem raubgierigen Keppoch, der von seinen Brivatfehden noch immer nicht abliek, saate er unumwunden, er wolle lieber Gemeiner in einem bisciplinirten Regiment fein, als General einer unbotmäßigen Truppe, und brachte ihn bazu, sich zu entschuldigen und zu gehorchen. Aber die Strenge, welche die Mannszucht erheischt, berband Dundee mit der Nachsicht, welche unter diesen roben Schaaren nothwendig war; von Natur zur Sparsamkeit geneigt, aab er boch mit voller Sand, sobald es rathsam erschien; unerbittlich und selbst graufam gegen die Republikaner und Fanatiker2), war er unter ben Truppen, die ihm folgten, in demfelben Grade zugänglich, vertraulich, fürsorgend. Auch als die Hülfe, welche Jacob'II endlich aus Frland herüberschickte, bei weitem unter ber Erwartung blieb, mußte er boch auten Muth in seinem Lager zu erhalten. Schon hatte fich ihm eine

<sup>1)</sup> Ingens post alta silentia clamor Exoritur etc. So bie Grameis von James Philips von Amryclos, von ber Napier (Dunbee III, 501 ff.) einen Auszug mitgetheilt hat. Die Publication des Ganzen, soweit es vorsliegt, ware vielleicht selbst für die Geschichte der Poeste von Werth: gewiß aber für die Ethnographie der Clans und die Kunde der Begebenheit.

<sup>2)</sup> Fanatismi et perduellionis terror, malleus, fulmen, wie es in bem Entwurf zu seiner Grabschrift heißt. Die anbern Züge findet man in Belscarras' und Drummonds Denkwürdigkeiten Lochiels.

308

Anzahl von Cavalieren angeschlossen; viele andere Mitalieder der Nobility und Gentry ließen ihren Beitritt hoffen. Bas fie gurud: hielt, war die Besorgniß, daß Jacob doch mit einer Herstellung des Katholicismus umgebe: fie fürchteten Melford und seine Freunde. Dundee hat Melford unumwunden aufgefordert, seine Stellung bei bem König zu verlassen, da sein Name Antipathien in Schottland Wir wiffen, Melford war bamals felbft für Ausgleichung und Schonung der Protestanten; in biefem Sinne maren bie Schreiben, die von Dublin nach Schottland gelangten. Dundee verbreitete fie nach allen Seiten. Er hoffte bie Lopaliften analicanischen und fatholischen Bekenntnisses sammtlich um sich zu vereinigen; seine Briefe athmen ben Geist ritterlicher Treue und unbedingter Siegesauversicht.

Dem feurigen und gewandten episcopalistischen Jacobiten stellte Milbelm III einen ber entschlossensten Bresbyterianer entgegen, ebenfalls einen Schotten, hugh Maday. Maday und Dundee hatten einst in ben niederländischen Rriegen zusammen gebient, bann waren ihre Wege auseinandergegangen. Maday hatte in Holland, wo er fich verheirathete, eine zweite Beimath gefunden; er biente unter ben schottischen Truppen, die im Dienst ber Republik standen, und wirkte seiner Zeit hauptsächlich bazu mit, daß die Aufforderung Jacobs II, in seinen unmittelbaren Dienst gurudgutebren, fein Gebor bei ihnen fand. Wie der eine an Jacob II, so schloß sich der andere unbebingt an Wilhelm III an. Maday lebte und webte in der Ueberzeugung, fbie in Holland die allgemeine war, daß die Regierung Jacobs II in Britannien allen politischen und religiösen Intereffen ber europäischen Menschheit entgegenlaufe. Er gehörte ju ben Generalen, welche militärische Disciplin und religiose Strenge auf bie Beise Gustab Abolfs in bem Felblager paarten. In seinem perfonlichen Berhalten galt er benen, die ihn fannten, als einer ber frommsten und gottergebensten Männer, die ihnen jemals vorgekom-Das hinderte aber auch ihn nicht, Feinde und Rebellen men seien. mit außerster Gewaltsamfeit zu behandeln. Im Felbe erlitt er manchen Nachtheil: wir finden bann, daß er ben Urfachen nachfinnt, und fie zu beseitigen sucht.

Zwischen Dundee und Maday war nicht die Frage, ob Ratholis cismus ober Protestantismus in Schottland berrichen follte: fie maren beibe Brotestanten; die religiöse Differeng zwischen ihnen felbst und ben Parteien, die fich an fie anschlossen, betraf die Berrschaft bes Episcopalismus ober bes Presbyterianismus in ber ichottischen Rirche:

Å

aber diese enthielt dann die Summe der politischen Gegensätze in sich. Denn an den Episcopalismus knüpfte sich die Anerkennung des legitimen Königs aus dem Hause Stuart, und das Bestehen der seit der Restauration eingeführten Ordnung der Dinge; san den Preschtzerianismus die Wiederherstellung der früheren kirchlichen Versassung der schottischen Resormation und die Unterwerfung unter den König Wilhelm. Dundee vertrat die localen Interessen, Macah die universalen.

Die kleinen Heerhaufen, die nach mancherlei Hin: und Herziehen endlich in der Grafschaft Athole auseinanderstießen, wo das seste Blair zu Dundee übergegangen war, das ihm Mackay wieder entreißen wollte, repräsentirten zwei verschiedene Geistesrichtungen. Mackay hat seinen Truppen vorgestellt, was ihre Sache, in jenem Augenblick, für die Welt bedeute, daß das Gewissen zu ihrer Vertheidigung verpstichte. Dundee, von dem wir jedoch nicht mit derselben Gewisheit reden können, soll dagegen seine Hochländer an die Kluft erinnert haben, welche zwischen einem König und einem Usurpator, zwischen Treue und Verrath befestigt, wie sehr der getreue Unterthan dem verrätherischen Empörer überlegen sei.

Bei Dundee waren die Meisten von benen, die sich ihm auf ber Baibe von Lochaber beigesellt hatten, Glengarrys, Machanalbs, Camerons und Macleans, sammt ber fleinen aus Irland berbeigekommenen Schaar; ihre Meinung ware gewesen, bem heranrudenben Feind in dem Pag von Killiefranth, den man wohl als das cale: bonische Thermoppla bezeichnet hat, am Gingang ber hochlande, ju begegnen. Dundee war nicht biefer Unsicht: benn baburch wurde man Maday Anlaß geben, Verstärfungen an fich ju ziehen, während man ihn überwältigen könne, wenn man ihn bie Engen passiren lasse, ehe er sich verstärft habe. Ungehindert war hierauf Mackay durch ben Baf gegangen, um weiter gegen Blair porzuruden, als er bes Beerhaufens von Dundee ansichtig wurde, der foeben auf einer gegenüberliegenden Anhöhe Stellung nahm. Maday beschloß, ibn zu erwarten; er stellte sich in einer langen, burch Intervallen, in benen die Reiterei vorruden follte, unterbrochenen Linie von geringer Tiefe auf, nach allen Regeln des continentalen Krieges, in der Abficht, ben Feind, wenn er vordringe, in beiben Flanken anzugreifen. Maday mochte 4000 Mann zählen; Dundee hatte nicht mehr als

<sup>1)</sup> Für Madan haben wir fein eigenes Beugniß, für Dunbee nur ein apotrophisches.

2000 Mann; aber als er die lange Linie des Feindes ohne alle Reserve überblidte, gab er ben Seinen bas Bort, bag fie ihn schlagen wurden. Er formirte fie in brei Divisionen, burch noch weitere Intervallen getrennt, um nicht überflügelt werben zu können; bann gab er bas Zeichen; — es war an einem langen Sommertage, 26. Suli, und fcon fpat am Abend, acht Uhr, als bas gefchah; - hierauf fetten fich bie Sochländer, barfuß und halb nacht, nicht eben in gut geschlossener Ordnung, in Bewegung; sie wurden von einem lebhaften Belotonfeuer empfangen, bas einige Wirkung hatte, fie aber boch nicht abhalten konnte, in immer rascherem Schritt vorzuhringen. Auch fie feuerten ihre Gewehre ab, so viel sie beren hatten, warfen sie aber bann von fich, nahmen die Tartsche in die linke, ihr breites Schwert in die rechte Sand, und fturmten auf die Linie Macab's ein, noch ehe man hier Zeit gehabt hatte, bas Bajonnet auf Die Mustete zu pflanzen. Denn bas war ihre Taktik. Die ganze Linie ber Williamiten murbe auf ber Stelle auseinandergesprengt. Beber Madan noch seine Leute hatten einen Begriff bon bem Kriege ber Sochländer. Die Reiterei wich bei Seite, statt den Angriff zu bestehen, vor dem fie sich vielmehr entsetzte; dem General begegnete es, daß er sich einmal mitten in einem Saufen ber Feinde befand, und gleich barauf ganz allein war; Weichende und Verfolgende waren ben hügel abwärts verschwunden. Bis auf ein einziges Bataillon, bas noch Stand bielt, war feine Armee vollständig über ben haufen geworfen. Der Naturfrieg ber hochlande, ber ben angestammten König vertheibigte, hatte ben Sieg über bie continentale Taktik von Beteranen, welche ben Intereffen von Europa vorkämpften. davongetragen.

Es ist nicht das letzte Mal gewesen, daß diese Clemente des Bölkerlebens auseinandergestoßen sind. Ein halbes Jahrhundert später ist es noch einmal zu einer Felbschlacht zwischen ihnen gekommen, dei Culloden, in welcher das breite Schwert, das abermals für die jacobitische Sache geschwungen wurde, der Feuerwasse der disciplinirten Engländer vollkommen erlegen ist.

Gleich damals, bei Killiefrankh, erlitten die Hochländer, obwohl sie Sieger blieben, einen Unfall, der alle ihre Erfolge aufwog: sie verloren ihren Führer. Dundee hatte sich an der Spize einer kleinen Schaar der Kanonen der Feinde bemächtigt: indem er zurückritt, um eine säumige hochländische Truppe herbeizuholen, ward er von einer Rugel getroffen und stürzte vom Pferde. Im Moment seines Todes

hatte er ben einzigen Trost, daß die Sache seines Königs siegreich geblieben sei 1).

Es läßt sich nicht beschreiben, welchen Eindruck Varlament und Regierung in Edinburg bei der ersten Nachricht von der Niederlage ihrer Truppen empfingen. Sie meinten den Feind schon in Stirling oder vor Edinburg selbst zu erblicken: worauf sich alle Episcopalisten für Jacob II erheben würden. Man will selbst in der englischen Convention eine Nachwirkung des Ereignisses bemerkt haben. Aber alles beruhigte sich, als man hörte, daß Dundee gefallen sei; denn es gab Niemanden in der Hochlandsarmee, der ihre Leitung hätte übernehmen können. Bei dem Versuch, vorzudringen, sand sie an den Männern der enthusiastischen Parteien hartnäckigen und ersolgreichen Widerstand. In Kurzem hielten die Häuptlinge für gut, in ihre Heimath zurückzusehren, um zunächst ihre Beute in Sicherheit zu bringen, und die Zeit zu erwarten, die sie für nahe hielten, da ihr König sich persönlich an ihre Spize stellen werde<sup>2</sup>).

Wie so ganz änderte sich aber dadurch die Lage überhaupt. Dundee hatte gemeint, Schottland zum Sitz des Krieges zu machen, so daß Wilhelm genöthigt gewesen wäre, seine Streitkräfte zunächst dahin zu richten. Jacob II hätte dann für Frland selbst und von Frland aus freie Hand behalten. Run aber konnte Wilhelm sein Augenmerk auf die Reduction von Frland richten, zumal da die dortigen Unternehmungen Jacobs II nicht eben vom Glück begünstigt aewesen waren.

<sup>1)</sup> Belcarras hat tiber die Schlacht und ben Tob Dundee's die glaubwürdigsten Nachrichten. Einige andere kann man aus den gerichtlichen Ausfagen entnehmen. Man hat einen Brief, den Dundee nach der Schlacht an ben König geschrieben haben soll; aber die Echtheit besselben ist mit Grund angesochten.

<sup>2)</sup> Ils ne trouvent pas à propos de s'assembler, que le roi d'Angleterre Jacques II ne soit prêt.

#### Sechstes Capitel.

# Rriegsereignisse in Irland im Jahre 1689.

Die irländische Sache hatte an und für sich eine viel größere Bebeutung als die schottische. In beiben Ländern ftand die keltische Bevölkerung auf ber Seite bes angestammten Königs, aber in Arland bilbete fie bei weitem bie Dehrheit, in Schottland bei weitem bie Mindergahl. Bahrend man in Schottland, weit entfernt, bas Uebergewicht ber germanischen Bevölkerung ober auch ber protestantischen Religion zu bekämpfen, nur einer plötlich geschehenen Revolution entgegentrat, um bie in ben letten Jahrzehnten gesetlich eingeführte Berfaffung zu behaupten, ging man in Irland barauf aus, die bisberige Regierungsweise vollfommen umzugestalten, und bas germanische Element entweder zu vernichten ober boch unzweifelhaft zu beherrichen. Die Nativisten von Irland verharrten in ihrer an sich vielleicht nicht nothwendigen, aber feit anderthalb Sahrhunderten eingelebten und unauflöslich gewordenen Bereinigung mit ber katholischen Religion. bie ihnen einen Rudhalt in ber romanischen Welt verschaffte. Die Folge bavon war, daß sich das germanische Element, inwiefern es zugleich burch ben Protestantismus zusammengehalten wurde, ohne Rudficht auf die in seinem Schoofe obwaltenden firchlichen Differengen jum Widerstand vereinigte. Die Protestanten, schottischer und englischer Herkunft, trafen eine Affociation gegen die papistischen und illegalen Rathgeber bes Königs Jacob, und schlossen sich ausbrücklich ber Regierung von England an, wie sie sich jugleich unter ber Ginwirfung ber continentalen Berhältniffe gestaltete. Der große religiospolitische Streit, in bem Europa begriffen war, fand feinen vollsten Ausbruck in Frland.

König Jacob war unmittelbar nach seiner Ankunft in Irland zu bem Bersuch geschritten, die protestantische Association seiner Autorität zu unterwerfen. Auch gelang es ihm damit dis auf einen gewissen Grad. Die Truppen der Association, Freischaaren, die sich bei dem Ausbruch der Unruhen gebilbet hatten, wurden allenthalben geschlagen: wir sinden angesehene Bürgerschaften, die, misbergnügt über das autonome Gebahren der protestantischen Truppen, es vorzogen, unter den Gehorsam des legitimen Königs zurüchzukehren.

Eigentlich waren es nur zwei Plate, die dem widerstrebten, Londonderry am Ausfluk des Kople in die Seebucht Lough Kople. und Ennistillen auf einem ber fleinen Gilande bes Lough Erne in Fermanaab, jenes ber Mittelbunft ber einst von Racob I angepflanzten schottisch-englischen Colonien in Ulfter, ber militärisch wichtigste Plat für die Eingewanderten in Irland, biefes eine Colonie hauptfächlich cromwellischer Solbaten. Daß fie fich felbständig aufftellen konnten, beruht auf einem ahnlichen Diggriff Jacobs II, wie ber, burch ben er bie Empörung bes füblichen Schottland veranlagte. Um fich gegen ben Ginfall Wilhelms III jur Wehre ju feten, jog er die regelmäßigen Truppen, die in jenen Gegenden garnisonirten, und die fich mit ben Ginwohnern gut vertrugen, aus benfelben binweg. Seitbem war es niemals wieber zu voller herstellung bes Geborfams gekommen. Ginem Regiment eingeborner Frländer hatte Londonderry die Thore verschlossen, und wenn es später eine königliche Garnison aufnahm, so war bas erft geschehen, nachbem alle Ratholifen aus ben Compagnien entfernt worden, und auch bann unter Bedingungen, die den Bürgern eine felbständige Theilnahme an bem Dienst sicherten2). Unter allen Umftanben war man entichlossen, an dem protestantischen Interesse festzuhalten. Die anwefenden Truppen verhinderten nicht, daß Wilhelm und Maria auch in Derry ausgerufen wurden, nachbem die englische Convention fich für fie entschieden hatte: Wilhelm III schickte Baffen und Munition gur Bertheibigung herüber. Dan hat vielfach behauptet, daß auch ber Befehlshaber ber Truppen, Lundy, ihm ben Gid geleiftet habe; biefer

<sup>1)</sup> Le maire et les bourgeois (de Colraine) murmurerent contre l'armée et eurent envie de se mettre sous la protection du roi (Jacques II). So l'état d'Irlande (Mai 1689) von einem Secretair Nawbons, dem hier die Bewegung hauptsächlich zugeschrieben wird. In dem kleinen Memoire (Archiv zu Paris) findet sich noch Manches, das für eine aussührliche Darktellung brauchbar wäre.

<sup>2)</sup> Capitulation bei Barris. Life of William 194.

hat das immer in Abrede gestellt; seine Neigung war allezeit, bem alten König, von dem er seine Bestallung hatte, wenn es mit ber Religion vereinbar sei. Treue zu halten. So waren auch einige Magistratspersonen gesonnen. Unter biefen Umständen bielt es Nacob II, als feine Truppen gegen Londonberry vordrangen und es umlagerten, für rathfam, in Verson berbeizukommen, um die Uebermacht ber Waffen burch seine verfonliche Unwesenheit zu unterftunen: Lundy und ber Magistrat ber Stadt traten in Unterhandlungen mit ibm, von denen er einen aunstigen Ausgang erwarten durfte 1). Dagegen aber war die Bürgerschaft und der größte Theil der gemeinen Solbaten. Ihr Eifer wurde burch die Flüchtlinge, die fich aus allen benachbarten Lanbschaften hieher gerettet hatten, und burch die fewrigen Prediger, die mit ihnen gekommen waren, belebt. Die Bersprechungen, die Jacob II zu Gunften der Erhaltung bes Protestantismus machte, blieben boch ohne Ginbrud; Frembe und Ginbeimifche meinten, was er auch im Moment ber Bebrananik zusage, bas werbe alles vergessen sein, sobald er wieder herr im Lande werbe. gang Unrecht hatten sie barin nicht: war boch in der Instruction Ludwigs XIV an seinen Gesandten, in welcher er Schonung ber Brotestanten anempfiehlt, wie wir wiffen, ein Borbebalt für die Reiten, in benen Jacob II die drei Reiche wieder beherrschen wurde, eingeschaltet. Und der Gegensatz der Religion und Nationalität hatte alle Gefühle der Lovalität verdunkelt oder vernichtet. Die Fragen, welche bie Geschicke von Britannien enthielten, murben bier im Schooke einer firchlich eifrigen und burch und burch englisch gefinnten Bevölkerung, man fann nicht fagen erwogen, aber nach ben borherrschenden Sinneigungen jur Entscheidung gebracht. Den Anlag gab. bag ein Capitan, ber fich burch Wiberstand gegen die irlandischen Truppen einen Ramen gemacht batte, des Namens Murray, mit einer ansehnlichen und als helbenmuthig gepriesenen Mannschaft in ber Rabe erschien. Lundy wünschte ihn entfernt zu halten: die Bürger öffneten ihm die Thore; mit ihrer Sulfe, und freudig empfangen von den gemeinen Solbaten, fette fich Murray in Besit ber hauptwache und anderer wichtiger Posten ber Stadt, und nahm ben Oberbefehl in die Sand. Lundy, nicht gerade ein Berräther, aber schwach und zweideutig, räumte ihm ben Plat und entzog fich weiteren Unannehmlichkeiten burch die Flucht. Sierauf aber hörte alle weitere Rücksicht auf König

<sup>1)</sup> Okelly: Macariae excidium 33, und bie Zusammenstellungen O'cal- laghans in ben Roten.

Jacob auf; die Unterhandlungen mit ihm wurden auf das schrofffte abgebrochen: man hat ihm sagen lassen, wenn er ihnen nochmals einen Trompeter schicke'), um sie zur Unterwerfung aufzusordern, auf den würden sie schießen. Auf das schmerzlichste enttäuscht, verließ König Jacob das Lager. Seine Anwesenheit in demselben hatte nur dazu gedient, die Antipathien, von denen er überhaupt betroffen wurde, zum schärften Ausdruck und in der Stadt, die er belagerte, zur ausschließenden Herrschaft zu bringen.

Die Stadt gablte ungefähr 30,000 Einwohner: bon biesen haben vielleicht 10,000 fie verlaffen, um nicht die Ungnade Rönig Jacobs zu berwirken: bie Zurudbleibenden waren die entschloffensten Billiamiten, die es geben konnte. Den militarischen Dienst versaben etwa siebentausend Mann, nach ben acht Bollwerken ber Stadt in acht Regimenter vertheilt, und diese wieder in 117 Compagnien, jede ju 60 Mann, unter brei Offizieren. Nicht Murray übernahm bie oberste Leitung, zu ber er nicht geeignet zu sein glaubte; biese wurde einem Major Bafer, und ihm gur Seite, in fehr bezeichnender Beife, einem Geiftlichen anvertraut. Es war ein Landpfarrer Walker, ber bei bem Ausbruch ber Unruhen eine bewaffnete Schaar jum Wiberstand vereinigt, und sie dann nach der Stadt geführt hatte. sah man ihn zu Pferde, um einen Ausfall auszuführen: morgen wieber auf ber Kanzel, um die religiösen Antriebe rege zu erhalten. Wie einst in Levden ober in Rochelle, so griffen auch in Derry militärische Anstrengungen und religiöser Gifer auf bas innigste und wirksamfte zusammen. Der Gegensat zwischen Spiscopaliften und Bresbuterianern verftummte, im Angeficht ber großen gemeinschaftlichen Gefahr. Die Geiftlichen beiber Parteien lebten in ber Ueberzeugung, für Gottes Wort und die wahre Religion zu ftreiten. Aber zugleich vertheidigte man das nun einmal in Britannien zur hiftorischen Thatsache gewordene Verhältniß ber germanischen Bevölkerung zur altfeltischen, und die Autonomie ber auf bem Boben von Frland einheimisch geworbenen englisch-schottischen Colonien. Für ben Gang ber Weltereigniffe mar es von Bebeutung, ob die Festungswerke von Londonderry fich dem irisch-frangösischen Anfall gegenüber behaupten würden ober nicht.

Die Streitfrafte ber Belagerer waren in sich nicht ftark genug, um sie zu überwältigen. Sie hatten nur wenig brauchbares Geschüt,

<sup>1)</sup> So erzählt b'Avaux, 6. Mai. Er findet bann ben König "très mortifié" und ben Minister Melford "bien souple".

und mußten mit ihrer Munition sparfam umgeben: großen Schaben fügten fie den Kestungswerken nicht zu. Auch waren fie nicht besonders gablreich; die Berftarfungen, welche nicht felten anlangten, murben burch Desertionen und epidemische Krankbeiten, welche viele Menschenleben hinrafften, wieber aufgewogen 1). Um ber Sache ein Ende zu machen, ift ber General Rosen, ber fich ben nativiftischen und fatholischen Tendenzen angeschlossen hatte wie b'Avaux, und fie mit ben gewaltsamen Maximen ber Kriegführung verband, die bamals in der frangofischen Armee vorherrschten, auf den abenteuerlichen und graufamen Gedanken gerathen, die benachbarten Protestanten aus ber Umgegend, Männer, Beiber und Kinder, vor die Balle ber Stadt zu treiben, wo fie bor ben Augen ihrer Glaubensgenoffen, ober wenn biese von ihrem Widerstand nicht ablaffen würden, vielleicht burch ihre Rugeln umkommen sollten. Die Belagerten haben bennoch ibr Reuer fortgesetzt und fich um die armen Leute nicht gefümmert. Rosen fab fich genöthigt, fie wieder hinwegführen zu laffen; man verfichert. baß biebei noch Biele, die in ber Stadt nicht mehr zu leben hatten. Gelegenheit gefunden haben, mit hinwegzuziehen2). Sochft erwünscht für die Belagerten, die bei weitem weniger durch die Angriffe ber Feinde, als durch den Mangel an Lebensmitteln bedrängt murben. ber alle Tage anwuchs. Walter bedurfte aller feiner Berebfamkeit, um unter ber herben Bebrängnig bie Buberficht seiner militarischen Gemeinde aufrechtzuhalten. Noch einmal gelang ihm bas am 30. Juli; aber es ware das lette Mal gewesen, benn ichon begann eine wilde Berzweiflung die Gemüther zu ergreifen. Und wenige Stunden barauf burchbrachen in der That ein paar englische Fahrzeuge die Sindernisse, die sich ihrer Anfahrt entgegensetten3). Den bis auf ben Tob Beangstigten wurde die Rettung, die ihnen ihr Pfarrer und Oberft angefündigt hatte, in ber letten Stunde ju Theil. Die Frländer steckten ihr Lager in Brand und zogen davon.

Besonders nachtheilig für die Belagerer waren die Feindseligkeiten gewesen, die sie von Enniskillen erfuhren, von wo die an sich nicht eben zahlreiche Bevölkerung, durch den Zuzug Derer, welche

<sup>1)</sup> Ich entnehme bas aus bem jacobitischen Sournal: In Exilio memorabilia.

<sup>2)</sup> Tagesbefehl. Schreiben von Rofen bei Macpherson I, 215.

<sup>3)</sup> Nach bem jacobitischen Journal waren sie nicht sehr bebeutenb: The mouth of the logh or bay — was not either choked by sinking some vessels in it or secured by a strong boom, but only a chain laid cross it, tied at both ends on the shores with some old ropes.

den Mißhandlungen der Katholiken, namentlich Rosen's, entgingen, verstärkt und angefeuert, das Gebiet von Fermanagh und Donagall unsicher machte.

Auf ihren kleinen Kleppern in räuberischem Aufzug, oft mit ben Spolien katholischer Priester bekleibet, burchstreiften sie das Land und unterbrachen die Communication. Endlich war General Maccarthy, Count Mountcashel, dem schon manche Feste erlegen war, beauftragt worden, sie zu Paaren zu treiben 1); seine Truppen waren zahlreich, aber Neulinge; vor dem wilden Anlauf der Enniskillinger, die unter dem Geschrei "No popery" auf sie einstürmten, stoben sie auseinander, und erlitten eine vollkommene Niederlage. Maccarthy selbst wurde gefangen. Auch Sarssield, der tapferste und berühmteste aller irländischen Lohalisten, verließ seine Stellung bei dem nahen Sligo.

Dag nun aber die beiben Bollwerke bes Protestantismus ben Angriffen ber Irlander und ber frangofischen Generale gegenüber fich behaupteten, und noch mehr, daß diese selbst im Buftande ber Auflösung aus bem Felbe weichen mußten, brachte einen um fo tieferen Eindruck hervor, ba man zugleich vernahm, bag die lange vorbereitete Ervedition ber Englander, Die von Schottland nichts mehr zu fürchten brauchten, gegen Irland unverzüglich in Gee geben wurde. Aus ben Aufzeichnungen Jacobs II fieht man, daß er fich im höchsten Grabe gefährdet vorkam: Tyrconnel hat ausgesprochen, er bente alles auf: zugeben und fich in die tiefste Berborgenheit zu begraben; die wilbeften Anschläge stiegen in bem frangösischen Gesandten b'Avaur auf. Er fagte bem König Jacob felbft, er habe zweierlei Feinde zu besteben, die Einen, welche landen, und die Andern im Innern, welche fich gegen ihn emporen wurden; ben Ersten muffe er feine Armee entgegense ven, die 3weiten, die Protestanten, der tatholischen Milig überlaffen: ba genüge es aber nicht, nur Die ju befämpfen, welche eben in offenem Aufstand begriffen seien; benn kein 3weifel walte ob, daß alle Underen eben dazu schreiten wurden, sobald es ihnen möglich werde; man laufe Gefahr, von ihren Emporungen zulett erbrudt zu werben. Er hat bem König Jacob ben Rath gegeben, wenn die Landung geschehen sei und dann die Protestanten sich irgendwo emporen follten, sie alle zusammen nieberzumachen2).

hos perduelles vi et armis ad obsequium cogere, wie es in Macariae excidium beißt.

<sup>2)</sup> qu'ainsi j'étois d'avis, qu'après que la descente étant faite, si on apprenoit, que des Protestans se fussent soulevés en quelque endroit du royaume, on fit main basse sur tous généralement. (10. Aug.)

In einer Lage ber irländischen Angelegenheiten, die ju fo verameifelten Rathichlägen Unlag gab, war es nun, bag Schomberg in ber Bai von Carrifferaus anlangte. Die Vorbereitungen zu feinem Rug waren lange nicht vollendet; es find nur etwa 6000 Mann gewesen, welche fich zuerft mit ihm einschifften. Aber Wilhelm III brang barauf; er hatte nur gewünscht, bag bie Landung in ber Nabe von Dublin geschehen ware; benn bie Dinge schienen ihm bazu angethan, bag man von einem unverzüglichen Angriff einen entscheibenden Erfola erwarten burfe. Schombera mahlte jedoch die Rhebe von Bangor, wo die protestantische Bevölkerung die Ankommenden als ihre Retter bearuken wurde, und mit Londonderry und Enniskillen eine Berbindung hergestellt werden konnte: zugleich war bas ber Rath ber Biloten. Die Landung wurde ohne Widerstand vollgogen. Nach furger Belagerung fiel Carriffergus in die Sand Schomberge 1); er erließ daselbst eine Proclamation, in der er auch ben Ratholifen, die fich unterwerfen wurden, den Schut Wilhelms III und seiner Gemablin anbot: benn beren Sinn fei es nicht, die Bepölferung mit Reuer und Schwert zu Ginem Glauben zu bringen. wie man in Frankreich gethan habe. Man erwartete, daß er ohne Aufenthalt gegen Dublin borrucken werbe.

Jacob II hatte Anfangs wenig Hoffnung, ihn baran zu verhindern. Er hat kein Hehl baraus gemacht, daß er, indem er mit einer kleinen Reiterschaar, nicht mehr als 200 Mann, auf die Nachricht von der Landung Schombergs nach Drogheda ging, nur seinen Muth zu beweisen gesonnen war, um gerechtsertigt zu sein, wenn die Sache schlecht gehe und er sie aufgebe<sup>2</sup>). Bon dem Thurm zu Drogheda ließ er die große Standarte wehen, um den Bersuch zu machen, ob seine Basallen, die er schon durch Proclamation aufgerusen hatte, sich mit ihren Mannschaften unter diesem Zeichen versammeln würden; er besorgte, es werde ihm damit nicht besser glücken, als einst seinem Bater in Nottingham. So schlecht aber, wie er selbst meinte, stand seine Sache doch nicht. Im Moment der Gefahr entwickelte die irische Nation noch einmal eine Lebenskraft und Energie, die

<sup>1)</sup> Ein frangöfisches Tagebuch bes irlänbischen Feldzugs bei Ragner, Leben Schombergs, Banb II, S. 288.

<sup>2)</sup> Er sagte später bem Botschafter Grasen b'Avaux (Dep. vom 21. Oct.): qu'après être venu à Drogheda avec 200 chevaux seulement, sans avoir pu assembler une armée, il ne pouvoit être blasmé, s'il songeoit à sa sûreté.

man ihr nicht mehr zutraute. Bon allen Seiten rückten bie im Lanbe befindlichen Regimenter nach Drogheba heran; in wenigen Tagen waren 24 Bataillone zu Fuß beifammen. Soeben war eine Ladung frangösischer Waffen angekommen, bie man unter fie vertheilte. Rurgem gählte man gegen 30,000 Mann irländischer Truppen um ben König, der mit Erstaunen sich ftarker fab, als ben Feind, vor bem er hatte das Land räumen wollen. An Reiterei namentlich war er ihm unvergleichlich überlegen. Schomberg, ber vorfichtig vorrückte, ba er Frland und seine Bewohner nicht kannte, hatte ein Lager bei Dunbalk aufgeschlagen, wo er Verstärkungen erwartete und seine neugeworbenen, nicht einmal burchaus zuverlässigen Truppen an ben Krieg zu gewöhnen dachte. Jacob II ließ ihn zur Schlacht heraus: fordern, und ba er feine Antwort bekam, faste er ben Muth, gegen seine Feldlager anzurücken. "In zwei Colonnen", so beißt es in bem Tagebuch eines Jacobiten, ber ben Bug mitmachte, "find wir aufwarts gegen die Feinde herangezogen, um fie jum Schlagen ju bringen; unsere Reiterei brang bis an ihr Lager vor; aber Riemand von ihnen ist außerhalb ihrer Verschanzungen erschienen. Diese waren jeboch zu ftark, mit Geschütz und Mannschaften zu gut besetzt, als daß wir sie hatten angreifen konnen. Nach einiger Reit zogen wir uns zurud: aber es gereichte uns zu allgemeiner Genugthuung, bag wir die Feinde herausgefordert, und diese nicht die mindeste Neigung, mit uns zu ichlagen, gezeigt hatten." Schomberg fühlte fich feiner: feits in ber That nicht verfucht, in bem mit Gebegen burchschnittenen, morastigen Terrain bem überlegenen Heer, an bessen Spite namhafte Generale standen, entgegenzugeben, die große Sache, die er verfocht, unter biefen Umftanden auf die Entscheibung eines Schlachttages ju feten. Er meinte, wenn ihn ein Unfall treffe, wurde Frland ver-Ioren sein, Schottland in Aufftand gerathen, und auch in England bie Partei ber Migbergnügten gewaltig emporkommen 1).

Wenn er nun aber nicht vorrückte noch schlug, sondern sich in seinem Lager hielt, welches von einer epidemischen Krankheit heimges sucht wurde, der die Hälfte der Mannschaften erlag, so machte das den Eindruck, als sei Jacob II in offenbarem Vortheil und dürfe noch alles hoffen.

Es kam hinzu, daß die Franzosen bei dem ersten Zusammen: treffen mit den Engländern in der Bantry: Bah an der Küste von Frland die Oberhand behalten hatten. Sie waren besser geführt

<sup>1)</sup> Rechtfertigung bes Feldzugs bei Ragner II, 335.



Reunzehntes Buch. Sechstes Capitel.

320

worden, und hatten bie Englander felbst in der Handhabung bes Geschützes übertroffen.

Schottland war burch bas Gleichgewicht ber Parteien nach bem Tobe Dundee's zunächst neutralisirt: in Irland und zur See hatte die Sache Jacobs II sogar das Uebergewicht. Was ihm aber die größte Aussicht gewährte, namentlich in seiner eigenen Auffassung, das war die Gährung der Gemüther in England, und der Gegensat der Parteien im Parlament, der unter der neuen Regierung so start war, wie jemals unter einer früheren.

É

### Siebentes Capitel.

### Entzweinngen im Conventionsparlament.

hauptfächlich aus folchen Männern hatte Wilhelm III feinen Sofhalt und fein Ministerium gusammengefett, welche ihm gur Erwerbung ber Krone behülflich gewesen waren, gleichsam als ware es barauf angekommen, fie an bem Genuß ber unter ihrer Mitwirfung erworbenen Macht Theil nehmen zu laffen. So schienen fie bas auch zu verstehen. Mordaunt und de la Mere z. B., welchen die vornehmsten Aemter in ber Schatkammer zufielen, benutten biefelben. um ihre Freunde und Gefinnungsgenoffen in die unteren Stellungen aufzunehmen; de la Mere, nicht ohne dabei Bortheile für sich felbst zu bedingen; Mordaunt zog Männer ber extremen whiggistischen ober felbst republikanischen Meinung allen andern bor. Bon ben Geschäften hatten Beide keine Kenntniß, noch Geschick bazu. Wie sollte Mordaunt, ber nie 100 Pfund beisammen zu halten wußte, die Finangen eines großen Reiches verwalten? Die Leitung berfelben kam in die Bande eines Dritten, ber ebenfalls Berbienste um ben König hatte, bes vielgewandten und talentvollen, gerade bieses Faches kundigen und bafür geeigneten Godolphin; nur fiel es auf, daß jene eifrige Whigs waren, diefer damals zu ben Tories gehörte. Aber bas mar überhaupt das Shitem des Augenblicks. So waren die beiden Staats: fecretariate, von den damaligen Aemtern wohl die wichtigsten, bas eine einem Whig, das andere einem Torp zu Theil geworden, und zwar eben Solchen, welche als die häupter ihrer Partei betrachtet werden konnten. Der eine war Shrewsbury, der von dem Katholicismus zu ben am wenigsten positiven Reinungen ber Protestanten übergegangen war, so daß man zweifelte, ob er nicht in ber Religion ein bloger Skeptiker fei: eine liebensmurdige stille Berfonlichkeit, amar p. Rante's Werte XIX.

von Kränklichkeit geplagt, aber boch von gutem humor, einem leichten Wit, ber nicht gerade verlette, und von einer Gebuld, Die kein Ungeftum in Leibenschaft brachte; ficher in feinem Urtheil über Dinge und Bersonen, aber zugleich unerschütterlich in ber ergriffenen Barteiftellung 1); er hegte die Meinung, daß die Principien der Bhigs die einzigen seien, auf welche bie neue Regierung fich ftuten konne. Der andere Staatssecretar mar Daniel Kinch Garl of Nottingham, ber ächte Repräfentant einer Familie, in welcher Borliebe für bie Prarogative, juribische Bilbung und Berebtsamkeit gleichsam erblich waren. Sein Antheil an bem Ereigniß ber Revolution mochte hauptfächlich barin liegen, daß er fich ihr nicht widerfest hatte; für die Durchführung berfelben war es aber von unbeschreiblichem Werth, bag ein überzeugter zweifelloser Anglicaner, wie er, ihr beitrat; burch seinen Einfluß wurden die Männer der Kirche, welche nicht geradezu der Partei von Lambeth angehörten, bewogen, die Regierung anzuerkennen und ben vorgeschriebenen Gid zu leisten. In ber ursprünglichen Abfaffung seiner Geschichte fagt Burnet, er meine nicht bie Grenzen ber Siftorifer ju überschreiten, wenn er ausspreche: daß Nottingham in bas Ministerium getreten sei, habe bie Kirche gerettet und baburch bie Krone2). König Wilhelm liebte Shrewsbury mehr als alle andern englischen Staatsmänner: er hatte ein Art von natürlicher Scheu gegen ben episcopalistischen, beinabe priesterlichen Gesetzesmann Nottingham; aber er konnte biefen so wenig entbebren wie jenen. Die beiben Staatsfecretare maren allerbings die Baupter ber beiben Barteien, aber boch wieder von ihnen abhängig: wie benn Nottingham bei bem Antritt seines Umtes ben König zwar seiner Ergebenheit versichert, ihm aber rund herausgesagt hat, es würden Fälle vorkommen, in benen er im Parlament gegen ihn stimmen muffe.

Weniger von den Inhabern der großen Aemter, bei denen an keine Freiheit der Gesichtspunkte zu denken war, als von dem Parlament, und namentlich dem Unterhause, wo die beiden Parteien beissammen saßen, sich vertragen oder mit einander ringen konnten, hing der Gang der Geschäfte ab.

<sup>1)</sup> Burnet fagt in her ersten Absassing: He is the worthiest man I know; er rühmt ba an ihm a considerable tincture of learning, true exactness of judgment, great integrity and truth.

<sup>2)</sup> Nottingham's being in the ministry first preserved the church and then the crown. — He took much pains both by himself and all his friends, to persuade all his friends and the friends of the church, to take the oaths and to come into the interests of the government.

In einer und ber andern großen Frage, selbst von kirchlicher Natur, wirkten damals die Commoners beiber Parteien jusammen.

Wenn gleich nicht einstimmig, aber boch mit großer Mehrheit forberte bas Unterhaus die vorgeschriebene Eidesleistung von Jedermann, auch bon ber Geiftlichkeit, in ber es eine Fraction gab, welche Scrupel hatte, ihn zu leiften. Das Unterhaus fette einen Termin feft, bis zu welchem ber Eid geleistet sein muffe: die Weigerung follte junachst mit Suspension, und wenn fie fortbauere, nach weiterem Berlauf von feche Monaten, mit Absetung vom Umte bestraft werben. Der König und seine Minister bemerkten wohl, wie viel unangenehme Folgen, besonders wegen der geheimen Beziehungen zu Jacob II, die Ausführung einer fo pracifen Anordnung nach fich ziehen wurde. Im Einberftanbniß mit ihnen ichlugen bie Lords bor, es bem Konig ju überlaffen, ju welcher Beit er einem Reben ben Gib porgulegen für gut halte: aber im Unterhause fand biefer Antrag keinen Gingang. Das Bebenken ber Geiftlichen war, bag ihr bem König Jacob geleisteter Gib, beffen fie biefer nicht entlaffen habe, fie abhalten muffe, einem andern Fürsten zu schwören. Gerade dieser Grund miffiel bem Unterhause: benn bas Barlament babe bie früheren Gibe angeordnet; diefelbe Gewalt, welche fie angeordnet habe, konne fie auch gurudnehmen. Bas fei ftarter als bas Barlament? wer burfe es magen, seinen Beschluffen zu widerftreben 1)? Und ferner: wie konne man Bischöfe im Oberhause bulben, welche ber Meinung seien. baß ihr Gehorfam bem König Jacob gebühre? Wer baran festhalte, für ben sei das Barlament fein Barlament; König Wilhelm III sei für ibn ein Usurvator. Das Unterhaus behauptete bie Omnipotens ber Staatsgewalt auch in Beziehung auf die Beränderung der Gides: Leistungen.

An der Spite Derer, die den Eid nicht leisten wollten, standen fünf von jenen sieben Bischöfen, welche einst die Indulgenzerklärung Jacobs II verworfen hatten. Dem Princip der parlamentarischen Omnipotenz setzen sie das Princip der kirchlichen Unabhängigkeit entgegen.

In einer Versammlung, die bei dem Rechtsgelehrten Sawher ftattfand 2), faßten die Bischöfe die Resolution, daß dem Barlament

<sup>1)</sup> Billiams, 19. April: It is part of your security, that the old oaths be abolished: what can resist an act of parliament? Green Debates IX, 215.

<sup>2)</sup> Die Theilnahme ber Juriften, auch bes jungeren Find und felbst Bembertons, an ben Berfammlungen ber Bifchöfe wirb in ben Berichten, bie nach Frankreich gelangten, ermähnt.

bas Recht gar nicht zustehe, ber Geistlichkeit einen Eid vorzuschreiben. Bon ihrer Entzweiung mit dem König über diesen Punkt war die Bewegung, die zur Revolution führte, größtentheils ausgegangen. Die Bischöfe waren nicht so inconsequent, wie man gemeint hat: sie bachten das kirchliche Princip so gut gegen das Parlament zu behaupten, wie gegen den König. Aber bei aller religiösen Anregung boten die Zeiten für die hierarchischen Begriffe lange nicht mehr den alten Spielraum dar. Zwischen König und Parlament — wo blieb da der Erzbischof? Aber das Parlament war noch bei weitem mächtiger als der König. In der Geschichte des Verhältnisses zwischen der geistlichen und der weltlichen Macht bildet es ein Moment, wie die Bischöfe ihren Widerspruch gegen die Omnipotenz der parlamentarischen Legislation büßen mußten.

Waren aber die beiden Parteien, die das Parlament constituirten, in der Behauptung des Machtprincips, das ihnen gemeinsam war, einverstanden, so gab es doch zwischen ihnen über den Antheil einer jeden an der Macht Differenzen, über die sie sich nicht verständigen konnten.

So weit konnte es in England nicht kommen, wie in Schottland. wo ber Gegensat zwischen Episcopalisten und Presbyterianern speben ben Bürgerfrieg herbeiführte. Bei bem englischen Ereigniß hatten beibe Barteien zusammengewirft: in ben Erklärungen bes anglicanischen Klerus selbst waren ben Presbyterianern Zusicherungen gemacht worden, welche die Erneuerung des Druckes, unter dem sie bisber gestanden batten, ausschlossen. Es war bas Geringste, mas ihnen für ihre Theilnahme an ber großen gemeinschaftlichen Action bewilligt werben konnte, daß sie von den Strafen, welche auf die Lossaaung von der Staatsfirche geset waren, freigesprochen wurden. Nicht etwa die Gesetze wurden aufgehoben, benn das wäre auch den Katholiken zu gute gekommen, fonbern nur ihre Anwendung auf die protestantischen Diffenters, unter welchen die Presbyterianer bei weitem am jahl: reichsten waren. Das ist es, was man Toleranz nannte. Wie weit entfernt davon, was Jacob II eben zu Gunften ber Katholiken im Sinne gehabt hatte! Die Quafer wurden jedoch, obgleich ihre 216: weichung in der Trinitätslehre einiges Bedenken erregte, unter die Kategorie der protestantischen Diffenters, benen die Toleranz zu Theil wurde, aufgenommen. Man fürchtete, sie würden sich sonst auch ferner an Jacob II halten und ihn vielleicht mit ihrem Gelb unterstützen - benn reich waren fie schon bamals.

Nun aber trat erst die große Frage ein, die ben personlichen

Antheil eines Jeben an ben Rechten, welche bie Verfassung gewährte. betraf: die Frage über die Gleichstellung ber Bresbyterianer mit ben Mitgliedern ber Staatskirche — was in Bezug auf ihre Zulassung zu den Aemtern des Staats man ihre Comprehension nannte. — Wie oft war davon schon unter der Restauration die Rede gewesen! Carl II hatte viel darüber verhandelt; im Gegensatz gegen die Ratholiken war bann auch bas Unterhaus einmal barauf eingegangen. Was aber bamals nicht zum Ziel geführt worden war, barauf glaubten bie Presbyterianer jest ein neues Recht erworben ju haben: ben wärmsten Fürsprecher fanden sie in Konia Wilhelm. Bereits am 16. Marz, zum erften Mal nach seiner Krönung in dem vollen königlichen Ornat, hat er den versammelten Häusern den Vorschlag gemacht, ba er soeben mit ber Besetzung der vacanten Stellen beschäftigt sei, solche Anordnungen zu treffen, daß er alle Protestanten, die es wünschten, in ben Dienst aufnehmen fonne. Denn biese Berbindung Aller werbe fie um fo ftarter machen, um ihren gemeinschaftlichen Reinden Widerstand zu leisten 1). Es war nicht eine Clausel, die er auf fremben Rath beiläufig genehmigt hätte, sondern ein Antrag, ben er mit allem Apparat bes Königthums in eigener Berfon einbrachte. Es war fein vornehmstes, bringendstes Anliegen, beffen Durchführung für seine Verwaltung eine neue Grundlage gegeben haben würde.

Aber er stieß damit auf entschiedenen Widerspruch; die öffentliche Meinung, wenn wir über dieselbe recht unterrichtet sind, war dagegen. Man sand es anstößig, daß alle Dissenters von den gläubigsten Enthufiasten bis zu den Atheisten auf diese Weise Zutritt zu den Aemtern erlangen sollten. Der König war Calvinist; man meinte, daß er die englische Kirche nach seinen persönlichen Ueberzeugungen demgemäß umgestalten wolle. In den Berichten eines anwesenden Holländers wird gemeldet, daß dieser Antrag ihm eine große Anzahl seiner Anzhänger in London (er giebt sie zu 80,000 an) abwendig gemacht habe.

Da ließ sich von vornherein nicht viel erwarten, als einige Tage später der Antrag, jedoch als Einschaltung einer andern Bill und in modificirter Form, bei den Lords gemacht wurde. Die Bestimmung, nach der für den Sintritt in ein öffentliches Amt die Bescheinigung nothwendig war, daß man das Abendmahl in einer episscopalistischen Kirche empfangen habe, hielt wenigstens gewissenhafte und eifrige Presbyterianer, welche es nicht über sich gewinnen konnten,

<sup>1)</sup> Speech of the king, in beiben Journals. Die Nachricht Burnet's in ber ersten Abfassung richtiger, als in der zweiten.

bie anglicanischen Ceremonien ber Kirche mitzumachen, von dem Staatsbienst entfernt. Man schlug nun vor, daß die Bescheinigung jeder andern protestantischen Congregation dieselbe Wirkung haben sollte 1). Aber auch so hatte sich die Motion keines Beifalls zu erfreuen; sie wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Eine so durchgreisende und umfassende Comprehension hatte keine Aussicht.

Um zu dem Zweck zu gelangen, blieb nichts als der schon mehr als einmal eingeschlagene Weg übrig. Man mußte den Bersuch machen, den Ritus der anglicanischen Kirche in den Punkten, an denen die Presbhterianer Anstoß nahmen, dahin zu modificiren, daß sie an dem Gottesdienst ohne Bedenken Antheil nehmen konnten.

Dem Könige wurde gerathen — so viel man weiß, war der damalige Dean von Canterbury, Tillotson, der Urheber dieses Rathes?), — die Verhandlung in den synodalen Weg zu leiten, so daß eine theologische Commission niedergesetzt, die Resultate ihrer Berathungen aber alsdann der Convocation des Klerus vorgelegt werden sollten.

Das Parlament hatte fich bom August bis jum October vertagt. Es war mahrend dieses Recesses, daß die Commission ernannt wurde, und auch noch - in ber Jerusalemchamber in Westminfter - jusammentrat. In Denen, welche baran Theil nahmen, überwogen bie Absichten ber Verföhnung und Mäßigung. Die Schule ber angli= canischen Geiftlichen, welche die Aussöhnung mit bem Presbyterianismus jum Ziel ihres Strebens gemacht hatten, fand darin ihren Ausbrud. Mit Tillotson wirkten Stillingfleet, Batrit, Tennhson und Burnet, der damals Bischof von Salisbury geworden war, zusammen. alten Verhandlungen zwischen ben beiben Parteien wurden vor die hand genommen: die Ceremonien und felbst die Worte ber Liturgie. welche ben Presbyterianern Unftog gaben, im Ginzelnen erwogen. Man brachte einen Entwurf zu Stande, von dem man fich gute Aufnahme berfprach. Infofern tam man weiter, als bei einem abnlichen Unternehmen unter Carl II, in welchem gleich bie vorläufigen Berathungen zu keinem Resultat führten. Wenn nun aber, wie bamals, bie lette Entscheidung einer Convocation anheimgestellt wurde, so gestalteten sich die Dinge doch auf der Stelle wieder so, daß nur geringe Aussicht zu einer Vereinbarung übrig blieb. Die Wahlen zu bem Unterhause der Convocation fielen eben auf die eifrigsten Episcopalisten. Mancherlei perfönliche Feindseligkeiten scheinen barauf Ginfluß gehabt

<sup>1)</sup> Journals of Lords, 22. März, XIV, 158.

<sup>2)</sup> Birth Life of Tillotson. 165.

zu haben; doch wurden auch einige Gründe, die sich hören ließen, gegen ben Entwurf vorgebracht. Man fagte, burch bie angebrachten Correctionen werbe das Ansehen ber Liturgie und ber anglicanischen Rirche geschwächt, Die Rirche in sich selbst entzweit werben. erinnerte an die Borgange in Schottland, aus benen fich ergebe, bak ber König ben Bresbyterianismus begunftige; bas sei bie Absicht auch in England, die Commission folle ihr Bahn machen; eben besbalb muffe man gegen fie jusammenhalten 1). Die Universitäten, namentlich Orford, erklärten fich gegen jebes Zugeständniß. Und wie fehr diese Gesinnung das Uebergewicht in der Convocation batte. zeigte schon die Wahl ihres] Prolocutors. Der Candidat der Gemäßigten, Tillotson, wurde trot seiner anerkannten Berdienste berworfen und Professor Jane von Oxford ihm vorgezogen, ein Mann, bem man bas Decret biefer Universität, burch welches bie wbiggistiiden Anfichten bom Staat verurtheilt wurden, hauptfächlich jufchreibt. Die Bischöfe, die das Oberhaus der Convocation bilbeten, eben die Urheber bes Entwurfs, waren, zumal es ihnen noch an einem Metropolitan fehlte, ju schwach gegen bas Unterhaus. Rach einer Reihe unfruchtbarer Debatten baten fie felbst ben König, die Bersammlung zu vertagen. Wir werben ihnen erft in einer späteren Epoche wieder begegnen, in ber fie ben abgebrochenen Rampf wieder aufnahmen.

Zunächst hiedurch wurde die bei dem Krönungseid unentschieden gebliebene Frage, ob eine Veränderung in der anglicanischen Kirche zu erwarten sei, negativ entschieden. Die Kirche ließ sich nichts ab. gewinnen, als die Zurücknahme der Strafgesetz gegen die Protestanten: für sich selbst hickt sie Behauptung fest, daß sie keiner Verbesserung bedürfe. Gegen eine Gleichstellung mit protestantischen Kirchen anderer Verfassung setzte sie sich mit großem Selbstgefühl zur Wehr. Sie wollte die Kirche von England sein: weiter nichts; aber dies ausschließend.

Augenscheinlich ist, daß babei die Eifersucht gegen den König, der zugleich das Oberhaupt der Kirche war, wesentlich mitwirkte. Die strenge Kirchenpartei fürchtete seine calbinistischen und presbyterianischen Tendenzen, ungefähr wie sie unter Carl II dessen wahren oder vermeinten Hinneigungen zum Katholicismus widerstrebt hatte.

Und darin traf sie mit ber in bem Barlament herrschenden Stimmung zusammen. Manchem presbyterianischen Whig foll es boch

<sup>1)</sup> Burnets Ms. Der Rierus fagt: that it was very visible from all the proceedings of Scotland, that the king was no friend to the church, and it was therefore necessary for them to stand their ground and to stick firm to one another.

angenehm gewesen sein, daß die Comprehension nicht zu Stande kam. Man hätte gefürchtet, der König würde durch eine unter seiner Austorität zu Stande gebrachte Vereinigung der Dissenters und der Episcopalen zu viel Einfluß gewinnen. Einen mächtigen König wollte man aber eben nicht.

Wilhelm III bekam bas in einer Angelegenheit, auf die er fast

ben meisten Werth legte, fehr bitter zu empfinden.

Wollte man die nicht gerade shstematisch ausgesprochenen Absichten Wilhelms zusammenfassen, so gingen sie dahin, einmal eine Bereinigung der protestantischen Parteien in dem Dienst des Staates zu Stande zu bringen, und sodann ein kestes, von allährlicher Bewilligung unabhängiges Einkommen für sich selbst zu erlangen. Beides zusammen würde ihm die Selbständigkeit und den persönlichen Einsluß gesichert haben, deren er zu bedürfen meinte, um die Prärogative der Krone, auch nach der geschehenen Beränderung, in voller Wirksamkeit zu behaupten, und zugleich in die äußere Politik in dringenden Momenten nach seinem Dafürhalten einzugreisen. Er wäre durch diese Combination gesesslich ein sehr mächtiger König geworden. — Wie aber mit jener ersten Absicht, so sollte er auch mit der zweiten auf hartnäckigen Widerstand stoßen.

Gleich bei seinem ersten Eintritt in die Regierung hatte er fie geäußert. Daß bas Ginkommen Jacobs II auf ihn übertragen wurde, hielt er für natürlich und billig. Denn was dem katholischen, Religion und Verfassung bedrohenden König gewährt worden sei, wie wolle man das ihm versagen, der als ber Retter von beiden im Lande gefeiert werde? Wenn bagegen von vornherein die Einwendung erhoben wurde, daß die Abdication Jacobs II festaesett und der Thron für vacant erklärt worden war, fo behaupteten die Rechtsgelehrten, die fich bem König anschlossen, daß bavon das Einkommen boch nicht berührt werbe. Denn bies fei ber Krone annectirt; es folge ber Einrichtung ber öffentlichen Buftanbe; wo bie Krone, ba muffe auch bas Einkommen sein; Jacob II habe es in seiner politischen Cavacitat befeffen: wenn er biefe nicht mehr habe, wem folle es que fallen? Gewiß boch keinem Andern, als Dem, auf den die politische Capacität übergegangen sei. Diese Argumentation erweckte aber ben Widerspruch ber eifrigen Whigs. Wenn man, so sagten fie, über die Krone zu perfügen habe, solle man auch nicht über das Ginfommen berfelben verfügen fonnen? Es rubre, wie jene, bon bem Volke her und sei dem Volke verfallen. Bei dieser Frage erscheint die Behauptung noch einmal, daß Jacob II die Krone verwirkt habe;

woraus man ichloß, daß bem Parlament gar nicht einmal das Recht zustehe, das mit derselben verbundene Einkommen anderweit zu vergaben. Weniger jedoch von ber Stärke ber Grunde, als von bem eigenen parlamentarischen Interesse war die Entscheidung abbangig. Eben in ben reichlichen Bewilligungen, Die bem vorigen König auf Lebenszeit gemacht waren, erblidte bas Conventionsvarlament bie vornehmste Ursache ber Uebergriffe besselben. Und von Wilhelms III Gigenwillen und Reigung zu einem verfönlichen Regiment verlautete von Amsterdam herüber zu viel, um nicht die Besoranif anzuregen. baß man auch mit ihm einmal in Saber gerathen, und baß er bann leicht auf ben Gebanken kommen könne, sich über bas Parlament binmeazuseken. Man meinte ihn burch bas Bebürfnig häufig ju erneuernder Bewilliaungen an daffelbe binden zu muffen. "Bu unferer Sicherheit", ruft Wilhelm Pultenen aus, "gehört es, daß wir bas Gelb zu unferer Berfügung behalten". Nimmermehr konnte bei biefer Stimmung das gange Einkommen Jacobs auf Wilhelm übertragen werben. Man hatte nichts bagegen, daß die Krone, ebenso wie unter Carl II, mit 1,200,000 Pfund bes Jahres ausgestattet würde; ba fie ben regelmäßigen Civildienst ju bestreiten hatte, so konnte man bavon nichts abziehen, wenn sie ihre Obliegenheiten sollte erfüllen können. Aber diese Summe dem neuen König auf Lebenszeit sicher zu stellen, war man nicht gesonnen. Die Absicht tauchte auf - wie benn bavon schon einst unter Jacob II, und banach gleich bei bem Regierungswechsel bie Rebe gewesen war - burch eine Bewilligung auf nur brei Jahre fich auch parlamentarische Sitzungen wenigstens alle brei Jahre zu sichern. Bei ben befinitiven Berathungen ift man aber felbst noch weiter gegangen. Man bewilligte bie gur Berbei-Schaffung bes Ginkommens erforberlichen Anlagen nur auf Gin Sahr. und awar mit bem ausbrücklichen Busat: nicht länger. waren alle Die, welche die Ibee ber Erblichkeit aufrecht gehalten hatten; benn burch diese Festsetzung, namentlich die beiden letzten Worte, werbe bas Erbrecht ber Krone auf ein bestimmtes Eigenthum beseitigt 1). Der gesetkundige Somers, wiewohl ein Whig, erklärte bies boch für eine Neuerung, welche bie gefährlichften Folgen haben könne. Aber fie richteten bamit nichts mehr aus. Wo bie Ibee ber vorgerudten Whigs fich von ben presbyterianischen Tenbengen, die ihr bisher anhafteten, losriß, und mit dem parlamentarischen Interesse

<sup>1)</sup> Sir George Treby: The operation of these two words "No longer" is to take away the inheritance of the crown.

zusammentraf, war sie in ber Versammlung allezeit unwiderstehlich. Es blieb bei bem einmal gefaßten Beschluß.

Wilhelm III war tief betroffen: er fühlte es als eine Burücksfetzung gegen Jacob II, fast als eine persönliche Beleibigung; — aber er hatte keine Mittel, zu widerstreben.

Auch in ber Sphäre seiner eigenen Macht erfuhr er bereits fehr

widerwärtige Anfechtungen.

Wohl war das Unterhaus in seinem Recht, wenn es die bei ben Vorbereitungen bes Unternehmens gegen Frland vorgekommenen Beruntreuungen vor sein Forum jog; Schomberg selbst hatte barüber Alage geführt; ber König fand sich bewogen, den Kriegscommissar Shales aus bem Dienst zu entlassen. Aber bas war ben Commons noch nicht genug. Shales batte ichon unter Jacob II eine äbnliche Kunction bekleibet; man fand es anstößig, bag er nun auch in ben Dienst des neuen Königs aufgenommen worden war, und wollte wiffen, daß bies burch perfonliche Berhältniffe zu einigen ber leitenben Minister, selbst burch Bestechungen geschehen sei. Man gerieth auf ben Gebanken, bei bem König anzufragen, wer ber Mann sei, ber ihm diesen Generalcommissar empsohlen habe. Allen Einwendungen jum Trot wurde der Beschluß gefaßt, Diese Frage dem König borzulegen. Er sollte gleichsam selbst ber Ankläger bes einen ober bes andern seiner vertrauten Rathe werben. "Gentlemen", entgegnete Wilhelm III gelaffen, aber bestimmt, "auf biese Frage ist es mir unmöglich eine Antwort zu geben".

Nicht so sehr gegen ihn selbst jedoch wollte die Mehrheit best Unterhauses babei angehen, als gegen seine vertrauten Rathaeber.

Die Burnet sagt: die Whigs hatten die wichtigsten Stellen inne, aber sie waren mißbergnügt, daß sie nicht alle in ihren Händen hatten 1). Höchst ungern sahen sie ihre alten Gegner von der Partei der Tories in hohen und niedern Staatsämtern: der König sollte genöthigt werden, sie zu entlassen. Im Unterhause ist gesagt worden, aus König Wilhelms Park musse man das Wild entsernen, das König Jacob in dem seinen gehegt habe; auch die Wärter des Parks musse man ändern.

Die Berbindung beiber Parteien, die durch die Nothwendigkeit einer gemeinschaftlichen Action gegen Jacob II im Moment bes

<sup>1)</sup> Erste Absassing: The chief places both in the government and household were filled with whigs, but they were highly displeased, they had not them all.

行,如果我们是我们的是我们是我们是我们的是我们的是我们的,我们的时候是我们的是我们的是我们的是我们的,我们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

Ereigniffes hervorgebracht worden, löste fich auf, nachdem die neue Regierung begründet war. Auf bas fchrofffte trat bas bei ber Berathung einer Indemnitätsbill hervor, burch welche Wilhelm III bie Gemüther zu beruhigen bachte. Die Whigs nahmen ben Vorschlag mit ber entgegenstrebenden Bemerkung auf, daß man jum Beil ber Nachwelt ein Erempel an Denen statuiren muffe, burch welche bie Besetze über ben haufen geworfen worden seien. Aus der Indemnitätsbill wollten sie, wie das bei großen Reactionen öfter borgekommen ist, eine Bill ber Vergeltung und ber Rache machen. Bereits gegen Ende Mai wurde in dem dazu niedergesetzen Committee eine Reibe von Vergehungen als folche bezeichnet, für welche keine Berzeihung stattfinden durfe. Das Princip war, alle Die zur Berantwortung zu ziehen, welche bei ben in ber Declaration ber Rechte für ungesetlich erklärten Sandlungen Jacobs II mitgewirkt hatten. "Die Meinung bes Committee ift", fo brudte fich ber Borfiter beffelben, Thomas Littleton, über ben ersten Artikel aus, "daß bas Behaupten ber bispensirenden Gewalt, bas Anrathen und Förbern berfelben und entsprechende Sandlungen ein Verbrechen bilben, für welches zum Wohle der Nation eine Ausnahme von der Indemnitätsbill stattfinden muß". Dieser Grundsat wurde dann auf die andern Sandlungen, welche dem König Jacob zum Berbrechen gemacht wurden, angewendet: ben Brocek ber Bischöfe, die firchliche Commission, die willfürliche Erhebung von Auflagen, die eigenmächtige Aufstellung einer stehenden Armee u. f. w.; benn zur Rechtfertigung ber gegen biefen Fürsten gefaßten Beschluffe gehore es, seine Gehülfen und Berkzeuge zu beftrafen. Wie weit aber konnte das führen! Wo war da eine Grenze? Man erklärte felbst eine ungehörige Auslegung ber Gefete, bie Theilnahme an dem Einziehen jener Auflagen für handlungen, für welche Niemand Verzeihung zu erwarten habe. Und wie im Jahre 1660, so meinte man sich auch 1689 an bas Bermögen ber Bersonen ober auch ihrer Familien zu halten, welche burch ungerechte Sandlungen reich geworden feien; die Confiscation fand warme Bertheidiger in diesem Barlament. Nur war die Reaction nach einer andern Seite gerichtet, als früher. Bei ber Restauration follten bie Unhänger bes langen Parlaments, bie Feinde bes Königthums: bei ber Revolution die Förderer und Vorfechter beffelben bestraft werden. Die Hinrichtungen Ruffels und Sibneb's wurden als gerichtliche Mordthaten bezeichnet; die Rechtsgelehrten, die dabei mitgewirkt hatten, saben fich felbst als Berbrecher behandelt. Der burch bie letten Ereigniffe gur Geltung gebrachte Begriff vom Staat bekam

Reunzehntes Buch. Siebentes Capitel.

332

eine rückwirkende Kraft; wer ihn bekämpft hatte, wurde dafür mit seiner Berson verantwortlich gemacht.

Und indem man die Feinde niederwarf, meinte man sich zugleich in den vollen Besit der Gewalt zu setzen. Der Antrag wurde gemacht, daß Die, welche vor einigen Jahren an der Auslieserung der städtischen Freibriese Theil genommen hatten, des Rechts, ein Amt in den Corporationen zu bekleiden, verlustig erklärt werden sollten. Die Tories, in deren Händen diese Aemter waren, würden sie mit Einem Schlage verloren haben; die Whigs würden nicht allein hier an ihre Stelle getreten, sie würden, da die Corporationen einen entscheidenden Sinsluß auf die Wahlen ausübten, der Mehrheit in dem Parlament auf immer sicher geworden sein 1).

Welch ein Aussicht für ben König, ber einer whiggistischen Gewalt unbedingt unterworfen, vornehmlich aber für die große Partei der Tories, die in Folge der Revolution, zu welcher sie selbst nach Kräften beigetragen hatte, aus ihren Stellungen vertrieben und selbst in Besit und Leben bedroht worden wäre!

<sup>1)</sup> Bounet: les Whigs cherchent l'occasion d'avoir la revanche sur l'affaire des corporations. — Une infinité de personnes, la plus part d'entre la noblesse, étoient interessées dans cette clause.

#### Achtes Capitel.

## Auslösung des Conventionsparlaments. Erste Sitzungen des Barlaments von 1690.

Aus den letten Monaten des Jahres 1689, in welchen diese Frrungen fich herborthaten und immer höher ftiegen, haben wir ben Bericht eines Agenten Jacobs II über seinen Aufenthalt in London. Er empfing ben Gindruck, bag Alles ju einem Umfturg bes neuen Staates reif sei; benn bas Land sei ruinirt, ber Abel migbergnügt, Die anglicanische Rirche durch die Behandlung der Bischöfe entfremdet, Wilhelm III im Berdacht, daß er nach einer absoluten Gewalt trachte, wogegen sich zwischen Schotten und Engländern eine Bereinigung bilde: wenn die Regierung noch bestehe, so liege ber Grund barin, daß sie nicht rasch und energisch angegriffen werbe. So sagte William Benn, noch immer ein Freund Jacobs II, ber mit perfonlicher Gefahr im Lande herumreiste, um beffen Anhanger in ihrer Singebung ju bestärfen. Man erstaunt, wenn man ben jacobitischen Bewegungen, beren Mittelpunkt damals Breston und Dartmouth bilbeten, näher tritt. Dartmouth erbot fich, einen Theil ber englischen Flotte zu ben Frangofen überzuführen. Er habe, fagte er, ichon einen Theil ber Offiziere und Mannschaften gewonnen, benen er sage, daß die Holländer mehr ihre Gegner seien, als die Franzosen; benn Ludwig XIV bandle aus Chelmuth, Holland habe nur sein Mercantilintereffe, zum Nachtheil ber Engländer, bor Augen. Dartmouth suchte für Offiziere und Mannschaften, sowie für fich felbst gute Bedingungen im voraus auszumachen. Sein Rath war, daß zugleich ein hafen, etwa Falmouth, in Besit genommen und eine Landung ausgeführt werden moge; bann sei Wilhelm von Oranien verloren; benn sobald er seine

ì

Truppen dagegen zusammenziehe, werde sich ein allgemeiner Aufruhr im Lande gegen ihn erheben 1).

Ueber eine solche Unternehmung ist damals zwischen Jacob II und Ludwig XIV viel verhandelt worden. Zur Ausführung ihrer ursprünglichen Absicht war es, wie wir wissen, in Irland nicht gefommen; aber auch ohne dies schienen ihnen die Umstände günstig genug zu liegen, um auf ein Unternehmen gegen England zu denken, wo dann das ganze seindliche System mit Einem Schlage umgestoßen werden könne. Auch Louvois billigte diesen Plan.

Es erhellt nicht, ob Wilhelm III eine eigentliche Kunde von biefen Entwürfen gehabt hat. Aber für ihn lag die entgegengefette Nothwendigkeit am Tage, die Sache in Frland zur Entscheidung zu bringen. Schomberg hatte mahrend bes Winters nach London tommen wollen: Wilhelm versagte feine Zustimmung, benn bas konnte Mles gefährden; aus den Klagen des Generals über die Unbotmäßigkeit seiner Oberften und die Mangel der Kriegsmittel schöpfte er nur die Ueberzeugung, daß er felbst binübergeben muffe. "Aber bie ganze Welt", fo fagt er in einem feiner Briefe, "ist bagegen"2): er wagte nicht, seine Absicht im geheimen Rath mitzutheilen, benn fie wurde allgemeinen Widerspruch gefunden haben. Und gewiß, ein Unglud, bas ihm zugestoßen ware, wurde auf alle Die, welche sich ihm angeichloffen hatten, gurudgefallen fein. Die meifte Beforgniß für feine Berson legten die Whigs an den Tag. Der König erwähnt ihrer Einreben mit bitterer Wegtverfung: benn er glaubte nicht mehr an ihre Freundschaft; er meinte, fie wollten ihn nur ju ihrem Berfzeug gebrauchen. " Sie fürchten mich zu verlieren", fagt er, "ebe fie ihre Awede mit mir erreicht haben".

Wilhelm hatte in diesen Tagen noch eine andere Streitigkeit, die ihn sehr aufregte, mit bisherigen Verbündeten. Die Stadt Amsterdam nahm Anstand, dem abwesenden Statthalter die Ernennung der städtischen Schöppen, welche aus einer Liste, die sie ihm vorlegte, zu geschehen pflegte, ferner zu überlassen: auf einige frühere Vorgänge sich stügend, forderte sie, daß der Hof von Holland von den Ständen der Provinz beauftragt werden sollte, die Auswahl und die Ernennung zu vollziehen. Die Bürger meinten damit ein altes Privilegium herzustellen, und erklärten, ehe es gesichert sei, keine

<sup>1)</sup> Ein ausführlicher Bericht, anonum, aber volltommen glaubwürdig, in bem Archiv ber a. A. zu Paris vom Decbr. 1689.

<sup>2)</sup> An Bentinf, 21. Januar: tout le monde désapprouve mon voyage à Irlande.

Steuern gablen gu wollen. Aber Wilhelm war nicht gemeint, ein Recht aufzugeben, von bessen Ausübung sein Einfluk auf die mächtige. gegen seine Macht eifersuchtige und niemals zuverlässige Stadt abbing. Er glaubte zu wissen, daß sie durch frangofische Einwirkung au ihrer Opposition veranlagt werbe: benn aus einer Entzweiung mit ihr wurden für ihn felbst und für seine Berbundeten die größten Nachtheile entspringen 1): niemals habe Frankreich eine Mine geschickter Diese Gefahr fonnte ihn jedoch nicht vermögen, in die Schmälerung seiner Autorität zu willigen, was auch immer die Folgen feiner Beigerung fein wurben: benn er fei unschulbig baran; feine Gegner wurden beshalb vor Gott Rechenschaft geben muffen. Auch als die Stände die Aufforderung der Stadt ablehnten, blieb biefe ihres Sinnes. Bentink, den Wilhelm zur Beilegung des Streites nach Holland geschickt hatte, deutete an, bas Rathsamfte wurde fein, baß er felbst herüberkame. "Ach", ruft er in einem feiner Briefe aus, "wenn ich eine Reise nach Holland machen könnte! Aber es ift unmöglich. Ich würde mich morgen einschiffen, wenn ich nicht bamit bier Alles fahren ließe"2).

Auf biesen vorübergehenden Gedanken wird es sich beziehen, wenn man damals erzählt und später oft wiederholt hat, Wilhelm III sei durch den Widerstand, auf den er in England stieß, und die ernste Lage des Augenblicks bewogen worden, an seine Abdication zu denken; er habe England seiner Gemahlin überlassen wollen, um für sich selbst im Genuß seiner alten Würde in Holland zu leben. Gleich als ob das möglich gewesen wäre. Er hätte dann auch die Unternehmung nach Irland aufgeben müssen, die er doch für absolut nothwendig erklärte: er würde seine eigene Sache mitten in der gefährlichsten Kriss verlassen haben.

Die Streitigkeiten mit Amsterdam wurden auch ohne die Anwesenheit Wilhelms durch Bentink und Witsen beigelegt; er blieb im Besitz seines alten Rechts; die Steuern wurden wieder gezahlt.

Für die englischen Angelegenheiten war nicht das die Frage, ob er sich von denselben zurückziehen, sondern da nun einmal die Zwietracht zwischen den beiden Parteien zum Ausbruch gekommen war, mit welcher von ihnen er den Staat zu verwalten, den besonnenen Kampf zu bestehen sich getrauen würde.

ь.

<sup>1)</sup> Extrait de toutes les lettres du roi, touchant les affaires de Hollande. Mîcpr. des britischen Museums.

<sup>2)</sup> s'il étoit possible, sans vouloir tout abandonner icy, je m'embarquerais demain pour venir vous trouver en Hollande.

Den Whigs konnte er nicht vergeben, daß fie seine Autorität ber parlamentarischen unterordnen, ihm überhaupt die engsten Schranken gieben 1), die Männer seines Bertrauens von ihm entfernen, seine Regierung in ein Barteiregiment verwandeln wollten. Aber auf ber andern Seite: wie konnte er mit den Tories gemeinschaftliche Sache machen, beren Brincip ber Erblichkeit ber Gewalt zuneigte, bie in seine Thronbesteigung nur mit Widerstreben eingewilligt batten? Das war jedoch nun einmal geschehen: unmöglich konnten die Tories, nachdem fie von König Jacob abgefallen waren, auf beffen Berftellung binarbeiten, aus ber ihnen felbst bie größte Gefahr erwachsen mare; Wilhelm brauchte nichts von ihnen zu fürchten, wenn er sie nicht Die Angriffe ber Whigs, jugleich auf seine weiter entfrembete. Autorität und auf alle Die, welche fich zu ben früheren Regierungen gehalten, hatten eine Art von Berftandnig zwischen ibm und ben Tories berbeigeführt. Die Tories suchten ihren Schutz gegen bie Corporationsbill bei bem neuen König; fie waren für seine Brärogative. halifar, ber vornehmste Gegenstand ber Angriffe ber Whigs, war aus bem Umt geschieben; aber wir erfahren, bag er unter ber Sand noch immer einen großen Ginflug ausübte2). Bielleicht noch größeren besak ber erfahrene Danby, dem Wilhelm III eine ähnliche Bertrauensstellung gewährte, wie einst Carl II. Unter beren und Notting: ham's Einwirkung geschah es, daß Wilhelm III seinen Entschluß faßte. Unerwartet, ohne auch nur eine Undeutung feiner Abficht gemacht zu haben, sprach er die Prorogation und gleich barauf die Auflösung bes Conventionsparlaments, in welchem die Whigs die Dberhand hatten, aus, und erließ bie Ausschreiben zu neuen Bablen, von benen nicht zweifelhaft sein konnte, baß fie in entgegengesettem Sinne ausfallen würden.

Denn das war ja einst der entscheidende Grund gewesen, aus dem man die Convention in ein Parlament verwandelte, daß man bei neuen Wahlen den Einsluß der Tories und Spiscopalen fürchtete. Was seitdem geschehen war, hatte in den Corporationen, wie sie damals constituirt waren, und in den Grafschaften diese Richtung gesördert; sie trat jest auf das stärkste hervor. Hie und da sind die Pfarreingesessen unter dem Vortritt ihrer Psarrer erschienen, um

<sup>1)</sup> Aehnliche Grunde ermähnt ein hollanbischer Bericht vom 14. April 1690, ber nach Berlin mitgetheilt worben ift.

<sup>2)</sup> Der ermähnte hollänbische Bericht: Den Marq. Hallifax outsloegh sich selven van langer des conings raed te willen syn, hoewel he sedert meer heft gedaen, als jemand.

ihre Stimmen einmüthig für ben episcopalistischen Candidaten abzugeben. Auffallend war es, daß in London nicht, wie so oft, presbyterianische ober sectirerische Candidaten durchdrangen. Man schrieb bas dem Einsluß des Bischofs Compton zu, eines Mannes, auf den Wilhelm III ebenfalls zählen durste, obgleich er jetzt wieder — wie man annimmt, aus Abneigung gegen Burnet — als eifriger Versechter des episcopalistischen Systems auftrat. Ausschließend konnten freilich die Wahlen in diesem Sinne nicht aussallen. Denn wiewohl der König bei jeder Gelegenheit vernehmen ließ, er denke sich sortan hauptsächlich auf das Interesse der anglicanischen Kirche zu stützen.), so gehörten doch die Staatsmänner, die ihn umgaben, zum Theil einer andern Richtung an und wirkten in derselben.

In bem neuen Parlament, das am 20. März 1690 eröffnet wurde, stellte sich gleich bei der Sprecherwahl das veränderte Bershältniß der Parteien heraus. Als der Candidat der Tories, Trevor, genannt wurde, schrien die Whigs auf; denn der Mann hatte den Ruf, daß er in dem Parlament Jacobs II auch solche Maßregeln dieses Fürsten, die von zweiselhafter Gesetlichkeit waren, begünstigt habe. Dennoch war die Mehrheit für denselben so stark, daß man die Stimmen nicht erst zu zählen brauchte.

Die Thronrebe des Königs spricht sein Vertrauen aus, daß ihn die Versammlung in den dringenden vorliegenden Geschäften besser, als die frühere, unterstüßen werde. In seiner Absicht, die Reduction von Irland selbst zu unternehmen, habe er sich gehindert geschen; er hosse jest eifrige Unterstüßung dabei zu sinden: sein Einkommen sei nicht sestgestellt; er dürfe erwarten, daß das nunmehr geschehen werde, und zwar mit ebenso viel Rücksicht auf die Würde der Krone, wie unter den früheren Regierungen. "Bie oft habe ich", so fährt er sort, "dem letzten Parlament die Indemnitätsacte empschlen! Fernere Debatten darüber würden mehr Zeit kosten, als die Sorge für unsere gemeinschaftliche Sicherheit uns übrig läßt; ich werde euch deshalb einen Gnadenact schieken, worin, mit Ausnahme weniger Personen, Alle in meinen Schuß ausgenommen werden. Für die Zeit meiner Abwesenheit soll Niemand auch nur einen Vorwand behalten,

<sup>1)</sup> Bonnet: on vit les curés de paroisses aller donner leurs voix à la teste de leurs paroissiens.

<sup>2)</sup> In einem Schreiben Lord Clarenbons über die Wahlangelegenheiten vom 16. Febr. 1689/90 (Biblioth. Phillipps): The king takes all occasions to profess his kindness to our church and his resolution to support it and of relying chiefly on that interest.

eine Störung der öffentlichen Ordnung zu versuchen. Man wird sich mir nur durch Beobachtung der Gesetze empfehlen, welche die einzige Regel meiner Regierung sein sollen".

Ein Programm für die nächste Sitzung im Gegensatz gegen die soeben vorangegangene, mit welchem die Mehrheit des neuen Unter-

hauses einverstanden war.

Sie trug fein Bebenken, bas erbliche Einkommen ber Rrone, bas Nacob II genoffen batte, als ein unveräukerliches Gigenthum berfelben, welches mit ihr auf Wilhelm übergegangen fei, anzuerkennen. Nett siegten die Ansichten der Tories ob. die früher unterlegen waren. Die Acte enthält gleichsam die Continuation bes erblichen Besithums ber Krone über ben Zwischenact ber Revolution hinweg. Die übrigen Einfünfte theilte man in zwei Rategorien: Die Salfte ber Accifen, welche Carl II und Jacob II gezogen hatten, wurde Ihren gegenwärtigen Majestäten auf Lebenszeit und bem von ihnen am längsten Lebenden zugesprochen; — bie Zolleinnahmen, bas alte Pfund= und Tonnengelb, insoweit fie ben beiben Königen zugefloffen, sollten ebenfalls an Wilhelm und Maria übergehen, jedoch mit ber Beschränkung, bak fie nur auf vier Jahre bewilligt wurden 1). Den parlamentarischen Gesichtspunkt, daß bem König keine allzulange Unabhängigkeit von bem Parlament zugestanden werben burfe, hielten auch die Tories fest; sie brachten aber einen Grund bafür zum Vorschein, ber plausibel lautete. Der Rönig hatte fich einverstanden erklärt, daß ein Theil seines Einkommens zur Fundirung einer Anleihe verwendet werben fonne: man bemerkte ihm, daß eine auf bestimmte Jahre eingeschränkte Bewilligung eine festere Basis für ben zu eröffnenben Credit barbiete. als die auf eine boch immer unfichere Lebensbauer gemachte.

Was die Whigs versagt hatten, bewilligten bergestalt die Tories; ber König erwiederte ihre Zugeständnisse mit dem angekündigten umfassenden Gnadenact. Die Ausnahmen, welche er aussprach, betrasen nur Die, welche als die vertrautesten Kathgeber und Werkzeuge Jacobs II verrusen und in dem Sturme der Umwälzung bereits vor der popularen Rache geslüchtet waren. Wir sinden die Namen der katholischen Camarilla, Petre, Powis, Castlemain, Dover, Welsord, und ihre Gehülsen, aber auch Einige, welche sich zulezt von ihnen getrennt hatten, namentlich Robert Earl von Sunderland. Auch

<sup>1)</sup> Burnet sagt: auf 5 Jahre, was sich baburch erklärt, baß bie Bestimmung ber Acte lautet: for the term of four years from Christmas next. Burnet rechnete bas laufenbe Jahr hinzu, wie er überhaupt aus bem Gebächtniß schrieb.

biesmal warb ein Berstorbener einbegriffen, der Kanzler Jeffreys; aber die widerlichen Gräuel, die nach der Restauration vorgesommen waren, blieben damals der Welt erspart. War nicht auch das Jahrhundert menschlicher geworden? — Die vornehmste Ubsicht und Wirkung des Gnadenactes lag darin, daß der von den eifrigen Whigs beabsichtigten Parteireaction ein Ende gemacht wurde: er kam vor allen Dingen den Tories zu gute. So wunderbar hatten die Verhältnisse sich verslochten, daß, wie nach der Restauration die Preschyterianer vor den Spiscopalisten, so nach der Revolution die Spiscopalisten vor den Preschyterianern gesichert werden mußten. An den Ereignissen hatten sie beide Theil genommen. In ihrem Gegensat und ihrem Rusammenwirken beruhte seitdem die Geschichte von England.

Damals suchten die Whigs ihrem politischen Begriff baburch eine neue Geltung und Gewähr zu verschaffen, daß fie eine Bill ein= brachten, burch welche ein Gib ber Losfagung von Rönig Jacob vorgeschrieben wurde. Richt allein Jeder, ber im öffentlichen Dienst stehe, follte ihn schwören, sondern er follte auch allen Privatpersonen borgelegt werben können. Aber bagegen bemerkte man, daß burch biesen Eid Attentate gegen ben König boch nicht verhindert, andererseits viele ruhige und gewissenhafte Menschen, die dem factischen König gehorsam seien, aus Bewissensscrupel in bas entgegengesette Lager getrieben werden wurden. So war es mit ben Bischöfen geschehen: ber aufgelegte Eid hatte zur Bilbung ber Partei ber Nonjurors geführt. Ueberdies wurde baburch eine Inquisition ber politischen Befinnung eingeführt worden sein, die man nicht Wurzel schlagen laffen wollte. Im Unterhause verworfen, wurde die Bill in gemildeter Form im Oberhause eingebracht: aber da erfuhr sie so viel neue Ermäßigungen. baß sie für die Urheber bes Antrages keinen Werth mehr behielt und die ganze Sache zu Boben fiel 1). Auch ber König hatte fich bagegen erklärt.

In einer Frage jedoch, in der es freilich nur auf ein Wort, aber ein sehr bebeutendes, ankam, fochten die Whigs ihre Ansicht durch. Sie betraf die Gültigkeit der in der Convention und dem Conventionsparlament durchgegangenen Gesetze. Nicht als ob Jemand daran gedacht hätte, sie zurückzunehmen: die Frage war, ob das nunmehr tagende, unter Beobachtung der herkömmlichen Formen einberufene Parlament die Acten der vorangegangenen Versammlung, bei der

<sup>1)</sup> Man lernt ihren Inhalt bei Macaulay tennen, ber ben Entwurf in bem Archiv bes Oberhaufes einfah.

biefelben nicht eingehalten worden waren, bestätigen ober lediglich anerkennen folle. Die Tories waren für bas Erfte, die Whigs für bas 3weite. Diefe forberten bie Formel, bag jene Acten gute Gefete feien und gewesen seien: jene wollten nur babon boren, bag fie gute Gesetze seien, nach bem Mufter bes erften Barlaments ber Restauration. Aber man erinnerte, die Sache liege jest anders, als bamals, indem König Carl auf Grund seines angestammten Rechts Die Ausschreiben erlassen habe, mahrend die Autorität des Konig Wilhelm auf ben Beschlüffen ber vorangegangenen Versammlung selbst beruhe. Offenbar waren die Whigs in diesem Streit an fich bie stärkeren. Man bemerkte, daß der geringste Zweifel, als ob ben Acten bes letten Jahres nicht eine unbedingte Bultigkeit gutomme, bie neue Ordnung der Dinge in Frage stelle. Wie gefährlich aber könne das werden, wenn etwa der König sich entferne, wie er eben vorhatte? Das Argument, daß die Ration nicht beunruhigt werben burfe, wirfte biesmal ju Gunften ber Whigs. Die Faffung, welche nicht sowohl eine Bestätigung ber Acten, als eine Anerkennung ihrer Gefetlichkeit in fich folog, behielt in ben beiben Saufern bie Oberhand, zuerst bei ben Lords, bann auch bei ben Commons, ohne bag biese für nöthig gehalten hätten, barüber in einem Committee zu berathen.

Wie der Staat Wilhelms III durch eine erneute Bereinigung beider Parteien gegründet war, so mußten sie auch bei der Verwaltung besselben zusammenwirken.

Man behauptet, bei dem Einbringen des Abschwörungseides sei es die Absicht der Whigs gewesen, die Tories doch wieder don den hohen Aemtern auszuschließen. Danby erfuhr wiederholt die bittersten persönlichen Angriffe: man hat sogar dahin zu wirken gesucht, daß sein Name unter den Ausnahmen von dem Gnadenacte genannt würde: wie so ganz vergeblich aber! Er nahm damals Wohnung in Whitehall und konnte als der erste Minister angesehen werden.

Der König hatte die unruhigsten Whigs, wie Mordaunt und be la Mere, aus ihren Aemtern entfernt; mit der Partei als solcher wollte er darum nicht brechen. Er empfand es sehr unangenehm, daß Shrewsbury, der als das Oberhaupt der gemäßigten Fraction angesehen werden konnte, eifersüchtig auf den Einfluß Danby's, seine

<sup>1)</sup> Burnet: The Whigs hoped to have all the places of trust and profit and by consequence the government again in their hand. (Erfte Rebaction).

Entlassung anbot. Der König sandte ihm erst Bentink, dann Tillotson zu, um ihn auf andere Gedanken zu bringen; endlich sprach er selbst mit ihm. Shrewsdury sagte ihm in der Audienz, er sei sein wärmster Anhänger, er wolle für ihn leben und sterben. Dann, siel Wilhelm ein, müsse er auch auf seinem Posten bleiben, denn eben auf diesem sei er ihm unentbehrlich. Die Gemüthsbewegung selbst bewirkte, daß Shrewsdury, der sich oft auf seine schwache Gesundheit berief, ernstlich erkrankte. Der König konnte nicht verweigern, die Siegel, die er ihm zurückschied, anzunehmen: aber er wollte sie auch keinem Andern verleihen.

Es machte nicht geringes Aufsehen in der Welt, daß Wilhelm sich von den Whigs trennte, welche für seine eigene Partei galten; seine Freunde wurden betroffen, seine Feinde schöpften Muth darüber; — allein das hatte sich nun einmal nicht vermeiden lassen; das Resultat der Maßregel war doch, daß die Aufregung sich legte, welche aus den einseitigen Tendenzen der Whigs entsprungen war; der König hatte die Mehrheit in dem Parlament, und diese gewährte ihm hinzeichende Bewilligungen wie für sein eigenes Bedürsniß, so für den bevorstehenden Feldzug.

Umgeben von tausenbfältigen Bedrängnissen, hatte er boch eine feste Grundlage gewonnen, gegenüber ben Feinden, die ihrerseits ebenfalls eine bedeutende Stellung einnahmen.

Å.

### Menntes Capitel.

# Der Hof zu Dublin. Die französische Marine im Gegensat mit ber englischen.

Es erinnert noch einmal an das Verhältnig ber altirischen häuptlinge zu bem Oberkönig von Tara, wie fich beren Nachkommen, bie ihren Stoly in ihre herfunft fetten, an ben aus England verbrangten Rönig, beffen Geschlecht ebenfalls auf die alten Röniae zurudgeführt wurde, anschlossen. Sie hatten fich jest in den Formen bes siebzehnten Jahrhunderts zum Krieg organisirt. Die Säuptlinge ber Septs traten als Obersten auf, ihre Angehörigen nach bem Grabe ihrer herfunft als höhere und niedere Offiziere; ber gemeine Mann ichlok fich ihnen im Gefühl ber Stammesgenoffenschaft an. streng militärische Unterordnung war dabei nicht möglich, so wenig etwa, wie bei ben Ruffen, so lange ba noch bas Meeftintscheftwo galt. Die Berwandtschaft ber Offiziere untereinander und felbft mit ihren Leuten ließ keine strenge Bucht aufkommen. Der Sauptmann mochte ben Sergeanten nicht ernftlich zurechtweisen, ber fein Better war, noch biefer ben Solbaten, ben er ziemlich als feines Bleichen betrachtete und ber sich nichts gefallen ließ. Und nur von Ginge= bornen, die doch einer so wenig, wie der andere, vom Dienst verstanden, wollten sie befehligt fein: benn kein Frember liebe bas Land. Die von Frankreich herübergekommenen Offiziere hatten Unfanas einen schweren Stand mit ben roben und mißtrauischen Leuten. Ihren König behandelten die Frländer mit bertraulicher Familiarität. Sie haben ihn wohl, wenn er burch bas Zimmer ging, an bem Aermel seines Kleibes festgehalten, um ihm ihr Anliegen vorzutragen; sie scheuten sich nicht, vor seinem Angesicht zu erscheinen, wenn sie gleich gegen seinen Befehl nach Dublin gekommen waren. Die eng-Lifden Flüchtlinge, die in dem König die Majestät der bochften Gemalt zu verehren fortfuhren, konnten ihr Erstaunen barüber nicht verbergen 1). Mit den geringen Mitteln, die man besaß — benn anderes Geld sah man nicht, als Rupfermunzen, benen die Regierung ben Werth von Schillings und Halfcrowns beigelegt hatte, mit bem Bersprechen, sie einmal nach dem Nennwerth zu realisiren — lebte man berrlich und in Freuden. Die Stadt war niemals geselliger. veranügter, zugleich ausschweifender und fittenloser gewesen. Man genoß sorglos einen Tag nach bem andern; selbstaufrieben, bag man bie Religion und Legitimität vertheidige, verfaumte man boch, sich zu dem Kampfe, den man darüber bestehen follte, vorzubereiten: gleich als fei man bes besonderen göttlichen Schutes ichon beshalb ficher, weil man eine gute Sache verfechte. Ernstere Männer wandten ein, daß ein unsittliches Leben ber Einzelnen und die Lafter, die man fich zu Schulden kommen laffe, bem zum Trot burch göttliche Strafen beimgesucht werben burften. Aber die Gingebornen empfanden ben Widerspruch kaum, der darin lag, daß fie eine große Ibee vor sich ber trugen und dabei leichtsinnig in den Tag hineinlebten. Die Ereignisse bes letten Berbstes hatten ihre Zubersicht zu fich selbst ver-In ben Dubliner Blättern rühmte man, daß ber weltberühmte General, ber große Schomberg, mit seinen frieggeübten Schaaren die irlandischen Regimenter, die fich eben erft die allernöthigste Ginübung verschafft hatten, nicht im offenen Felbe ju bestehen gewagt habe2). Die Erinnerungen aus ben letten Monaten bilbeten bas tägliche Gespräch, neben ihnen bie aus England eingehenden Nachrichten, benn die Communication war keinen Augenblick unterbrochen: von dem Widerstand, den der Pring von Oranien finde — benn so fuhr man fort ben neuen König in Frland wie in Frankreich zu bezeichnen — von ben Berbindungen, die bagegen für Rönig Jacob geschlossen wurden, von den Aussichten der Ruckfehr, die er habe und die unfehlbar seien: man nannte Ramen und Orte, ohne zu berüdfichtigen, daß alles bies nach England gurudgetragen werden könne.

<sup>1) 3.</sup> B. ber Berfaffer bes Irlanbifden Journals in ber Bibliothef Phillipps, aus bem ich biefe und bie folgenben Nachrichten entnehme.

<sup>2)</sup> Es gab bamals auch eine Zeitung in Dublin, die aber ganz und gar verschwunden ift. Ich beziehe mich hier auf einen bamals gebruckten Account, bessen Dcallaghan in seinen Noten zu bem Excidium Macariae, S. 330, gebenkt.

Die vornehmste Hoffnung setzte man allezeit auf den König von Frankreich, der im März 1690 ein Hülfscorps unter dem Grafen Lauzun hinübersendete, nicht ohne dagegen eine gleiche Anzahl von Irländern in seinen Dienst zu nehmen. Ein Berlust für das Land lag darin fürwahr nicht! Denn die Irländer waren halb nackt und kaum Soldaten zu nennen; die Franzosen erschienen als die wahre Blüthe der Armee Ludwigs XIV. Das Corps bestand aus 6 Regimentern Insanterie, an Zahl 6300 Mann, ungerechnet die Offiziere. Auch ein stattlicher Geschütztrain und ansehnliche Munition wurde ans Land geschafft.

D'Abaux hatte sich durch seine einseitige Berbindung mit den Jrländern dem König Jacob unerträglich gemacht; auf dessen Anssuchen ward er abberusen: auch Rosen ging nach Frankreich zurück. An ihrer Stelle wurde Nompar de Caumont Graf Lauzun mit der Führung zugleich der politischen und der militärischen Geschäfte detraut; eine Wahl, die hauptsächlich darauf beruhte, daß er sich das unbedingte Bertrauen des Hoses von St. Germain durch seine Theilsnahme an der Flucht der Königin erworben hatte.

Doch fand auch Lauzun zu Dublin mannichfaltige Schwierigsteiten. In dem Rathe der Minister, zu welchem Jacob II ihn zog, fühlte er sich so unbehaglich, daß er sich ausdat, nur in Gesellschaft von Tyrconnel von ihm gehört zu werden. Er gewann auch Den nicht ohne Mühe. Er hatte erst den ungünstigen Eindruck zu verswischen, den die Nachrichten d'Avaur' über ihn, als werde er allein

ju berrichen fuchen, bervorgerufen hatten 1).

In einem besonderen Memoire stellte Lauzun dann zusammen, was alles dazu gehöre, wenn Irland gegen den zu erwartenden großen Angriff, mit dem man sich in England trug; vertheidigt werzden sollte: vor allem die Befestigung einiger haltbarer Plätze, deren Mittelpunkt Dublin sein musse; überdies aber eine bessere Organisation der Armee nach ihren verschiedenen Wassen, Beschaffung eines Artillerieparks, der ihr ins Feld zu folgen vermöge, Anlegung von Magazinen und was nicht sonst.

Es fehlte aber viel baran, baß bas zur Ausführung gekommen ware. Der König war fehr geneigt, an eines und bas andere unsverzüglich hand zu legen; die erforberlichen Befehle wurden gegeben;

<sup>1)</sup> Bon bem größten Werth für bie Auffaffung ber Ereigniffe vom Jahre 1690 waren mir bie Depeschen Lauzun's, bie sich im Archiv bes frangifichen Kriegsministeriums finben.

aber alles hing bon ber Schatkammer ab, bei ber es aber nicht allein an ben erforberlichen Mitteln, sonbern auch an gutem Willen fehlte.

Unter ben Mitgliebern bes alten Hofes, welche bem König Jacob nach Irland gefolgt waren, und unter den höheren Beamten stellte sich, so sehr man auch der Franzosen bedurfte, doch eine starke Antipathie gegen sie heraus. Lord Dover nahm Anstoß an den Borschlägen über die Erleichterungen des Handels zwischen Frankreich und Irland, mit denen auch Lauzun auftrat; er hätte es noch zur Stunde für besser gehalten, einen Bersuch zu machen, ob sich nicht mit Wilhelm III ein Absommen tressen lasse. Wie wäre aber das zu erreichen, oder eine Lösung der mit Frankreich eingegangenen Verbindung noch möglich gewesen! Dover dat zuletzt um seinen Abschied und begab sich nach den spanischen Niederlanden.

Der große Kampf mußte seinen Fortgang nehmen, wie er einmal eingeleitet war.

Der Krieg war von beiden Seiten erklärt worden; von England gegen Ludwig XIV wegen feiner, ber Freiheit und ber Religion von England feindseligen Sandlungen, nicht gegen die Franzosen; von Ludwig XIV nicht gegen die Engländer, fondern gegen den Ufurvator und beffen Anhänger. Daß die Franzosen in dieser Eboche fich von der Sache ihres Königs lossagen würden, war nimmermehr zu erwarten; höchstens die Refte ber hugenotten waren bazu fähig gewesen, aber sie waren entwaffnet und in ben Staub gebrückt. Sehr möglich schien es bagegen, bas englische Gemeinwesen von Wilhelm III loszureißen; dahin lauteten die Nachrichten, die man alle Tage aus England und Schottland empfing; es war die große Intention, die aus der Berflechtung der Dinge entsprang: Jacob II hielt sie mit zweifellosem Vertrauen fest. Er hat damals Lauzuns Rathschläge über den nächsten Feldzug mit der Forderung unterbrochen, ihn nur sobald wie möglich nach England hinüberzuführen. bann werbe alles entschieben sein.

Das hing nun aber wieder mit dem Uebergewicht zur See zussammen, das Frankreich in diesem Augenblick, wenn nicht schon ersworben zu haben, doch zu erwerben im Begriff zu sein schien.

Der Staatssecretar für die Marine, Marquis de Seignelah, Sohn Colberts, von dem er sorgsam und streng für die Geschäfte gebildet war 1), lebte und webte in maritimen Entwürfen, die bisher

<sup>1)</sup> Man fieht bas aus ben Auszügen ihrer Correspondenz, welche B. Clement (Travaux de l'académie des sciences morales, Juin 1865) mitgetheist hat.

vornehmlich gegen Solland gerichtet gewesen waren. Er war einer jener unternehmenden Minifter, die einverstanden mit den Ibeen ihrer Kürsten und ber ihnen besonders übertragenen Geschäfte vollfommen mächtig, biefe mit einem Gifer förbern, als wenn bas öffentliche Wohl bavon allein abhinge. Den absoluten Willen, ber bas Gange belebte, machte er in ber Marineverwaltung nicht minder geltend. als Louvois, sein Nebenbuhler, in der Berwaltung der Landmacht. Seignelab unternahm es junachft, ben Gebanten feines Baters, bag bie herrschaft über bas Mittelmeer ben Frangosen gebühre, zu realifiren. Bon ihm wurde bas Bombarbement von Genua geleitet: er war felbst babei zugegen. Die Spanier wurden auf ihrem Weg von Neapel nach Catalonien mit offener Gewalt gezwungen, die weiße Flagge zu begrüßen, eine Stadt ber Barbaresten nach ber anbern für ihre Seeräubereien gezüchtigt. Durch die Türkei, wo die Frangofen bamals großen Ginfluß ausübten, meinte Seignelay Oftinbien zu erreichen. Da war ihm bann nichts wiberwärtiger, als ber machsende Umfang und die Thätigkeit ber holländischen Seemacht. Im Jahre 1688 schien auch schon aus biefem Grund ein Krieg mit Solland bevorzustehen. Seignelat hat bamals bem Commandanten ber frangofischen Geschwader auf eigene Sand ben Auftrag gegeben, fich ber hollandischen Schiffe überall, wo sie beren treffen wurden, qu bemächtigen, in ber Form von Repressalien. Er ruftete eine fleine Expedition, um die hollandischen Kabrzeuge an der Rufte von Atalien. Sicilien, Kleinafien aufzubringen: hauptfächlich ihren Berkehr mit Messina und mit Smyrna wollte er nicht bulben. Die Armateurs wurden ermuntert, ihre Fahrzeuge in Stand zu setzen, benn in Kurzem werde viel zu gewinnen sein; die drei dirigirenden Minister Seignelay, Croiffy und Louvois haben felbst ein Rabrzeug zu biesem 3wed ausgeruftet. Sie rechneten bamals auf bie Neutralität von England ober fogar auf Allians mit biefer Macht: Solland murbe fich bann ohne 3weifel ihren Anforderungen haben fügen muffen 1). Welch ein Wechsel war es bann, als in Folge ber Revolution England und holland gleichsam als eine einzige Macht baftanden! Much barauf beruhte es, daß sich die Frangosen Jacobs II so eifrig annahmen. Es war unschätbar für sie, bag er eine Partei für fich hatte, welche die Macht bes neuen Königs von England untergrub und beschäftigte, vor allem, daß er sich in Frland be-

١

<sup>1)</sup> Principes de Mr. le Marquis de Seignelay sur la marine. Abgebruckt bei E. Sue IV, 700.

baubtete: Corf und Kinsale konnten als frangofische Safen betrachtet Man sah es nicht allein als momentanen Vortheil, sonbern als eine Gewähr künftiger Successe an, als bei bem erften Bufammentreffen an jenen Ruften (in ber Bantry-Bai) bie Frangosen bie Oberhand behielten. Einer ber namhaftesten Seemanner ber Zeit, ber fich bei allen jenen Unternehmungen im Mittelmeer, gegen Genua, die Barbaresken und die Spanier hervorgethan hatte, Tourville er war noch nicht funfzig Jahre alt, hatte aber schon breißig zur See zugebracht - wurde von ben öftlichen Meeren nach ben west: lichen herbeibeschieben. Seignelan, ber hier felbft in ben Safen erfcien und besonders für den Bau neuer Galeeren in Rochefort eifrig Sorge trug, hielt Tourville für ben rechten Mann, um ben Krieg auch in ben oceanischen Gewässern nach seinem Sinn zu führen. Mit Uebergehung eines älteren Seemanns gab er ihm den Oberbefehl über bie vereinigte, nunmehr fehr gablreiche Flotte. Während ein kleines Geschwaber an ben Ruften zurücklieb, um einen feinblichen Anfall, wofern es ju einem folden fame, jurudjuweifen, follte Tourville die Engländer in ihren Safen, zu Plymouth und Portsmouth aufsuchen, ihnen so viel Schaben zufügen wie möglich, und bann feine Stellung an ben Ausfluffen ber Themse und an ber Southwoldsbai nehmen, um die Berbindung zwischen Hollandern und Engländern zu verhindern. Eine Abtheilung seiner Flotte sollte ben Berkehr zwischen England und dem Norden zerstören. Man wollte Britannien blodiren, um eine Unterbrechung bes handels herborzubringen, von der man sich eine unmittelbare Rückwirkung ver-Alle neutralen Schiffe, die aus ben hafen bon England und holland famen, wurden mit Beschlag belegt.

Unter biesen Umständen war es, daß sich Wilhelm III zu seiner irländischen Unternehmung anschickte — rings um ihn her aufblitzende Shmptome einer Empörung, die sich erheben konnte, sobald er den Rücken wandte, — gegen eine Combination von Streitkräften, vor der die seinen vor dem Jahr zu Land und zu See hatten zurückweichen müssen. Aber bedenken konnte er sich nicht. Er hat gesagt: er müsse sein Unternehmen durchführen, oder darin umkommen. Um 4. Juni verließ er London, am 11. England.

Die Regierung hatte er ben Händen seiner Gemahlin anvertraut, der er einen Rath von neun Mitgliedern zur Seite gab; vier von ihnen gehörten den Whigs, fünf den Tories an. So ungefähr war in diesem Augenblick das Verhältniß der Parteien überhaupt 1). Und ungünstig war es nicht, daß die Partei, beren Grundsätze sie am leichtesten geneigt machen konnten, sich zu Jacob II zu schlagen, eben die war, welche die Unternehmung gegen Irland gefördert hatte und jetzt in der Regierung das Uebergewicht behauptete. Gegen eine Berwaltung, in der Danby und Nottingham die Autorität besaßen, konnten sich die Tories im Großen und Ganzen nicht auslehnen. Bon den Whigs leuchtet ein, daß schon ihre Principien sie abhielten, sich dem König Jacob anzuschließen, wenigstens ebenso im Großen und Ganzen.

Dennoch könnte man die Bewegung nicht beschreiben, die bei ber Nachricht, daß die Franzosen in der Nähe der Küsten erschienen seien, in London um sich griff. Es gab Leute genug, bei welchen die Erklärung Ludwigs XIV, seine Flotte solle nicht Krieg gegen England führen, sondern dem englischen Bolk die Rücksehr unter den Gehorsam des legitimen Königs möglich machen, eine gute Stätte fand. Auf den Spaziergängen in Hydepark hörte man Worte und Ausrufungen, die den Geist von Dublin athmeten. In Whitehall selbst ist gesagt worden, der rechtmäßige Herr dieses Hauses werde bald wiederkehren und dann einziehen. Die Regierung bedachte sich nicht lange, die am meisten verdächtigen Persönlichkeiten in Gewahrssam nehmen zu lassen. Auch Lord Clarendon, der Oheim der Königin-Regentin, war unter ihnen: sie selbst, so wehe es ihr that, hielt es für unerläßlich.

Aber auch der großen Whigs war man keineswegs so sicher, daß man auf ihren unbedingten Gehorsam hätte zählen dürfen. Abmiral Herbert, nunmehr Lord Torrington, war höchlich mißvergnügt, daß er bei der letzten Ministerialveränderung von der Marineverwaltung ausgeschlossen war; sehr ungern sah er Russel, seinen Nebenbuhler, in dem Council der Neun; man erschrak fast, wenn man bedachte, daß dem von Natur Eigensinnigen und Hartnäckigen, der überdies beleidigt war, das Schicksal des Reichs oder, wie man gessagt hatte, dreier Reiche anvertraut sein solle.

Dennoch war bas nicht zu vermeiben.

Tourville war ursprünglich angewiesen, ein Zusammentreffen zu bermeiben. Aber seitbem hatten die über die Gahrungen in England und Schottland, sowie über den Zustand der englischen Flotte ein:

<sup>1)</sup> Einen fehr merkwürdigen Theil ber Correspondenz zwischen Maria und Wilhelm, ber auf die personlichen Berhältnisse so viel Licht wirft, wie auf die allgemeinen, hat Dalrymple publicirt.

gegangenen Nachrichten ben Muth Seignelab's gehoben. Mit einer ibm eigenen stürmischen Heftigkeit brang er jetzt in Tourville, bie englische Flotte anzugreifen, wo er sie finde, und zwar noch ebe Wilhelm III in Frland etwas unternommen haben könne 1). Auch die englische Regierung wünschte jest ein Treffen. Nicht daß sie sich Die Ueberlegenheit ber frangofischen Flotte verhehlt hatte; aber nach ben Nachrichten, die ihr zukamen, war diese nicht so ftark, daß sich bie vereinten Engländer und Hollander nicht mit ihr meffen könnten. Laffe man Tourville unangegriffen, so werbe er im Stande sein, Mannschaften und Waffen nach Schottland zu werfen, wo man fie erwarte, um die lange vorbereitete Empörung zum Ausbruch zu bringen 2): auf ber andern Seite wurden die von Cabir fommenden Rauffahrer in seine hand gerathen. Rönig Wilhelm hatte bie Bemerkung gemacht, felbst auf die Gefahr eines Nachtheils muffe man fich in ein Seetreffen einlassen: benn barin wurde auf alle galle auch die französische Flotte so viele Beschädigung erleiben, daß sie die See nicht behaupten und auch im Laufe bes Jahres nicht wieder auslaufen könne. Königin Maria und ber Rath ber Neun erließen bie präcisesten Befehle an Torrington, bem Feinde entgegenzugeben. Torrington fürchtete feinen Ruf in einer zweifelhaften Sache auf's Spiel zu feten; er war in einer rudgangigen Bewegung begriffen. Rett fagte er, er migbillige ben Plan: bem ihm geworbenen Befehl aber wolle er gehorchen. Ohne weiteren Verzug richtete er mit ben beiben Geschwabern, dem blauen und dem rothen, die er führte, und mit dem holländischen, das soeben angekommen war, zusammen etwa 50 Linienschiffen, seinen Lauf nach Beachphead unfern Saftingeroab, in bessen Nähe die Franzosen vor Anker lagen. Es war am 30. Juni alten, 10. Juli neuen Styls.

Auch Tourville scheint mit den Befehlen seiner Regierung nicht

1) de tacher engager l'action avant la jonction du prince d'Orange (ich verstehe: avec Schomberg): so ber Auszug aus ben Instructionen, wie er in ben Principes de Seignelay vorliegt. Die Flotte verließ Brest am 13./23. Juni. Bon ber Absahrt Wilhelms von highlate nach Irland konnte man bamals noch keine Nachricht haben.

2) Dies Motiv entnehme ich aus bem Schreiben Nottinghams an Bilbelm III vom 28. Juni (Bibl. Phill.): the French would have opportunity of sending what men and armes they please to Scotland, where such assistance was expected; — er erwähnt bes Königs "opinion formerly declared", tho' the success of the engagement should be (of) some disadvantage at our side, because the French would at least be disabled by a fight to keep the seas — —.

350

einverstanden gewesen zu sein; ber Ton ber Depeschen; die er em= vfing, batte ibn verstimmt. Und an sich vflegen die Kührer der Alotten wegen ber eigenthumlichen Bedingungen, benen ber Seefrieg unterworfen ist, gegen Gingriffe ber Regierung noch ungebulbiger zu fein, als die Generale ju Land. Der Unterschied war: Tourville, ber absoluten Monarchie gewohnt und bes Beifalls seines Monarchen bedürftig, unterwarf sich vollkommen, entschlossen, um jeden Preis und unter allen Umftanben ju ichlagen. Torrington, ein eigenfinniger Aristofrat, trug sein Mikaefühl über die erhaltenen Befehle, Die er für wenig erwogen hielt, in die Schlacht. Er ließ die Hollander, benen er ohnehin nicht wohlwollte, und die den Kampf muthia eröffneten, als fie, vielleicht nicht ohne ihre Schuld, in Nachtheil geriethen, ohne Unterstützung. Er hatte auch bann feine Luft, die Frangofen anzugreifen. Tourville fagt in seinem Schlachtbericht wortlich; "ber feindliche Abmiral habe nicht mit ihm schlagen wollen"1). Torrington benutte eine eintretende Windstille, um die Schlacht abzubrechen und ben Rudzug anzuordnen. In dem Bericht, den er barüber erstattet, leuchtet die Ueberzeugung burch, daß das alles nicht seine Schuld, fondern nur den falfchen Borfchriften auguschreiben fei, die man ihm gegeben habe: hatte man ihm seine Freiheit gelassen, so wurde er boch bas Land vertheibigt und die Rauffahrer gerettet haben 2): was nun geschehen werbe, wiffe Gott.

Aber nicht in biesem Licht sah die Welt sein Berhalten an. In Whitehall betrachtete man es als absichtliche Verrätherei und hielt für nothwendig, neben den verdächtigen Tories nun auch einen unbotmäßigen Whig in den Tower zu bringen. Um lautesten beschwerten sich die Holländer: sie hatten große Verluste an Mannschaften erslitten, auch ein paar namhafte Seeleute eingebüßt; ihre Schiffe waren sast sämmtlich unbrauchbar geworden, oder in der Schlacht und nach derselben bei der Verfolgung dem Feinde in die Hände gefallen.

Auch die Franzosen hatten erhebliche Berlufte zu beklagen; boch waren fie nicht unfähig geworden, die See zunächst zu behaupten. Seignelah forderte Tourville auf, eine zweite Seeschlacht zu liefern, ober eine Landung an der Kuste von England zu versuchen.

<sup>1)</sup> Herbert ne vouloit pas me combattre et ne combattit pas avec aucun de mes pavillons.

<sup>2)</sup> Seine Schreiben bei Dasrumpse. Bei Bonnet erscheint er als stolz und unsügsam. "Il est connu pour n'avoir ni religion ni vertus merales, — il a eu un valet de chambre français et papiste. Les moins passionnés croyent, qu'il a esté vendu à la France."

Bu bem großen Einbruck, ben ein über Holländer und Engländer davongetragener Sieg hervorbrachte, kam hinzu, daß auch auf einem andern Ariegstheater, welches aber sachlich in engstem Zusammenhang mit der Inselwelt stand, in den Niederlanden, den Franzosen ein namhafter Ersolg zu Theil geworden war. Bei Fleurus hatte der Brinz von Waldeck das Feld vor ihnen räumen müssen.

Es war ein Augenblick, in welchem man noch ein vollkommenes Gelingen der Unternehmungen gegen Britannien erwartete. Königin Maria Beatrig spricht dem Admiral Tourville aus: wenn sie und ihr Gemahl bald auf den Thron zurücksehren würden, so gebühre ihm, dem Admiral, der Ruhm, ihnen den Weg dazu geöffnet zu baben 1).

Ihr selber und ihren Freunden schien es jedoch, als ob dazu weniger eine rasche Entscheidung zwischen den Heerschaaren, die in Frland einander gegenüberstanden, gehöre, als vielmehr eine Berzögerung berselben, um den jacobitischen Parteien in Schottland und England die zu ihrer Sammlung und Erhebung nöthige Zeit zu lassen.

<sup>1)</sup> Bei Macpherson, in ber Note gu I, 230.

## Behntes Capitel.

## Entscheidung in Irland. Die Schlacht an ber Bonne.

Erst ein Späterlebenber vermag die Umstände zu überblicken, die bei einem großen Ereigniß einander berühren und bedingen. In dem Moment der Handlung kann sie Niemand kennen, erwägen und sich danach richten; die Action geschieht meistens in einem Halbdunkel von wahren und falschen Borstellungen; um nicht ungerecht zu wersben, muß man auch den Irrthümern Rechnung tragen.

Als sich Jacob II in ber zweiten hälfte bes Juni 1690 anschickte, ins Feld zu geben, wußte er noch nicht, daß Wilhelm III in Frland angekommen war. Er hörte nur, daß das heer, bas in Ulfter stand, fich in Newry und Armagh zusammenziehe. Bor Kurzem hatte ihm Schomberg das feste Charlemont entrissen: hauptfächlich baburch, daß die Besatung zu zahlreich war, um von den Borräthen, die man eingebracht hatte, leben zu können. Jacob fühlte fich damals außer Stande, es zu entsetzen. Jest meinte er, die Absicht der Feinde sei auf Dundalk gerichtet, das er nicht ebenso in ihre Sand wollte fallen laffen. Er beschloß gerade bort feine Armee zu versammeln, nicht um zu schlagen, sondern um bas Land zu behaupten und ben Ertrag beffelben möglichst lange ju seinem Bortheil ju benuten; sobald es nöthig werde, wollte er zurückgehen und sich in die Defensive werfen, wozu er manchen vortheilhaften Bosten benuten zu können meinte, bis der herbst komme, der ahnliche Umstande herbeiführen dürfte, wie vor dem Jahr.

Graf Lauzun, ber ihm zugleich als Rath und als General ber Hulfstruppen zur Seite stand, war nicht etwa mit diesem Plan einverstanden. Er beklagt sich, daß von allem, was er angerathen habe, nichts geschehen sei. Die festen Plätze waren nicht in Stand gesett;

ί

nirgends gab es Magazine; indem man ins Felb ging, war man faum auf einen Monat mit Betreibe verfeben. Laugun wiederholt. daß es in der Umgebung des Königs Jacob außer Tyrconnel Niemand gebe, der auf seine Vorstellungen eingegangen wäre: sonst folge ein Jeber nur seinem besonderen Interesse, ber König werbe von allen Seiten betrogen und felbst bestohlen; er weiß nicht genug zu sagen, welchen Unannehmlichkeiten er ausgesetzt fei. Die hauptsache aber: ein Defensivkrieg, wie man ihn vorhatte, schien ihm nicht angemessen. Denn bas Land habe so wenig bedeutende Fluffe wie Gehölze, wo man sich zu halten vermöge; man werbe sich fliebend vertheibigen wollen, aber eine entscheibenbe Schlacht bann boch nicht vermeiben können 1). Lauzun war von Louvois besonders gewarnt und gleich: sam verpflichtet worden, sich nicht zu einer solchen fortreißen zu laffen: und aus seinen Briefen fieht man, bag er unaufhörlich baran bachte. In bem Gefühl, daß alles auf bem Spiele ftebe, ift bamale ber Gebanke aufgetaucht, ben größten Theil bes Landes aufzugeben, auch bie Hauptstadt eber selbst zu zerstören, als ernstlich zu vertheibigen, und fich nach Connaught gurudzugiehen, wo ber Shannon und ber eine und ber andere befestigte Blat die Mittel zu einer nachhal= tigen Defensibe barbieten wurden. Borfcblage, so gewaltsam wie fie b'Avaur und Rosen gemacht hatten. Sacob II verabscheute fie; und am wenigsten wäre Lauzun fähig gewesen, bamit burchzubringen. Denn eben bas war seine Mission, im Gegensat ju feinen Borgangern, mit bem König ein gutes Berftanbnig aufrechtzuhalten.

Lauzun folgte also bem König, obwohl gegen seine bessere militärische Ueberzeugung, nach Dundalk. Jacob II ließ es dort an Thätigkeit nicht fehlen, und war auf seine Weise mit der Instandssehung des Plates, der Aufstellung der Truppen unermüdlich beschäftigt; er ist eines Tages 18 Stunden lang nicht vom Pferde gekommen. Alles ließ sich auf das beste an. Lauzun berichtet, daß die irländischen Regimenter zwar noch nicht alle vollständig eingeübt, aber sehr schön, seine französsischen Truppen in dem erwünschtesten Zustande seien; Jedermann brenne vor Begierde, sich mit dem Feinde zu messen. Wenn alles so gestanden hätte, wie vor dem Jahr, so würden sie dem vorrückenden Feind zwar vielleicht gewichen sein, aber ihm jeden Fußbreit Landes streitig gemacht haben. So aber stand es eben nicht. She Jacob II eine Kunde von der Ankunst

<sup>1)</sup> Correspondenz Laugun's, in ber man allein Auskunft fiber biesen Moment findet.

v. Rante's Werte XIX.

Wilhelms III in Irland hatte, war bieser in vollem Anmarsch auf ibn beariffen.

Im Moment, daß er bei Carriffergus von seiner Jacht an bas Land aina, 14. Runi, balb nach Mittag, stieg er zu Pferd; etwa um 4 Uhr traf er auf einem Landhause auf bem Wege nach Belfast ein, wo ihn Schomberg und einige andere Generale erwarteten 1). Man fam überein, daß die Truppen, welche bereits im Lande waren, bie eben aus Schottland eintreffenden Regimenter, und bas Corps, mit welchem Wilhelm III herüberkam, fich bei Loughbrickland, unfern Armagh, vereinigen follten, um gegen Newry und Dundalk vorzuruden. Dabin wurden Artillerie und Lebensbedürfnisse, sowie fie ans Land gebracht waren, beorbert: alles geschah unter ben Augen Wilhelms, fo daß es bis jum 22. Juni dauerte, ehe er im Lager eintraf. Als ihm der brandenburgische Gesandte Glück wünschte, baß er es so weit gebracht habe, erwiderte er, er benke, das werbe auch bem Kurfürsten Freude machen, benn es geschehe zum gemeinen Beften. Man hatte auch in bem Lager bes Königs Bilhelm feinen beutlichen Begriff von der Aufstellung und den Streitfraften bes Feindes, und einige Zweifel find laut geworden, ob ein unverzügliches Borruden rathfam sein möchte. Wilhelm antwortete, er fei nicht nach Irland gekommen, um Gras unter feinen Füßen machfen ju laffen. Noch mußte man ein paar Tage ftill liegen, bis bie Truppen sämmtlich beisammen und die Wege durch die Defileen einigermaßen in Stand gesett waren2).

Die Armee war eine der krieggeübtesten und stattlichsten, welche jemals in Frland erschienen sind. Sie bestand aus einer ähnlichen Mischung von Rationalitäten, wie die, welche zwei Jahre früher aus Holland nach England herübergesegelt war. Doch waren jest noch Dänen hinzugesommen, deren Name einen besonderen Eindruck in Frland machte, wo diese Ration die germanische Ansiedlung einst begonnen hatte. Man trug sich mit der Prophezeiung, daß sie dieselbe auch vollenden und dem irischen Ramen vollends den Unterselbe

<sup>1)</sup> Das von Ocallaghan aus bem Villare hibernicum mitgetheilte Detail kann nicht ganz richtig sein; ich halte mich an bie Berichte bes branbenburgischen Residenten Dankelmann, ber Tag für Tag von Allem, was vorkam, nach hause berichtet.

<sup>2)</sup> S. M. schieften einige Pioniere und so viele Bauern als man bekommen konnte, voraus, die Wege nach Newry, absonberlich von diesem Orth
nach Dunbalk, so viel als möglich zu verbeffern und die vielen Steine, so sich
in bem Geleis befanden, wegzuräumen.

gang bringen werbe. Als General: Capitän zunächst bem König erscheint Marschall Schomberg, bessen Sohn Meinhard als General ber Cavallerie, Graf Solms als General ber Infanterie; unter ben General-Majors sinden wir holländische, beutsche, englische Namen; die Dänen wurden von dem Prinzen Ferdinand Wilhelm von Würztemberg besehligt. Die Armee mochte 36,000 Mann zählen. Am 26. Juni, früh am Tage, setze sie sich gegen Dundalk in Bewegung.

Erft am 24. Juni war in bem irländischen Lager bie bestimmte Nadricht eingetroffen - Laugun schickte einen Courier mit berfelben an Louvois - bag Wilhelm III in Irland fei und mit einem bei weitem überlegenen Beer vorrude. Laugun, ber bie Bosition, die man bei Dundalk genommen, nicht für haltbar hielt, bemerkte jest. bak man keinen Tag länger bafelbft bleiben burfe, um fie nicht etwa unter ben Augen des Feindes verlaffen ju muffen: noch an demfelben Tage trat man ben Rudzug an. Doch ging es bamit fehr langfam: Sacob II verweilte in Atherdee, noch immer in bem übelangebrachten Gebanten, daß dem heranrudenden Feinde großer Abbruch geschehe, wenn die Fourage der Bezirke vor ihm ber aufgezehrt werbe. Erst nach einigen Tagen gog er weiter gegen Drogheda bin zurud, wo er hinter ber Bonne eine Bosition zu finden meinte, die fich vertheidigen laffe. Der Rückzug war nicht ohne Unordnung vor fich gegangen, boch behielt die Armee guten Muth. Sie hatte in ihrem ritterlichen Sinn mit bem Feinde am liebsten auf freiem Blachfelbe geschlagen: nur beshalb, weil berfelbe an Bahl bei weitem überlegen war, hielt fie es für erlaubt, fich bes Bortheils ju bebienen, den ber Kluß barbot.

Irland ist im Innern eben und morastig; an den Küsten ist es vielsach von Höhen umsäumt, die, von kleinen Gewässern durchsetz, dem Lande seine Anmuth geben. Eins von diesen ist die Bopne, welche einst die Grenze zwischen Ulster und Leinster bildete: ein weder besonders breiter, noch tieser, aber nach Aufnahme anderer Bäche ziemlich wasserreicher Fluß, der zwischen waldbewachsenen oder zu Ackerland benutzten Hügeln, durch Wiesen von üppiger Vegetation nach der See hinadrinnt. Die Fluth steigt die in die Gegend hinan, wo Jacob II Stellung nahm. Es ist zugleich die Region der ältesten Cultur, der alten Königsburg von Tara, einer heidnischen Nekropole, und der ersten Bekehrungen St. Patricks im fünsten Jahrhundert. Man könnte vielleicht einen Faden sinden, der die Ereignisse dieser frühen Epoche mit den damaligen verknüpst: doch waren diese von einer eigenen unvergleichlichen Wichtigkeit für die Welt. Es war

nun bahin gekommen, daß in dem Eiland des äußersten Westens über den großen Gegensatz der Religion und Politik, welcher Europa spaltete, mit den Wassen entschieden werden sollte. Das Princip, welches der König der Nativisten vertrat, war noch immer sehr mäcktig; von der größten Monarchie der Epoche ergriffen und vertheidigt, hatte es soeben einige bedeutende Ersolge errungen. Dagegen aber hatte sich der Mann, dem es schon gelungen war, dieses Princip, als es sich Englands und Schottlands bemächtigen wollte, zu übermeistern, in Person aufgemacht, um es in Irland mit Gewalt der Wassen zu bekämpsen und aus dem Inselreich vollends auszussosen.

Die Listen ber irländisch-frangofischen Urmee weisen 32 Bataillone und 55 Escabrons nach; wenn man berücksichtigt, wie wenig vollgablig bie irlandischen Regimenter ju fein pflegten, fo wird bie Schätzung ber Gesammtzahl auf 23,000 Mann, wie fie Berwick, ber Sohn Jacobs II, ber zugegen war, angiebt, nicht zu gering fein. Diefe Armee aber war auf einem Rudzuge begriffen, ber jeben Augenblick amischen Forteilen und Standhalten schwanfte. Lauzun hatte fie unmittelbar nach Dublin gurudguführen gewünscht, welches ber Keind sonst durch einen Seitenmarsch ober burch eine Landung in ihrem Rücken erreichen könnte. Aber schon wurde bas unmöglich: Konig Wilhelm paffirte mit seinem Beer am 27. Juni Dundalf; ba, auf ben benachbarten Sugeln, stellten sich bie verschiedenen Baffengattungen auf; am 28. nahm er sein Lager bereits jenseit Atherbee. Eine Strecke Weges, von ber man gemeint, fie werbe ibn vier Tage lang aufhalten, legte er in zweien zurud. Denn mas Laugun gu vermeiben munichte, eine entscheibende Felbschlacht, bas wollte Bilhelm eben herbeiführen. Als bie Frländer am 28. Juni Abends an ber Bohne anlangten, fürchteten fie einen Ungriff ju erfahren; fie blieben die Nacht über unter den Waffen, und Munition wurde ausgetheilt. Um 29. gingen fie über ben Fluß und nahmen Stellung am rechten Ufer beffelben: früh am Morgen bes 30. erschienen bie Truppen Wilhelms III auf ben hügeln bes linken Ufers. Es war ihm gelungen die Gegner festzuhalten. Man sieht den Abler, ber sich stracken Fluges auf seine Beute stürzt und sie ereilt 1).

Die Irländer hatten auf einer nahen Anhöhe, die man noch zu unterscheiden meint, eine kleine Batterie aufgepflanzt, aus der sie die feindlichen Truppen beschossen, wie diese von Stunde zu Stunde

<sup>1)</sup> Hollänbischer Bericht von Hope: De vyandt is daerdoer (burch ben Marsch) buyten staet gebracht, om verters te konnen retireren.

immer zahlreicher das gegenüberliegende Ufer einnahmen. Wilhelm trug kein Bedenken, sein Lager innerhalb der Schußweite ihrer Karnonen aufzuschlagen. Dabei begegnete ihm, indem er die Linie entslang ritt, daß ihn eine Kugel an der linken Schulter streiste. Er sagte nur: näher hätte sie ihm nicht kommen dürsen; in seiner Beschigung ließ er sich dadurch nicht irren 1). Bald nachher traf sein Geschütz ein, 36 Feldstücke, Halbkarthaunen und Haubigen; bei den ersten Schüssen hatte man das Glück, zwei Kanonen des Feindes zu demontiren, worauf dessen Feuer schwieg. Um das Gerücht zu widerslegen, als habe ihm jener Streisschuß eine ernstliche Verlezung beigebracht, setzte sich Wilhelm am Abend noch einmal zu Pferde und durchritt das nunmehr aufgestellte Lager. Er ward überall mit jauchszendem Rurus embfangen.

Der Schlachtplan Wilhelms war, ben Fluß in ber Front, wo er einige Furten barbot, ber Aufstellung bes Feindes gegenüber mit seiner Hauptmacht zu überschreiten, aber zugleich einen Bersuch zu machen, ob er nicht höher oben in der Gegend von Slane, oder tiefer unten nach Drogheda hin das andere Ufer erreichen könne. Namentlich auf den ersten dieser Uebergänge legte er hohen Berth, wie derselbe denn auch entschedend geworden ist. Ein paar Bataillone wurden aufgestellt, um die Theilnahme der Garnison von Drogheda zu verbindern.

Schon am Abend bemerkte man im jacobitischen Lager eine Ausbehnung des seindlichen rechten Flügels nach der Seite von Slane. Lauzun fürchtete, daß Wilhelm dort seinen Uebergang in der That bewerkstelligen und dadurch auf der Straße nach Dublin ihm zuvorkommen würde. Um dies zu verhindern, beschlossen Jacob und Lauzun am andern Morgen das Lager dergestalt zu verändern, daß der linke Flügel ihres Heeres nach Slane vorrücken, und die Bertheidigung der Bässe über die Boyne dem rechten nachzuziehenden

<sup>1)</sup> Dankelmann: "Ihrer Maj., so in eigener hoher Person bes Feinbes Läger zu besehen gewesen, wurde burch eine Kanonenkugel ein Theil vom Surtout Camisol weggenommen, auch die haut berührt, so daß Blut hernach kam, worüber Sie Sich aber im geringsten nicht alteriret, — sondern ritten weiter fort". — Jeder Moment dieser Ereignisse ist durch unverdürgte Erzählungen, die sich auf der Stelle daran knüpften, und dann, so gut wie es ging, historisch combinirt wurden, wozu Georg Storp bereits das Borbild gegeben hat, der Imagination näher gebracht, aber zugleich unverständlich geworden. (Bgl. Wilbe: The beauties of the Boyne. ch. X.) Ich übergehe sie absichtlich und halte mich nur an die unmittelbarste, einsachste Mittheilung.

überlassen werden sollte. Die Absicht war auch jest nicht, eine ernsteliche Schlacht zu wagen — dazu fühlte man sich trot des Bortheils, den der Fluß bot, nicht stark genug — sondern nur die Uebergänge zu vertheidigen, dis man den vielleicht noch haltbaren Paß von Duleek, auf dem Wege nach Dublin erreicht haben würde.

Den ersten Act der großen Sandlung vollzog der Sohn bes Marschalls, Graf Meinhard Schomberg, der mit einer ansehnlichen Abtheilung ju Pferbe und ju Fuß ben Auftrag erhielt, ben Fluß weiter aufwärts zu überschreiten. König Wilhelm sagte ihm, bavon hange bas Geschick bes Tages ab; Graf Meinhard erwiderte, ba es nothwendig fei, werbe er es mit Gottes Bulfe ausführen. Es war ungefähr um 8 Uhr früh, als er an bem wichtigften Bag bieffeits Slane, Rosnarce, anlanate, ju beffen Schutz ber Feind etwa 1200 Mann aufgeftellt hatte. Graf Meinhard ichidte einige Grenabiere ju Pferd voran, um junächst ein Scharmugel ju engagiren: bann warfen fich die Dragoner ins Baffer, noch immer unter ben feindlichen Rugeln. Sie erlitten manchen Berluft, aber schon ließ sich bemerken, daß das Feuer des Feindes, der seine Munition bereits erschöpft haben mochte, schwächer wurde; Graf Meinhard fturzte fich bann selbst mit bem Degen in ber Faust in ben Fluß; unter seiner Führung gelangten die Dragoner wirklich an bas entgegengesette Ufer; fie warfen die Feinde über ben Saufen; die Infanterie fand bann Mittel, ebenfalls hinüberzufommen.

Mit dieser Nachricht eilte ein Abjutant, bessen Bericht wir übrig haben, zu bem König in das Lager zurück. Geht es gut? fragte Wilhelm. Mit einer Freude, wie man sie selten an ihm bemerkte, empfing er ben Bericht von dem glücklichen Gelingen seines Planes. Er hatte, als er die Bewegung des feindlichen Heeres wahrnahm, dem Vorangegangenen bereits eine sehr ansehnliche Verstärkung unter dem General James Douglas nachgeschickt'): durch den Abjutanten ließ er jett Meinhard Schomberg auffordern, weiter vorzudringen: an jener Stelle verlasse er sich ganz auf ihn, an der seinen werde er, der König, den Angriff zugleich in der Front beginnen 2).

Da war auf ber andern Seite auch König Jacob erschienen,

<sup>1)</sup> Bon Douglas selbst ist ein Bericht, worin bas erwähnt wirb, bei Napier (Memoirs of Dundee) gebruckt. III, 715.

<sup>2)</sup> Das ergiebt sich unzweifelhaft aus bem Bericht biese Abjutanten, bes Namens St. Felice, ber an die Gemahlin des Grafen gerichtet ift, vom 2. Juli; bie Nachrichten Story's erweisen sich oft unzuverlässig.

nicht um baselbst zu schlagen, sonbern um ben Marsch ber Truppen ben Fluß aufwärts zu beschleunigen, in der Meinung, daß dort der Hauptangriff zu erwarten sei 1). Die Bertheibigung ber Uebergänge bei Olbbridge vertraute er Tyrconnel an, dem er so viel Mannschaften zurudliek, als bazu nothwendia schienen: mehr Reiterei als Rukvolf. und so gut wie gar fein Geschüt. Das war eben geschehen, als ber große Seerhaufe, ber bas Centrum Wilhelms III bilbete, bas Ufer erreichte. Die verschiebenen Abtheilungen wetteiferten mit einander, welche die erfte fein wurde, um hinüberzukommen: die Beschaffenheit ber Furten und ihre Tiefe schien fie wenig ju fummern. Buerft warfen fich bie Danen in ben Fluß; fie geriethen aber bis an bie Schultern ins Waffer; man fab fie ihr Schieggewehr boch über ben Ropf emporhalten: in biefem Buftande waren fie bem Wiberftand, ben sie am Ufer fanden, nicht gewachsen. Die Ersten, welche hinübertamen, waren die drei Bataillone von ber hollandischen Garbe, unter bem Grafen von Solms, und ein baar Abtheilungen frangofischer Alüchtlinge: es war unmittelbar bei bem Beiler von Oldbridge. Sier aber hatte fich hinter bem Gemäuer und ben Umgaunungen ein irländisches Regiment von unerwarteter Stärke aufgestellt; es empfing bie Berüberkommenden mit einem wirksamen Rleingewehrfeuer, und warf fie zweimal zurud: ber Barbe gelang es jeboch, zulett feften Ruß zu faffen und fich zu behaupten2). Der König, ber fich in ber Nahe befand, bat ben Tag barauf ben Offizieren seinen Dant für ihr tapferes Verhalten ausgesprochen. Doch war ber Erfolg bes

<sup>1)</sup> Aus der eigenen Auszeichnung des Königs Jacob, die dei Clarke aufgenommen ist: The king went to the right (bei Oldbridge) to hasten up the troops to follow Lauzun, believing the main body of the enemies army was following their right, which had passed at Slane. Dem entspricht die Auffassung von Hope, der von der Anwesenheit Jacobs II nichts wußte: der Feind habe sich von dem User zurückgezogen und in zwei Linien aufgestellt, "laetende verscheyde detachementen van Infanterie als Cavallerie om de onse het overkomen te disputeren."

<sup>2)</sup> Die verftänblichste allgemeine Darstellung ist die Relation, welche Bentink seinen Briefen beissigte, wie sie in den Melville Papers I, 459 vorliegt. In den Lettres de Bussy-Rabutin VI, 298 ist sie wiederholt, aber nicht ohne Berunstaltungen. Dazu die Berichte Hope's und des brandensburgischen Residenten Dankelmann, 2. Juli, die deshalb bemerkenswerth sind, weil sich die Berichterstatter in der Rähe des Königs Wilhelm befanden. Bon der andern Seite benutzte ich das aussiührliche Schreiben Lauzuns, das Macaulap vermiste: es ist in E. Sue's histoire de la marine, IV, 332 gesbruckt, aber mit vielen Fehlern; und die Details des jacobitischen Tagebuchs.

Gefechts noch nicht gefichert, benn auch auf ihrer Seite wurden bie Irlander nachdrudlich unterftust, als bei dem Anblid bes immer erneuerten Schlagens in bem Marichall Schomberg ber alte Rampfesmuth erwachte. Roch foeben hatte er feinen Sohn warnen laffen. fich ber Gefahr nicht allzu fehr auszuseten; für fich felbit fühlte er teine Besorgniß. Die Ueberlieferung ift, er habe bie Schaar ber Refugies, auf die er zuerst stieß, als er hinüberkam, badurch zu entflammen gesucht, daß er ihnen die Gegner, unter benen viele Frangofen waren, als ihre alten Berfolger von Frankreich ber bezeichnete. So weit hatte es Schomberg noch gebracht, die Flüchtlinge, welche Lubwig XIV verjagt hatte, ben Truppen bieses Königs entgeaenauführen, an einer entfernten Stelle ber Welt, aber in bem großen Moment, als fich das Glud wieder für die protestantische Sache entschieb. Damit war gleichsam seine Mission vollendet: er wurde von bem Schicksal ber Schlachten erreicht. Ein paar Garbiften Jacobs II, bie ben Marschall, ber seinen blauen Corbon trug, für König Bilbelm hielten, brangen im Getummel bes Rusammenstofies auf ibn ein und machten mit ein paar Sabelhieben über ben Ropf feinem Leben ein Ende 1).

Indem war auch der linke Flügel tiefer abwärts über den Fluß gegangen: da setzte Wilhelm III, das bloße Schwert in der Hand, hoch zu Roß, jedoch nicht ohne Schwierigkeit selbst hinüber und stellte sich an die Spitze der Enniskillings. Auch an anderen Stellen wurde der Uebergang vollzogen. Hierüber verloren die Irländer, die sich bisher tapfer geschlagen hatten, den Muth; die gelben Dragoner, von plötzlichem Schrecken ergriffen, waren die ersten, welche sich in die Flucht warfen; sie ritten ihr eigenes Fußvolk über den Haufen.

Kaum läßt sich diese Action eine Schlacht nennen; es ist ein Flußübergang, mit einigen Scharmügeln an dem andern Ufer, einem Feinde gegenüber, der eben im Begriff war, seine Stellung zu änbern, und mehr an Rückzug dachte, als an ernstliche Gegenwehr.

Noch hatten Lauzun und Jacob den Gedanken, mit dem versftarkten linken Flügel den jungen Schomberg, trot der bei biefem

<sup>1)</sup> Der Anlaß bes Uebergangs ergiebt sich aus ben Nachrichten bes Abjutanten mit Bestimmtheit. Ueber bie Art bes Tobes stimmt er mit Dankelmann genau überein, und bie Tradition, bie man als bie brandenburgische bezeichnen kann, wird burch bie Erzählungen ber Jacobiten, namentlich Berwick's bestätigt. Doch sieht man aus Douglas, baß von Ansang an auch erzählt wurde, Schomberg sei von der Lugel eines Franzosen "by mistake" getroffen worden.

jest eingetroffenen Verstärkung, anzugreisen, als sie vernahmen, daß Wilhelm bei Oldbridge übergegangen sei. Jacob II rieth sogar, auch dann noch den Angriff zu unternehmen, ehe der Feind davon Kunde haben könnte; aber die erfahrensten Obersten erklärten es wegen der Natur des Bodens, der Deiche und Moräste zwischen beiden Heeren sür unaussührbar. Nur eins erschien noch möglich: Dublin vor dem Feinde zu erreichen. Hierzu schloß sich Thronnel mit den Resten seines rechten Flügels an Lauzun und den linken Flügel an.

Die Armeen bewegten sich in der sonderbarsten Gestalt. Das jacobitische Heer war von den beiden Abtheilungen des williamitischen in die Mitte genommen. Vorwärts zur rechten Seite waren ihm Meinhard Schomberg und seine Schaaren, etwas weiter rückwärts zur linken Wilhelm III selbst und die Truppen, die den Uebergang von Oldbridge ausgeführt hatten. Von beiden Seiten wurden die Jacobiten aus leichtem Geschütz und Carabinern beschossen; sie anteworteten noch, aber jeden Augenblick fühlten sie, wie sehr der Feind im Bortheil über sie sei.

In bieser Lage hat Lauzun bem König Jacob gerathen, sich mit ein paar Escadrons von der Armee zu trennen und nach Dublin zu eilen, um nicht etwa selbst in die Hände der Feinde zu gerathen. Jacob II sträubte sich, wie einst in England, aber er gab nach. Die Commandeure dieser Escadrons machten Lauzun ausmerksam, daß die Entsernung derselben die zurücziehende Armee einer noch größeren Gesahr aussehen würde. Er nahm jedoch keine Rücksicht darauf; denn an der Rettung der Person des Königs sei Alles gelegen.

Lauzun selbst hielt es für seine Pflicht, bei ber Armee auszuhalten. Sinmal haben seine Franzosen bei ein paar Hütten zwischen Feldgräben Stellung genommen, um dem Feinde die Stirn zu bieten. Tyrconnel deckte sie zu beiden Seiten mit seiner Cavallerie; doch kam es zu keinem ernstlichen Angriff: sie konnten ihren Rückzug nach Dublin weiter fortsetzen.

Denn auch Wishelm III und seine Truppen waren burch die Anstrengung des Tages viel zu erschöpft, um an eine nachdrückliche Verfolgung zu denken. Die Soldaten hatten ihr Vergnügen an der mancherlei Beute, die ihnen mit den Zelten der Feinde, die bei Seite gebracht waren, in die Hände siel, Silberzeug, Uhren, Geld und kleinen Kostbarkeiten. Man will eine Wasse gefunden haben, welche auf der einen Seite die Bildnisse Ludwigs XIV und des heiligen Ludwig zeigte, auf der andern die Inschrift: "Der König von Frankreich wird dem Prinzen von Oranien den Kopf abschlagen lassen."

Dahin hatte jenes unglückliche Borrücken nach Dundalk geführt, das von Anfang an die Nothwendigkeit eines Rückzuges in sich schloß. Jacob II und die Frländer haben einander gegenseitig der Feigheit angeklagt; die Wahrheit ist, sie hatten sich in eine so verzweiselte Lage drängen lassen, daß eine ganz andere Anführung, als die des Königs, und ein viel beharrlicherer Widerstand, als der irländische, dazu gehört hätte, um nur mit Ehren zu fallen. Wider Willen sestalten und doch zugleich mit eigenem Willen Stand haltend, wurden sie von einem entschlossenen und überlegenen Feinde in den Bositionen überrascht, auf die sie nicht einmal großen Werth mehr legten, und daraus vertrieben. Ohne eigentlich geschlagen zu sein, erlitten sie eine Niederlage.

König Jacob, für ben sein Unternehmen in Frland ein Bersuch war, was sich von hier aus mit frangofischer Gulfe gegen England werbe ausrichten laffen, empfand nach ber verlorenen Schlacht feinen besonderen Trieb, auch nur die Hauptstadt zu vertheidigen. hatte ihm gesagt: er habe nicht allein für sich felbst, sonbern auch für seinen Sohn zu forgen: er möge fich nur vor allen Dingen felber retten und nach Frankreich gurudkehren, bann fei feine Sache nicht Noch hatte man keine Nachricht von bem Ereigniß von Beacht: Ban; aber Laugun führte mit Zuversicht aus, daß Frankreich in biefem Augenblick bie Gee beherrsche. In Dublin-Caftle fand Jacob einen Brief seiner Gemahlin vor, die ihm von dem Siege von Fleurus Nachricht gab; er wurde baburch in ber Meinung bestärkt, baß er für die Erhaltung seiner Krone beffer forge, wenn er ju seinem Beschützer, bem fiegreichen Ludwig nach Frankreich flüchte, als wenn er in Frland fich ben Gefahren eines Rrieges aussetze. Einige Mitglieder des geheimen Raths, die er befragte, unter ihnen die alten Rathaeber Bowis und Albyville, traten ihm barin bei; — boch hatte er das lette Wort noch nicht ausgesprochen, als bei Tagesanbruch bie Nachricht einlief: bas Beer fei nach allen Winden gerftreut; ber Feind ihm auf ber Ferfe 1). Hierauf schwanden alle Bebenken. Jacob nahm sich noch so viel Zeit, um den Mitgliedern ber ftäbtischen Magistrate seinen Entschluß fundzuthun, nicht ohne ihn burch berben Tabel über das schlechte Berhalten der Frländer bei Oldbridge, fo bag er sich nicht ferner auf sie verlassen könne, zu motiviren; jeboch warnte er sie zugleich, nicht durch unnüten Widerstand bas volle Berberben über die Sauptstadt hereinzuziehen. Er eilte bann fo rafch

<sup>1)</sup> Nachrichten eines frangofischen Offiziers.

wie möglich von dannen; bereits am dritten Tag hat er in Waterford ein Schiff von St. Malo bestiegen, bas ihn nach Kinsale führte,
von wo er nach Frankreich überschiffte.

Mit ber Armee stand es nicht ganz so schlecht, wie jene Botsichaft melbete. Lauzun und Thrconnel, von benen man gesagt hatte, daß sie umgekommen seien, lebten noch; aber bazu waren die Truppen, die sich noch zusammenfanden, doch nicht fähig, um Dublin zu verstheidigen; sie meinten genug zu thun, wenn sie die Kanonen und die französische Kriegskasse nach Limerick in Sicherheit brächten 1).

In Dublin hatte man erst durch die Rückfehr bes Königs ben Ausgang bes Schlachttages erfahren, und nahm nun aus seiner Flucht die verzweifelte Lage ab, in der feine Cache fich befand. Beld ein Schreden ergriff Alle, Die fich berfelben angeschloffen batten; nicht allein die meisten Civilbeamten, die Richter, die angesehenften Katholiken folgten bem Beispiel bes Königs und verließen bie Stadt: auch die militärischen thaten bies, selbst ber Gouverneur an bemfelben Morgen. Sierauf erfolgte ein volltommener Umschlag. Die Protestanten hatten sich in ihren Säufern gehalten, bie verbächtigften waren im Trinitycollege eingeschloffen gewesen: jest unter ber Kührung bes Capitans Robert Figgerald, eines Sohnes bes Grafen von Rilbare, bemächtigten fie fich ber Schluffel ber Stadt, stellten Bachen aus ihrer Mitte an die Thore und brachten felbst bas Schloß in ihre Banbe. Dann gaben fie bem König Wilhelm Rachricht, daß die Stadt ju seinen Diensten fei, aber um fich gegen bie unruhige Menge zu behaupten, seiner Sulfe bedurfe. "Ich sehe", fagte ber König, ber biefe Botschaft in seinem Felblager empfing, "ich habe Freunde in Dublin"; namentlich mit Fitzgerald ftand er icon lange in perfonlicher Berbindung. Er faumte nicht ein paar Regimenter nach Dublin zu schicken, um bie öffentliche Ordnung aufrechtzuhalten. Um folgenden Sonntag kam er selbst zur Stadt, und wohnte bem Gottesbienft in St. Patrid bei, ber Kirche, in welcher Schomberg feine Grabftätte fanb2).

So behauptete Wilhelm III in Frland die Oberhand über Jacob II. Was war in diesem Streite ber vornehmste persönliche Unterschied zwischen beiben?

Jacob II war nicht ohne Thattraft noch einen gewissen Schwung

<sup>1)</sup> Bericht Laugun's vom 3. Cept. Louvois hatte barüber Rechenschaft geforbert.

<sup>2)</sup> Schreiben und authentische Radrichten bei Sarris.

bes Geistes, aber er bewegte sich in unaufhörlichen Alusionen und strebte nach unmöglichen Dingen. Während seiner Regierung wollte er seine katholisirende Toleranz mit der parlamentarischen Verfassung, die mit dem exclusiven Recht des Protestantismus berbunden war, combiniren; während seines Exils das französische Interesse mit dem englischen, wiewohl sie einander geradezu entgegenliesen; endlich die Begünstigung der Eingebornen von Irland mit dem Plan, die Engländer zu gewinnen, die doch nur die Niederhaltung derselben im Sinne hatten. Wer sollte es glauben? Er eilte, aus Irland fortzukommen, um den Augenblick nicht zu versäumen, in welchem ihn das Uebergewicht der französischen Marine nach England zurücksühren könne.

Dagegen behielt Wilhelm III unter ben verwirrenden Umftänben, die ihn umgaben, immer seinen großen Gedanken vor Augen. Seine Entschlossenheit in jedem Augenblick beruhte darauf, daß er nur Einen Zweck hatte, der durch den Gang der Dinge geboten war. Jacob meinte zu seinem Ziel zu kommen, selbst ohne Frland. Für Wilhelm war die Eroberung von Frland eine Lebensfrage.

Damals war jedoch sein Werk noch lange nicht vollendet.

Die Raschheit und der Umfang der erfolgten Enscheidungen machten allerdings den Eindruck, als sei damit Frland für Jacob II verloren. Ludwig bedauerte die Opfer, die er zur Behauptung der Insel gebracht habe, und entschloß sich, seine Truppen zurückzurusen. Der einzige Bortheil, den er noch von da zu ziehen gedachte, bestand in der Aufnahme der streitfähigen irländischen Mannschaften in seinen Dienst zum Behuf des Kriegs auf dem Continent.

So faßten auch Lauzun und Thrconnel, als fie nach Limerick gekommen waren, die Meinung, daß biefer Plat — ber wichtigste von allen in Irland — sich keinen Augenblick halten werde, sobalb

Wilhelm III es unternehme, ihn zu belagern.

Auch seinerseits davon durchdrungen, entschloß sich Wilhelm III, seine Rückehr nach England, die an sich sehr nöthig gewesen wäre, noch aufzuschieben, in der Hoffnung, wie ihm Werford, Waterford und andere Pläte in die Hand gefallen waren, so ohne Verzug auch Limerick zu nehmen, und dadurch die Eroberung von Frland auf der Stelle zu vollenden.

Allein bazu aber war er boch weber bes Landes Meister genug, noch mit ben erforderlichen Kriegsmitteln hinreichend versehen. Es begegnete ihm, daß ein nach Limerick ziehender Geschütztrain, nur wenige Meilen von diesem Platz, von einem irländischen Heerhaufen,

. 4

ber aus ben Gebirgen hervorbrach, überwältigt und zu Grunde gerichtet wurde. Es war der erste Vorsall, der in der allgemeinen Entmuthigung das Vertrauen der Frländer zu sich selbst wieder erzwecke. Bei seiner Belagerung brachte es Wilhelm so weit, daß ein Sturm unternommen werden konnte; aber der französische Vrigadier Boisselot, der, nach der Entsernung Lauzuns und Thrconnels, die sich nach Gallowah wandten, die Vertheidigung leitete, hatte so gute Vorsehrungen getroffen, und die Frländer zeigten sich wieder so tapfer, daß der heftige Anfall mißlang, und Wilhelm genöthigt war, von seiner Belagerung abzustehen. Er tröstete sich in seiner religiösen Weise: das sei nun einmal, so sagte er, der Wille Gottes: er müsse sich mit dem begnügen, was ihm sonst in dem Feldzuge gestungen sei.

Bald nach seiner Abreise hatten die Engländer einen neuen großen Erfolg. Die beiden Safen, welche ben Frangofen fur ihre Berbindung mit Frland am meisten zu Statten kamen, Cork und Rinfale, wurden burch bas Zusammenwirken einer in Vortsmouth auf Beranstaltung bes Königs ausgerüfteten Expedition und ber in Irland gurudgebliebenen Streitfrafte erobert. Un ber Spite ber erften ftand Churchill, ber fich selbst bazu anbot und jest etwas leiften wollte; die zweiten wurden von Ferdinand Wilhelm, Berzog von Bürtemberg 1), bem Führer ber Danen, befehligt. Sie hatten Beide ben Grad bon Generallieutenants, und es ichien eine Schwierigkeit au machen, welchem von ihnen der Borrang in dem Commando gebuhre; ernftlich aber konnte biese zwischen bem Freund ber Pringeffin von Dänemark und bem bänischen General wohl nicht werben: sie verständigten sich bald und wirkten bann einmuthig und auf bas fräftigste zusammen. Weber in Cork, noch in Kinfale ließ man es auf einen Sturm ankommen, sondern jog es vor, indem ein solcher bevorstand, zu capituliren; die ganze Unternehmung wurde in dreiundzwanzig Tagen zu Ende geführt: fie war von großer Bedeutung, insofern baburch die ganze sübliche Kuste von Frland in die Hand ber Protestanten und Engländer zurückgebracht wurde.

Dazu aber, daß die Irländer sich nun zur Unterwerfung bequemt hätten, reichte das lange nicht hin. Jeden Versuch der Engländer, zu Lande weiter vorzudringen, wiesen sie glücklich zurück. In dem ihnen einst in Cromwells Zeiten eigenthümlich zugewiesenen Gebiet, am Shannon, in der Grafschaft Connaught, meinten sie sich selbst

<sup>1)</sup> Aus ber Neuenstäbter Linie, geboren 1659.

